

### LIBRARY

OF THE

# University of California.

Rusaletin

Name of Book and Volume,

|          | 4891   | 4    |
|----------|--------|------|
| Division |        |      |
| Range    |        |      |
| Shelf    |        |      |
|          | 1      | 615  |
| Received | August | 1873 |

## University of California.

FROM THE LIBRARY OF

DR. FRANCIS LIEBER,

Professor of History and Law in Columbia College, New York.

THE GIFT OF

### MICHAEL REESE;

Of San Francisco.

1873.

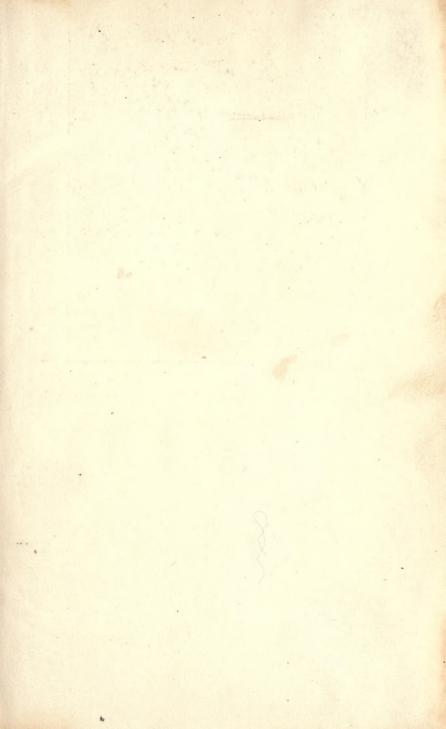



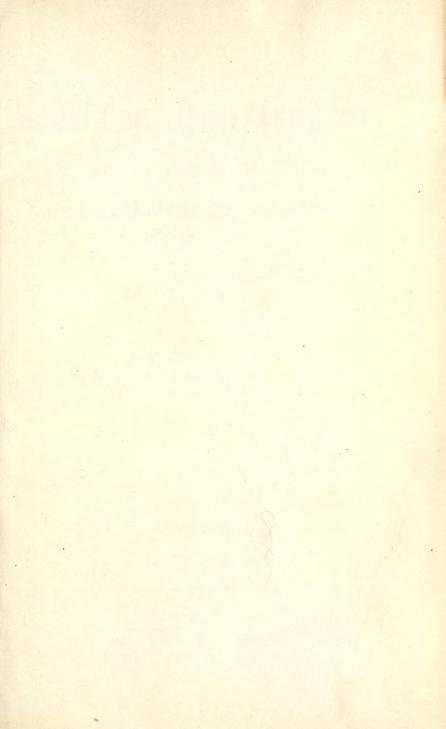

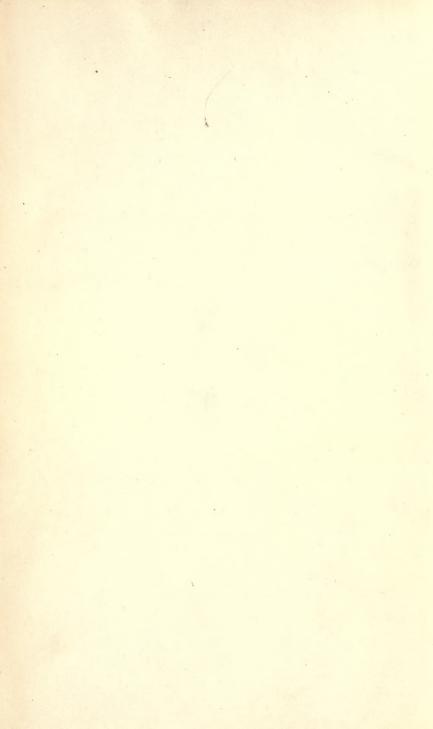

# deutschen Hülfstruppen

im

## nordamerikanischen Befreiungskriege, 1776 bis 1783.

Von

## Max von Gelking,

herzogl. Sachsen-Meiningischer hauptmann und correspondirendes Mitglied ber Historical Society zu New-York.

"Suum cuique!"

I. Theil.

Sannover, 1863.

Selwing'iche Sofbuchhandlung. (Theaterplat 3, Ede der Cophienftrage.)

E268

# dentschen Hällsetruppen

nordamerikanischen Bestreinigskriege, 1776 bis 1753

Das Recht der Übersetzung in fremde Sprachen wird vorbehalten. Der Berfaffer.

Max van Celking,

enconcentration denomination and accompositioned ber Historical mackety in Stewesters.

Il Ebell.

Hannoner, 1863.

Abneldbe und Bermandie fliden. Doch lässen wir seuter das inte Ange was wir lung sprächt zur Rutgadie ares

mitradice, desperies, was he babel admirthen mehr aber

in auralliger White gerade beim nordamentamichen Me-

Es sind jest gerade achtzig Jahre vorüber, seit die deutschen Truppen aus jenem siebenjährigen transatlantischen Kampse, den sie als Englands Verbündete gegen die große nordamerikanische Erhebung mitgesochten, wieder in's Vatersland zurückgekehrt sind. Sie sind unter der Benennung der deutschen Hülfs- oder Subsidien-Truppen bekannt.

Seit jenem langwierigen und hartnäckigen Kriege genoß die Union, mit Ausnahme vorübergehender Unterbrechungen, die Segnungen eines langen Friedens. Gegenwärtig tobt ein neuer Kampf, das Schwert ist aber
diesmal nicht gegen einen fremden Machthaber, sondern
gegen den bisherigen Staatsgenossen gezückt: es wüthet
jest mithin in seinem eigenen Fleisch und Blut. Wieder
kämpsen Deutsche mit, die bisher nicht wenig in die Wagschale legten, aber jest nicht für eine fremde, sondern für
die eigene Sache.

Wenn auch nahe ein Jahrhundert zwischen dem ersten großen Kampse und dem gegenwärtigen liegt, so wird der vergleichende Beobachter in der damaligen und der jetzigen Kriegführung der Amerikaner dennoch manches Ähnliche und Berwandte finden. Doch fassen wir jetzt das in's Auge, was wir uns zunächst zur Aufgabe gestellt haben.

Bahrend wir bei anderen Feldzugen, in denen Deutsche mitfochten, dasjenige, was fie dabei mitwirften, mehr ober weniger ausführlich beschrieben finden, vermiffen wir diefes in auffälliger Beise gerade beim nordamerikanischen Befreiungsfriege. Beit war mahrlich genug gelaffen worden, diefe Lude zu erganzen, aber tropdem erschien darüber bis jest nichts Ganzes, Zusammenhängendes. Bas wir bavon in unferer Literatur aufzuweisen haben, ift nur Bereinzeltes, in Geschichtswerken und Zeitschriften Zerftreutes. Und auch dieses verhältnißmäßig Benige ist nicht nur oft mangelhaft, sondern großentheils auch parteiisch oder geradezu, sei es aus Absicht oder aus Unkenntniß, entstellt. Man muß sich dabei nicht selten über die Dreistigkeit oder Seichtigkeit wundern, mit welcher die unfinnigsten und widersprechendsten Behauptungen und Unsichten aufgestellt werden, noch vielmehr aber darüber, daß diese so lange und bis auf den heutigen Tag in den verschiedensten Beschichtswerken, darunter in den anerkannt vorzüglichsten, fortwuchern fonnten. 1)

Bei der bisher ängstlich gewahrten Verschlossenheit

<sup>1)</sup> Beigke bemerkt in seiner Geschichte ber beutschen Freischeitskriege sehr wahr und treffend: "Ein Jrrthum ist nachber schwer wieder auszurotten, weil ihn noch lange Zeit ein Schriftsteller dem andern nachschreibt, wenn die Kriegsgeschichte sich auch noch so viel Mühe giebt, die Lage der Dinge in's rechte Licht zu stellen." (Th. 2 S. 275.)

fürstlicher Archive, in denen sich die darauf bezüglichen authentischen Actenstücke befinden, hielt es allerdings schwer, ja war es in den meisten Fällen rein unmöglich, sich diese zu verschaffen. Aber es ift noch Anderes da, das diesen Mangel zunächst ersett: das sind die Journale und Correspondenzen von höheren Führern, Officieren und auch Soldaten, die jenen denkwürdigen Rampf mit ausfochten. Meist nicht daran denkend, diese Blätter dereinst der Offent= lichkeit übergeben zu wollen, schrieb Jeder in seinen Tage= buchern oder Briefen Alles so hin, wie er es eben erlebte, wie er Das und Jenes nach seinem Urtheil auffaßte. Welchen Werth dergleichen Aufzeichnungen haben, ersehen wir aus den neueren friegsgeschichtlichen Werken, deren Autoren sich da und dort darauf beziehen. Aber auch dieses Ma= terial sich zu verschaffen, hat in den meisten Fällen seine nicht unerheblichen Schwierigkeiten. So auch bei der vorliegenden Bearbeitung. Vieles davon war im Laufe der Zeit verloren gegangen und die Personen, die noch im Besitze solcher Papiere sich befinden, halten diese gewöhn= lich als theuere Vermächtnisse Angehöriger lieb und werth und find mithin nicht immer geneigt, sie, wenn auch nur zeitweise, aus den Banden zu geben.

Was im Laufe mehrerer Jahre aus den verschiedenssten Theilen Deutschlands an handschriftlichem Material zu dem Vorliegenden zusammengebracht werden konnte, sindet der Leser im Nächsten angeführt. Mit einigem Anderen, namentlich Mittheilungen aus Archiven, mußte hier, auf Bunsch des Zusenders, eine Ausnahme gemacht werden.

Was nun schließlich die Behandlung des Stoffes selbst betrifft, so erlaubt sich der Verfasser hierbei noch Folgendes zu bemerken:

Wenn es auch im ursprünglichen Plane lag, Alles in möglichfter Rurze zu geben, um sowohl eine Uberficht des Gangen zu erleichtern, als auch bereits Befanntes nicht zu wiederholen, so ist dieses doch nur nach den maßgebenden Umständen zu ermöglichen gewesen. Zunächst fann selbstverständlich nur das in den Bordergrund treten, was lediglich die Mitwirkung deutscher Truppen in diesem Rriege betrifft; da diese aber meist mit den Briten in Berbindung operirten, auch ihre Berwendung zunächst von den britischen Führern bedingt war, so konnten mithin die deutschen Befehlshaber nur in Ausnahmefällen selbstständig handeln. Es würde demnach, ohne den Zusammenhang des Ganzen zu stören, rein unmöglich fein, nur das in einigermaßen faßlicher Beise hervorheben zu wollen, was lediglich die Deutschen beträfe. Dazu kommt noch, daß deutsche Officiere da und dort Motive und Vorgänge ganz anders schildern, als wir folche in englischen oder amerikanischen Aufzeichnungen finden, was hier um so weniger umgangen werden durfte.

Wenn daher hier und da mehr in's Detail eingegangen worden ift, als es anfangs in Absicht lag, so geschah solches lediglich aus dem Grunde, daß gerade hier, wo man so vielfach auf Verwechselungen, Entstellungen und Lücken stößt, Details nicht nur mit dazu beitragen, zu beweisen und zu ergänzen, sondern den Verfasser auch

zugleich gegen den Vorwurf zu decken, als wolle er nur feine Ansichten als maßgebend hervortreten lassen.

Nächst dem friegsgeschichtlichen Interesse, das der Bersfasser an jenen Kämpsen nimmt, findet er sich auch versansaßt, den guten Namen der dabei betheiligten deutschen Truppen mit zu wahren, der, wie genugsam bekannt, von den verschiedensten Seiten her und auf die rücksichtsloseste Weise angesochten worden ist. Man hat Schimps und Schmach auf sie zu häusen gesucht und hat sich nur selten der Mühe unterzogen, zu prüsen, in wie weit dieses auch gerechtsertigt sein könnte.

Selten find wohl Truppen, wie diese, in eine üblere Lage versetzt worden. Es war ihnen hier das Verdienst vom Geschick versagt, für eine rein nationale Sache zu fechten. Wenn man ihnen aber das als Verbrechen an= rechnen will, daß sie als gut disciplinirte Soldaten dem Rufe ihrer Kriegsberren gehorchten, in einem fernen Belt= theile allen Gefahren und Widerwärtigkeiten einer ihnen bisher ganz fremden Kriegsweise, sowie den verderblichen Einflüssen eines ungewohnten Klimas muthvoll entgegentraten und die schwierigsten Hindernisse mannlich überwanden, daß sie auch unter den traurigsten Berhältniffen ihrem Fahneneide treu blieben und mit einer ritterlichen Nation in Tapferkeit und Ausdauer wetteiferten — will man ihnen das zum Vorwurf machen, dann hieße es Waffer in's Meer tragen, wollte man sich noch mit wei= teren Gegenvorstellungen befassen. — Man kann wohl das Princip, das jene Truppen in eine folche Lage verfette, als ein verwerfliches anfechten, nicht aber die Schuld denen

zuschieben, die nur das Werkzeug eines höheren Willens waren, und das zur Zeit eines Druckes, der so schwer auf allen Schichten der Gesellschaft lastete.

In wie weit der Verfasser das sich vorgesteckte Ziel erreicht hat, muß er dem Ausspruch Urtheilsfähiger überslassen.

## Sandschriftliche Quellen.

#### A. Beffische:

- 1) Journal des Hauptmanns v. Münchhausen, seit seiner Ernennung zu Howes Abjutant, 18. November 1776 bis 22. Mai 1778.
- 2) Correspondenz des Obersten v. Heeringen, hauptmann Baurmeister und einigen anderen hessischen Officieren.
- 3) Journal der Expedition unter General Clinton nach den süblichern Provinzen, vom 18. December 1779 bis 8. August 1780.
- 4) Tagebuch des Hauptmanns Friedrich v. d. Malsburg, beim Regisment v. Ditfurth, vom Februar 1776 bis 16. November 1780.
- 5) Tagebuch bes Hauptmanns v. Dinklage beim Leibregiment, vom 14. Januar 1776 bis 29. Mai 1784.
- 6) Journal über die merkwürdigsten Borfälle bei dem Hochlöbl. Leibs Infanterieregiment Erbprinz, angesangen im Februar 1776, da solches nach Amerika marschirte, geendiget Ende Mai 1784, da solches nach der Retour von Amerika in die bestimmte Garnison zu Marburg einrückte, vom Stadsauditeur und Regimentsquartiers meister Lotheisen.
- 7) Geschichte bes hochlöblichen Füsilierregiments v. Loßberg, in Form eines Tagebuchs, angefangen 1776 bis 1783. Geführt vom bestischen Lieutenant Biel (Ralls Abjutant).
- 8) Tagebuch des Lieutenants Wiederhold vom Regiment Rall, später Hauptmann beim Regiment v. Anyphausen, vom. 7. October 1776 bis 7. December 1780.
- 9) Tagebuch der Überfahrt des 8. hessischen Rekrutentransports nach Amerika, vom 10. April bis 28. October 1782.
- 10) Journal seit ber Ankunft ber französischen Flotte bei Rhobe-Jeland 1779. Geführt bis 22. Mai 1784 von einem hessischen Officier.
- 11) Journal bes Lieutenants Ruffer. Bom 1. März 1776 bis 28. Descember 1777.

- 12) Species facti von dem Überfall und Gefangennehmung der drei hessischen Regimenter v. Anyphausen, v. Loßberg und Hall (nunmehr Wöllwarth), den 26. Decbr. 1776. Philadelphia, 19. März 1778. Schäffer.
- 13) Species facti von dem Überfall und Gefangennehmung der Nall'schen Brigade zu Trenton am 26. December 1776, besonders was das Rall'sche nunmehr v. Wöllwarth'sche Regiment angeht. Bon J. Matthäus (Major).
- 14) Relation von der Gefangennahme der Rall'schen Brigade in Trenton, ben 26. December 1776. Philadelphia, den 20. März 1778. Baum, Stabscapitain im Regiment v. Anyphausen.
- 15) Aufzeichnungen der Officiere: Ingenieur-Capitain Bauli und Martin und bes Lieutenants Biel, über die Borgänge zu Trenton.
- 16) Anderweitige Aufzeichnungen eines bestischen Officiers über den Überfall zu Trenton.
- 17) Briefe des Lieutenants Henkelmann vom Regiment Seit an Berwandte in die Heimath und einige Auszüge aus dessen Tagebuch.
- 18) Briefe bes Abjutanten Benel.
- 19) Briefe des hauptmanns Ries vom Regiment v. Logberg.
- 20) Briefliche Mittheilungen bes Gergeanten Flachshaar.
- 21) Stud eines Tagebuchs vom Unterofficier Caspar Rednagel.
- 22) Tagebuch des Unterofficiers Reuber vom Regiment Hall, vom 1. Januar 1776 bis 29. November 1783.
- 23) Geschichte des Kurfürstl. Hessischen Jägerbataillons vom Hauptmann Mahlburger. Ist nur in wenigen Cremplaren lithographirt vorshanden.

### B. Braunschweig'sche:

- 1) Die hinterlassenen Papiere des braunschweig'schen Generallieutenants Freiherrn v. Riedesel zu Gisenbach. Bieles davon berührt auch die heffen Hanau'schen Truppen, die unter des Generals Oberbefehl mit in Canada standen.
- 2) Journal der Hochfürstl. braunschweig'schen Truppen, vom 22. Februar 1776 bis 15. Jan. 1779. Geführt vom General-Quartiermeister Gebhardt.
- 3) Journal des Obersten v. Specht, von der Überfahrt bis zur Capitulation bei Saratoga.
- 4) Correspondenzen vom Major Cleve, v. Riedesels erstem Abjutanten und Hauptmann Tunderseld.
- 5) Journal des Grafen Ranzau, vom 8. April 1777 bis 29. Aug. 1778.

- 6) Journal von Schuler, vom 15. Mai bis 20. Juni 1776.
- 7) Reise: Journal von Bortsmouth nach Quebeck in Nordamerika 2c. und von da in die südlichen Provinzen, dann demnächst wieder nach Europa zurück. Bon E. v. Schuler, genannt v. Senden. 1)
- 8) Journal des Feldpredigers Melzheimer.
- 9) Journal von Major Cleve aus ber Gefangenschaft 1779.
- 10) Journal von der Seereise nach Nordamerika wie auch benen gemachten drei Campagnen, gehet an vom 15. Mai 1776 bis 10. October 1783 als dem Cinmarsch in Wolfsenbüttel und ist der Wahrheit gemäß zu seinem eigenen Vergnügen aufgezeichnet von Friedrich Julius v. Papet, Premierlieutenant unter des Herrn Generalmajors v. Rhey Regiment und seit dem 20. November 1777 Brigademajor bei denen deutschen Truppen in Canada. (Zwei starke Bände.)
- 11) Journal des Freicorporals Scheither.

#### C. Balded'sche:

- 1) Kurze Beschreibung der Reise und über den Feldzug des Fürstl. Waldeck'schen dritten Regiments in Amerika vom 20. Mai 1776 bis zur Zurückfunft Anno 1783 aus Amerika, wie auch über den Feldzug nachgehends in Holland vom 3. März 1783 gegen den Römischen Kanser. Ausgesetzt von Carl Philipp Steuernagel, Ansfangs Fourier dei gedachtem Regiment und zwar dei Capitain Tenzels Compagnie, inhaltlich derer auf dieser Reise in Amerika und Westindien vorgefallenen Merkwürdigkeiten und was sonst besonders daselbst observiret habe. Nebst einem merkwürdigen Schreiben eines indianischen Kalschiken an den Gouwerneur in Neuschottland.
- 2) Tagebuch vom Ausmarsch des Hochfürstl. Walded'schen dritten Regiments an, geführt von Ph. Walded, Feldprediger des 3. Regiments.

## D. Ansbach = Banreuther:

Marschroute und Beschreibung der merkwürdigsten Begebenheiten nach, in und aus Umerika von Johann Conrad Döhla in Zell, für Johann Adam Holper in Münchberg 1811. 2)

<sup>1)</sup> Das Tagebuch beginnt vom 23. Juni 1776 und reicht bis jum April 1781. Dem Berfaffer lag bas Original vor; ein Auszug davon ift in der Zeitschrift für Kunft, Wiffenschaft und Geschichte des Kriegs, Bd. 47, 1839, ju finden. Schuler v. Senden starb als Königl, preuß, General der Infanterie.

<sup>2)</sup> Diefes febr ausführliche Tagebuch ift einem ehemaligen Baffengefährten und Freund, ber ben Bug nach Amerika mitmachte, gewidmet. Dobla mar fruber Lebrer.

### E. Anhalt-Berbfter:

Geschichte des Fürstl. Zerbstischen Regiments in englischen Diensten, während des Amerikanischen Krieges.

Dieses Manuscript, das die Geschichte des Regiments von 1776 bis 1793 behandelt, theilte der Herr Berfasser zu beliebiger Benutzung gefälligst mit. Das den amerikanischen Krieg betreffende ist dem Tagebuche eines Zerbster Kriegers entnommen, der jenem Kampse mit beiswohnte.

## Die Subsidientractate.

## Alls Ginleitung.

Als das britische Gouvernement nach langen fruchtlosen Berhandlungen mit seinen widerspenstigen nordamerikanischen Colonien
endlich zum Schwert greisen zu müssen glaubte, so fand sich bald,
daß seine bortigen Streitkräfte bei Weitem nicht ausreichten, die Aufregung niederzuhalten. Das zu andern europäischen Großmächten verhältnißmäßig kleine Inselreich konnte nicht immer die
für seine in allen Welttheilen zerstreuten Colonien nöthigen Truppen aus seinem Schooße aufbringen, es mußte daher nächst der
ausgedehnten Werbung zu andern Ausgleichungsmitteln greisen.
Vermöge seiner reichen Hülfsquellen war es in den Stand gesept, sich die noch nöthigen Streitkräfte von auswärts zu verschaffen, das heißt: fremde Truppen in Sold zu nehmen.
Es hatte dieses Manöver bereits früher, namentlich in Deutschland, mit Glück versucht.

Auch in der jetzigen Bedrängniß warf England wiederholt sein Auge auf den früheren Helfer in der Noth, und so fanden sich auch jetzt einige Fürsten wieder bereit, die gewünschten Hülfstruppen zu dem transatlantischen Kriege zu stellen. Ehe wir jedoch zu dem Specielleren dieser Subsidienverträge, die bis in die neueste Zeit herein so sehr angesochten wurden, übergehen, dürfte es wohl nicht zu umgehen sein, sie auch im Allgemeinen etwas näher zu beleuchten und namentlich auf ihr Entstehen und ihre allmälige Entwickelung hinzuweisen.

Es mogen noch jest nicht Benige fein, die da meinen, diefe Subsidienvertrage feien erft beim Ausbruche des nordamerifa-

nischen Krieges als ein nothwendiges Übel hervorgerusen worben, weil man vorher weniger von ihnen sprach; sie datiren aber bis in's Alterthum zurück und die Geschichte überliesert uns hier- von manche Beispiele. Die 10,000 Griechen, die Xenophon dem jüngeren Eprus gegen seinen Bruder Artarerres zussührte und deren Rest er nach der unglücklichen Schlacht bei Kunara (400 v. Chr.) aus Babylon's Ebenen heimführte, waren für Geld gewonnen. Agesilaos II., König der Spartaner, groß als Mensch und Krieger, zog um Geld dem Tachos gegen die Perser (360 v. Chr.) zu Hüsse, und später führte Xanthippos, der Lacedämonier, den Carthagern in ein spartanisches Hülfsheer gegen die Römer unter Regulus, im ersten punischen Kriege, um eine Geldentschädigung zu. Jur Zeit des Tacitus hört man auch bereits von deutschen Hülfsvölfern.

Im Mittelalter findet man diesen Brauch noch häufiger.

Mehr noch treten die Subsidienverträge nach dem Bojährigen Rriege, zu Ende bes 17. Jahrhunderts, hervor. Durch Lud= wigs XIV. Eroberungsgelüste waren mehrere beutsche Fürsten bedroht, die um so mehr in Verlegenheit geriethen, als ihnen nach bem verheerenden Kriege die Mittel abgingen, die nöthigen Kriegs= völfer zur Abwehr des gefährlichen Feindes zu beschaffen. ibr Geschick von den mächtigeren deutschen Fürsten zunächst ab= hängig war, so gaben sie ihnen die Truppen, über die sie eben verfügen konnten, in Sold, wobei sie das Ihre zur Abwehr des gemeinsamen Keindes nicht nur beitrugen, sondern dafür auch Summen erhielten, vermöge welcher fie auf dem Wege der Wer= bung einen größeren Truppenftand bewertstelligen fonnten, wozu fie sonft die Geldbewilligung ihrer Stände bedurft batten. Auf diese Weise blieben auch ihre Lande, die noch so an den schweren Wunden des 30fährigen Krieges bluteten, daß nicht einmal die vorgeschriebenen Reichscontingente gestellt werden konnten, von neuen Kriegslasten verschont. Die fleineren Kürsten verschafften sich demnach nicht nur Truppen auf biese Weise, sondern auch einen Rriegsschat.

<sup>1)</sup> Plutarch sagt: "Er nahm für das Geld, das ihm Tachos sandte, Truppen in Sold, bemannte einige Schiffe damit und landete in Ügypten."

Ju sener Zeit schon überließ der Landgraf Carl von Hessen das Contingent, das er an's Reich gegen Frankreich gegeben hatte, nach dem Jahre 1676 an den König Christian V. von Dänemark. Als später die Republik Benedig mit der Pforte in Krieg gerieth und gleichzeitig die Generalstaaten von Frankreich bedroht wurden, gab derselbe Landgraf (1687) tausend Mann an die erstere und im Jahr darauf 3400 Mann an die letzteren in Sold, was um so weniger anstößig schien, als die Türken wie auch die Franzosen längst als Reichsfeinde galten.

Im spanischen Erbsolgekriege schloß der Landgraf (1702) einen anderen Subsidienvertrag mit den Seemächten, indem er diesen 9000 Mann überließ und vier Jahre später gab er wieset 10,500 Mann an England und Holland zur Verfügung in Italien. Nach dem Utrechter Frieden (1713) gab er 12,000 M. an König Georg I. von England. Landgraf Carl war der erste Regent in Hessen, der seine Truppen gegen Geldentschästigung an auswärtige Mächte überließ.

Aber nicht nur Seffen, sondern fast alle fleineren beutschen Staaten gaben Subsidientruppen, und bei der Belagerung von Negroponte (1688) seben wir in den Reihen der Belagerer auch Babenser, Würtemberger, Walbecker und eine Compagnie Sachsen = Meininger in venetianischem Sold gegen die Turfen fechten. Berzog Friedrich II. von S. Gotha, ber nur über ein fleines Land regierte, ftellte im fpanischen Erbfolgefriege bem Raiser nicht weniger als 3000 Mann gegen Subsidien. Im Jahr 1733 folof Bergog Friedrich III. mit Raifer Carl VI. einen Vertrag ab, nach welchem er fich verbindlich machte, gegen eine Entschädigungssumme von 50,000 Thalern 2400 Mann Infanterie und 600 unberittene Dragoner zu ftellen, in Kriege= zeiten aber bie erfteren auf 4000 Mann zu verstärfen und ein Reiterregiment von 1000 Pferden zu geben, wofür er 120,000 Gul= ben erhielt. Diese 5000 Mann standen wirklich während des Kriegs gegen Frankreich von 1733 bis 1735 bei der kaiserlichen Armee.

Im Jahre 1744 ichloß berfelbe Bergog einen neuen Ber-

trag mit den holländischen Generalstaaten ab, in Folge dessen er zwei Infanterieregimenter und ein Regiment Reiterei stellte. 1)

Im Jahr 1675 finden wir 2 fächsische Regimenter in Bransbenburger Sold, als der große Churfürst die Schweden nach der Schlacht bei Fehrbellin aus dem Lande jagte.

Nächst den englischen Subsidienverträgen dürften die holländischen wohl noch die bekanntesten sein, wobei sich namentlich Würtemberg mit betheiligte, das seine Truppen ebenfalls über See, nach dem Cap, schickte. Selbst später noch, in den französischen Revolutionstriegen, kommen Soldtruppen vor. Der Herzog von Braunschweig, der nichts vom Reichstriegswesen wissen will, giebt noch später seine Truppen in britischen Sold und läßt sein Contingent für das Reich anwerben.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Jacobs, Feldzüge der Gotha-Altenburger Krieger. Altenburg 1835.

<sup>2)</sup> Wir verweisen hierbei auf einen gediegenen Aufsat in der "Neuen Darmstädter Militairzeitung" (Jahrgang 1858 Nr. 9—15), überschrieben: "Bemerkungen über einige besonders wichtige Gesichtspunkte für die heergeschichtlichen Arbeiten in den kleineren deutschen Contingenten." Der Berkasser, ein als Militairschriftseller bekannter Officier, der erst jüngst verstorbene hessische Hauptmann v. Ditfurth, sagt darin:

<sup>&</sup>quot;Die meisten der kleineren beutschen Contingente haben von ihrer Errichtung als stehendes Heer an, die zu Anfang dieses Jahrhunderts gleichwie die preußischen Truppen im spanischen Erbsolgekriege und selbst noch im Feldzuge von 1794 es eben so wohl thaten, fast nur, entweder als sogenannte Subsidiens oder garadezu als Soldtruppen fremder Mächte gesochten und als soldte, wie namentlich Hannoveraner, Hessen und Braunschweiger die höchste Blüthe ihres particulairen Ariegsruhms gehabt. Und gerade diese Soldsgebungen sinden sich in deutschen Geschickswerken in einer Weise beurtheilt, daß der deutsche Soldat, der auch in der politisch kläglichsten Zeit die ächt soldatische Tüchtigkeit ehrt und geehrt haben will, sich in seinem gerechten Geschlt bitter davon verletzt sühlen muß."

Berfolgen wir den Entwickelungsgang dieser Subsidientractate weiter, so ist nicht in Abrede zu stellen, daß sie aus der gebotenen oder vermeintlichen Nothwendigkeit da und dort zu unerlaubten Speculationen übergehen und so manches Unheil in ihrem Gefolge haben, wodurch sie ein moralischer Krebsschaden werden und somit das sittliche Gefühl tief verlegen; aber auch hier treten noch einige mildernde Umstände auf, die, wenn man die Sache nicht nur vom einseitigen Standpunste ansehen will, nicht übergangen werden dürfen.

Befanntlich wurden in damaliger Zeit in allen beutschen Staaten die Soldaten aus den Werbefaffen fur die Fahnen angeworben, da man die Conscription noch wenig oder gar nicht fannte. Wohl hatten da und dort die wehrfähigen Männer die Berpflichtung, eine Art Waffendienft, aber nur innerhalb ihres Landes oder Bezirks, zu verrichten, bier die Rube und Ordnung zu erhalten, oder auch, im Fall das Land von Truppen entblößt war, foldes gegen einen Feind zu vertheidigen. Zum Theil war auch bereits das Cantonsystem, durch Friedrich Wil= helm I. von Preußen eingeführt, schon bie und da und auch in Beffen zur Unwendung gefommen. Jedes Regiment erhielt namlich einen bestimmten Bezirf, Canton, angewiesen, aus dem es feine Erfagmannschaften nahm. Bon diefer Magregel wurden aber nur die unterften Stände betroffen und nebenher wurde noch immer die Werbung fortgesett. Diese Truppen waren zu einem Rampfe außerhalb der Landesgrenzen bestimmt.

Die Werbung wurde als regulirtes und privilegirtes Geschäft nach gewissen Gesetzen betrieben, wobei in der Regel ein Zwang nicht angewendet werden sollte. In den Zeiten der Noth wurde hierbei wohl dann und wann nicht nach dem Buchstaben versahren, und allerlei Ränke wie auch Überredungskünste der Werber brachten wohl Manchen wider Willen in Reih' und Glied. Die Mehrzahl aber ging freiwillig zu den Fahnen, und wäre das nicht gewesen, wie hätte man einen Heerhaufen wähsend des Krieges zusammenhalten können, wo Jedem genug Gelegenheit zum Entweichen geboten war? Der Soldat, der freis willig und auf unbestimmte Zeit zur Fahne geschworen und dafür sein Handgeld empfangen hatte, der die damalige Strenge der

Kriegsgesetze wohl kannte, war nun auch ein willenloses Werfzeug in der Hand seines Kriegsherrn und seiner Oberen. Ein gewaltsames Beiziehen fand in der Regel nur bei solchen Inzbividuen statt, die durch ein vagabondirendes Umhertreiben oder durch Mangel an Unterhalt ihren Angehörigen oder den Communen eine Last waren, oder die sich sonst in irgend einer Weise gegen das Gesetz vergangen hatten.

Bei der Erfüllung von Subsidienverträgen dehnte man die Werbung gewöhnlich über die Landesgrenzen hinaus aus, da es selbstwerständlich gegen das eigene Interesse der betheiligten Fürsten war, ihrem Lande die besten Arbeitsfräfte zu entziehen.

Übrigens finden wir die Werbung nicht nur bei den britisch= beutschen Truppen, sondern auch, namentlich in der ersten Zeit jenes transatlantischen Krieges, bei ben Umerikanern. Wir lefen in Washingtons Leben von Sparfs: daß Washington, als er zum Oberbefehlshaber ernannt worden war, "sofort Officiere zur Unwerbung ber Refruten" ausgeschickt hatte (S. 79). Weiter heißt es (S. 217): "Ilm die Anwer= bungen zu befördern, wurde jedem Gemeinen und untergeord= neten Officier ein Geschenf von 20 Thalern und 100 Morgen Landes versprochen. - - Jedem Staate lag die Pflicht ob, seine bestimmte Anzahl Truppen zu werben und sie mit Waffen und Kleidung zu verforgen. Die Staaten machten auch hier allerlei Versprechungen, die Refruten unter die Fahnen zu locken, die fie später nicht hielten, und die amerikanischen Werber gaben in ihrem Geschäft ben europäischen wenig nach. Erst überboten bie Staaten, bann bie Städte einander in allerlei Berbeigungen, mit denen es ihnen in der That nicht Ernst war." 1) Ander= warts ift gesagt: "Die gewählte Beranbildung beruhte ganz auf bem Geldbeutel. Sandgeld und Gold mußte fo gestellt sein, daß die Refruten angelockt wurden. 2)

Es sei ferne, hier biefen Subsidienverträgen, die vom Stand= punft ber Moral aus nicht gebilligt werben fonnen und immer

<sup>1)</sup> Bashingtons Leben von Sparks. I. Band. Seite 219.

<sup>2)</sup> Wieb fe, die erften Sahre bes nordamerif. Freiheitsfriegs.

ein verwersliches Princip bleiben werden, das Wort zu reden; was aber hier angeführt wird, sind sprechende Thatsachen. Zur Evidenz erwiesen ist es aber auch, daß man von gewisser Seite her alles Mögliche aufgeboten hat, diese Verträge ohne alle weitere Prüfung nicht nur in das gehässigste Licht zu stellen, sondern auch noch so Manches geradeweg hinzu zu dichten, wobei nicht selten alles Maß überschritten wurde.

Jede Zeit hat ihre Mängel und Gebrechen, die aber zum Theil durch Brauch und Gewohnheit von der indolenten Masse mehr oder weniger übersehen oder gar stillschweigend gebilligt werden und so allmälich eine Art Sanction erlangen.

So ging es wohl auch früher mit den Subsidientractaten, die ihrer Zeit vom größeren Publicum nicht so hart angesochten wurden als neuerdings. 1) Betrachten wir sie aber auch, und mit Recht, als ein Übel der Zeit, so entsprang auch aus diesem in sosern namentlich wieder einiges Gute, als die dabei betheisligten Truppen nicht nur friegsgeübt blieben, sondern auch eine neue, ihnen bisher noch nicht befannte Kriegsführung fennen lernten, die bald darauf in Europa zu weiterer Anwendung kommen sollte.

So wurden diese Krieger die Lehrmeister vieler anderen. Ausgemacht ist und bleibt es: daß die Truppen, die in Amerika mitgesochten hatten, namentlich Hessen und Braunschweiger, in dem darauf folgenden französsischen Revolutionskriege sich vor allen andern ganz besonders auszeichneten.

Daß man damals, als die deutschen Truppen in Amerika fochten, in den weiteren Kreisen durchaus nichts Entehrendes darin sah, davon geben uns die gleichzeitigen Tagesblätter, Journale und Briefe hinreichende Auftlärung. Mit großer Theilnahme folgte man in Deutschland dem Schicksale der Landsleute jenseits des Oceans, man nahm innigen Antheil an ihrem Wohl und Wehe. Alle Nachrichten von dorther wurden mit großem Insteresse aufgenommen, davon zeugen die Briefe, die wir noch in manchen damaligen Zeitschriften, namentlich in Schlözers

<sup>1)</sup> S. Ruhfahl, Geschichte ber Bereinigten Staaten von Norbamerika. Ib. 2. S. 149.

Briefwechsel, finden. Es mag hierbei noch bemerkt werden, daß gerade diesenigen am wenigsten etwas Unbilliges in den Soldverträgen gefunden zu haben scheinen, die zunächst davon betroffen wurden, und wenn auch die erste Nachricht davon hie
und da schreckte, so hatte dieses in etwas anderem seinen Grund.
Hören wir, was ein hessischer Officier darüber sagt, der diesen Krieg, erst als Donops, später als Knyphausens Adjutant
mitmachte. Es heißt in seinem Tagebuche: "Uebrigens siel es
niemandem ein, dieses in Sold geben zu verdammen. Seit
Jahrhunderten hatten deutsche Fürsten, Nassau, Waldeck, u. a.
Regimenter in fremde Dienste gestellt. Bis zu dieser Stunde geschieht in der Schweiz dasselbe in sehr großem Maßstabe, und
dessenungeachtet ist hiervon nirgends die Rede, sondern nur stets
von den sogenannten Verkäusen der Hessen nach Amerika." 1)

Hätte man nur auch das mindeste Entehrende in senen Berträgen gefunden, so würden gewiß viele Officiere Unstand genommen haben, den Zug mitzumachen, oder würden sich da und dort misbilligend geäußert haben; sie folgten aber durchweg freudig dem Ruse zum Kamps. Wir sinden dabei Manche, die sich bereits in den vorhergehenden Kriegen ausgezeichnet und sogar einen Ramen gemacht hatten. Viele waren aus den ersten und begütertsten deutschen Familien. 2)

<sup>1)</sup> Zeitschrift für Kunst, Wissenschaft und Geschichte bes Kriegs. B. 12 S. 223. (1828).

<sup>2)</sup> Bei den bereits erwähnten deutschen Soldtruppen, die von Benedig zu Ende des 17. Jahrhunderts nach Regroponte geschickt wurden, befanden sich mehrere Prinzen und Grafen.

Auch der größere Theil der Soldaten scheint dem Zuge nach Amerika nicht ungern gefolgt zu sein, wie aus mehreren Tagebüchern und sonstigen Mittheilungen zu ersehen ist. Dem Verfasser liegen noch einige Beschreibungen des Erlebten in Versen vor, darunter einige von zwei braunschweig': schen Grenadieren. Unter Anderem heißt es da, wo der Abzug aus dem Vaterlande geschilbert wird:

<sup>&</sup>quot;Bir hatten bamals noch guten Muth, Bir glaubten wir würden es finden gut, Umerica ward sehr gepriesen, Geduldig wir uns führen ließen."

Anfangs brängten sich auch Viele freiwillig zu den Fahnen, wenigstens in Hessen. Als Beispiel wollen wir hier den später eben so bekannten als tüchtigen General v. Och s ansühren, der, trog alles Abredens, als freiwilliger Jäger mitzog. Zu bedenken ist hier noch, daß im Deutschen ein Hang zu abenteuerlichen Zügen liegt, der sich zu allen Zeiten kund gegeben hat. Es dürste heute noch die Werbetrommel für irgend eine Fremdenlez gion gerührt werden, so würden Tausende zuströmen. Wir haben dieses in jüngster Zeit noch erlebt. —

In den Tagebüchern und Briefen, sowohl von Officieren als Soldaten jener Truppen, die dem Berfasser bis jest zugekommen find, bat diefer erhebliche Klagen oder Beschwerden gegen den Kriegsberen oder die höberen Befehlshaber nicht gefunden, troß= bem diesen Blättern zum Theil die geheimsten Gedanken anwertraut sind. Ein befannter und gediegener Militairschriftsteller fagt: "Die Basis ber Kriegsbisciplin bei ben Deutschen waren strenge Religiösität, Liebe und Treue gegen den Landesberrn. Aus ihnen wurden alle Berbindlichkeiten und Berpflichtungen her= geleitet." 1) In dieser Pietät und im gewohnten Gehorsam einer gütigen Vorsehung und seinen Führern vertrauend, war der beutsche Soldat in der Gefahr unerschrocken und im Unglück männlich ausharrend. Was Wunder daber, wenn fein Beiftand vor allen andern Nationen gern und zuerst gesucht wurde. Schließlich mag bier noch angeführt werben, was einer unferer befanntesten und gediegensten Militairschriftsteller, ber nun ver= ftorbene sächsische Major Ponit, über Soldtruppen im Allge= meinen fagt: "Aus dem moralischen Gesichtspunfte betrachtet, mag ber Dienst für fremben Gold verwerflich erscheinen, aus bem politischen und militairischen Gesichtspunkte betrachtet, ift er aber mit Rugen für die Betheiligten verknüpft und sobald man nicht die Truppen dazu zwingt, läßt sich etwas Erhebliches da= gegen nicht einwenden. " 2)

Dieses ist ungefähr das Allgemeine was zur besseren Berständigung des Nachfolgenden vorausgehen mußte; gehen wir nun zu dem Specielleren über.

<sup>1)</sup> Sandbibliothet fur Officiere. I. Band 4. Abtheilung Seite 621.

<sup>2)</sup> Bon ber & uhe, Militair-Conversations-Lexicon. Band 7 S. 697.

Als England abermals die deutsche Hülfe in Anspruch zu nehmen genöthigt war, ersuchte es zuerst diesenigen Fürsten barum, die bereits im siebenjährigen Kriege seine Bundesgenoffen gewesen waren. Seffen = Caffel und Braunsch weig wurden bie nächsten Offerten gemacht. König Georg III., ber perfonlich reges Interesse an dem bevorstehenden Kampfe nahm, wendete fich selbst brieflich an die betreffenden Fürsten, die seinem Sause als Blutsverwandte schon nahe ftanden und erft später wurde ber formelle Geschäftsweg von Seiten bes Ministeriums und Parlaments eingeschlagen. In des beffischen Generals v. Schlief= fen Memoiren lesen wir in Bezug barauf: "Migbrauche recht= fertigt das Alter keineswegs, und jene betagte Gewohnheit ift oft in einen schändlichen Migbrauch ausgeartet; aber diesesmal hatte sie in hinsicht auf jene beiden höfe vielleicht am wenigsten gegen fich, benn wenn es bochft zu bedauern ift, daß die Bolks= beherrscher von jeher in diesem strafbaren Mittel ihren Rugen suchten, sollten wohl mehr als sie ein Herzog von Braunschweig, ein Landgraf von Heffen zu tadeln gewesen sein, daß dieselben einem Könige, ihrem naben Anverwandten, mit dem fie in viel= jähriger Berbindung ftanden, der diesesmal ihrer Gulfe als ein Freundschaftszeichen für seine Person begehrte und deffen Reich auf ihre Nachkommen gelangen fann, Truppen unter gewissen Bedingungen zugeschickt haben, um muthwillige Emporungen zu bampfen, und das mögliche Erbtheil ihrer Sprößlinge vor Ber= stückelung bewahren zu helfen ?" 1)

Als Beleg, wie angelegentlich der König von England die Sache selbst betrieb, mag folgender Brief des Erbprinzen von Braunschweig vom 5. December 1775 an den hessischen Minister von Schlieffen beweisen. Er schreibt:

"Diese Zeilen werden Ihnen vom herrn Obersten Faucit überbracht werden, welcher von Seiten seiner britischen Majestät beauftragt ist, die Intentionen seiner hochfürstl. Durchlaucht des herrn Landgrafen in Erfahrung zu bringen: ob demselben ein Subsidienvertrag für einen Theil seiner Truppen zusagen könnte.

<sup>1)</sup> Die Gemahlinnen bes Landgrafen von heffen und bes Erbprinzen von Braunschweig waren bekanntlich Prinzessinnen von Großbritannien.

Diese Sache scheint den König persönlich zu interessiren, wie er selbst schon anzudeuten geruht hat; mein Bater konnte nicht umhin, auf die Sache einzugehen und wir erwarten die Antwort in Betress bes Plans, den wir dem König durch Herrn Faucit haben zustommen lassen und von dessen Details dieser mehr als irgend Jemand im Stande sein wird, Sie in Kenntniß zu sezen. Er hat gewünscht, daß ich Sie schon im Voraus davon in Kenntsniß sezen möchte, was ich mit vielem Vergnügen acceptirt habe."

Aus diesem durfte wohl fattsam hervorgeben, daß König Georg biefe Fürsten, wenigstens ben Landgrafen von Seffen und den Herzog von Braunschweig, nicht als seine Mannschafts= lieferanten, fondern vielmehr als feine Berbundeten anfah, und so war es in der That auch; benn nächst dem Subsidientrac= tat ift auch ein Schut = und Trugbundnig zwischen England und biefen deutschen Fürsten ftipulirt, so daß biefe Letteren nicht allein aus einem finanziellen, sondern auch aus einem perfonlichen Interesse zu diesem bestimmt wurden. Man konnte nämlich damals mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, daß Franfreich bei ben englisch-amerifanischen Sandeln nicht lange ein muffiger Zuschauer bleiben wurde, so freundlich es sich bis jest auch England gegenüber zu zeigen suchte, und in biesem Falle tonnte auch in Deutschland Sannover, Braunschweig und Seffen wieder bedroht werden. Darauf bin hatte England feinen beut= schen Berbundeten Schutz und Gulfe zugefagt.

Man wird es nun von Seiten der deutschen Fürsten unzart finden, wenn sie sich ihre Hülfe etwas theurer bezahlen ließen; allein die Subsidiengelder flossen nicht aus der Casse des Königs, sondern aus der des Parlaments, dem man nichts schenken zu dürsen glaubte und dessen Verlegenheit man jest allerdings zu benußen wußte. Zunächst betheiligten sich noch zwei fleine Staaten an diesen Verträgen: Hessen Danau und Waldeck. Hannover war insofern indirect mitbetheiligt, als man die in Sold genommenen Truppen, 5 Vataillone, nach Gibraltar und auf die Insel Minorfa als Vesazungen schiekte, die dort die englischen ablösten, welche nun zum amerikanischen Kriege direct mit verwendet wurden. Es ist daher irrig, wenn Vecker

sagt: daß mit den Heffen und Waldeckern auch 1600 Hanno = veraner als Verstärfung in Amerika gelandet wären. 1)

Bereits zu Ende des Jahres 1775 fam der britische Oberst von der Garde, William Faucit, als General Bevollmächstigter nach Deutschland herüber, die Subsidientractate mit den betreffenden Regierungen zu arrangiren. Am 9. Januar 1776 wurde der Bertrag mit Braunschweig abgeschlossen und vom dortigen Minister Feronge v. Rotenfreuz unterzeichnet; am 15. Januar wurde der mit Hessen in Cassel vom Minister und General v. Schlieffen unterschrieben und am 5. Februar desselben Jahres der in Hanau durch den vom Grafen bevollmächtigten Baron v. Malsburg. 2) Der Bertrag mit dem Fürsten von Walschurg. 2) Der Bertrag mit dem Fürsten von Walschurg. 3 Der Bertrag mit dem Fürsten von Walschurg. 20 der Vorher, bei dessen Unwesenheit in London und am königlichen Hose, dort mit ihm selbst stipulirt und am 25. April 1775 unterzeichnet worden.

Heffen = Caffel machte sich verbindlich, 15 Regimenter, jedes zu 5 Compagnien, 4 Grenadierbataillone, 2 Jägercompagnien und etwas Urtillerie zu stellen; im Ganzen etwa 12,500 Mann.

Braunschweig sagte ein Corps von 4000 Mann zu, das aus 4 Infanterieregimentern, 1 Dragonerregiment, 1 Grenadier=bataillon und einem leichten Bataillon bestehen sollte.

Heffen = Hanau machte sich zu einem Infanterieregiment und etwas Artillerie verbindlich, im Ganzen gegen 900 Mann zu stellen.

Walbeck endlich verpflichtete sich, ein Regiment in ber Stärfe von 750 Mann zu geben.

Die darüber abgeschlossenen Berträge blieben im Allgemeinen dem Publicum fein Geheinniß, sie erschienen sogar in englischer und deutscher Sprache bald darauf unter dem Titel gedruckt:

<sup>1)</sup> Becker's Geschichte ber neuern Zeit. Ihl. 5 S. 76 (7. Aufl).

<sup>2)</sup> In der damaligen hollandischen Zeitung ist bemerkt: Daß der Lanbesvater von heffen : Cassel für seine verkauften Hanauer einen besonders guten Preis erhalten habe. Der Landgraf hatte mit diesen Truppen gar nichts zu schaffen.

"Die 3 vollständigen Subsidientractate, welche zwischen Sr. Großbrittanischen Majestät einer Seits und dem Durchl. Landgrafen von Hessen Zassel, dem Durchl. Herzog von Braunschweig Lüneburg und dem Durchlauchtigsten Erbprinzen von Hessen Zassel, als regieren dem Grafen von Hanau anderer Seits, abgeschlossen sind. Englisch und Deutsch. Frankfurt und Leipzig 1776."1)

Späterhin wurden diesen Berträgen noch mehrere Artifel, darunter etliche geheime, hinzugesetzt, von denen allerdings einige von wesentlicher Bedeutung, namentlich in Betreff von Extrasvergütungen gewesen sein mögen, die man nicht an die große Glocke schlagen wollte.

Das Finanzielle dabei bestand im Allgemeinen ungefähr in Folgendem: Für jeden Mann zahlte England 30 Thaler banco Werbegeld. 2) Ein Drittel der ganzen Summe sollte einen Monat nach der Unterzeichnung, die anderen beiden Drittel 2 Monate nach derselben bezahlt werden. Für jeden Getödteten, Gefangenen oder durch Wunden und Krankheit untauglich geswordenen Mann wurde das Werbegeld nochmals vergütet; eben so verpstichtete sich das englische Gouvernement, den erlittenen Berlust an Mannschaft bei Belagerungen, ansteckenden Krankspeiten und während des Transports an Geld zu vergüten. Nur für Deserteure wurde keine Entschädigung verwilligt.

Um bie Unfosten bei ber schnellen Ausrüstung zu ersetzen, zahlte England 2 Monate bes vollen Solbes vor dem Ausmarsch der Truppen und bestritt auch die Kosten des weiten Hin= und Hertransports vom ersten Marschtage an.

Was die Subsidiengelder selbst anbetrifft, so heißt es im Braunschweiger Vertrag:

"Sie (die Subsidie) soll vom Tage der Unterzeich= nung des gegenwärtigen Tractates anfangen und soll einfach sein, d. h. sie soll auf 64,500 deutsche Thaler

<sup>1)</sup> Die Berhandlungen mit Heffen und Braunschweig erschienen auch in Kondon in den Parlamentary Transactions Nr. 17 und 18 gebruckt.

<sup>2)</sup> Ein Thaler banco ober eine Krone war nach unserem Gelbe 1 Thir, 9 Ggr.

steigen, so lange die Truppen den Sold genießen. Bon der Zeit an, daß die Truppen den Sold zu genießen aufhören, soll die Subsidie verdoppelt werden, d. h. sie soll aus 129,000 deutschen Thalern bestehen. Diese doppelte Subsidie soll 2 Jahre nach der Nückschr besagter Truppen in das Gebiet Sr. Durchlaucht fortdauern."

Die Hülfstruppen mußten auch dem König von England Treue schwören, also einen Doppeleid ablegen, indem sie bereits zu den Fahnen ihres Landesherrn geschworen hatten und diesem zunächst Treue schuldig waren.

Die Ausrüftung, sowie die Ersammannschaften lieferten mährend des Krieges die Fürsten für ihre Truppen. Die Jurisdiction über diese behielten sie sich vor.

Ausbedungen war ferner, daß Verpflegung und Tractamentszulage ganz dieselben wie bei den britischen Truppen sein sollte, wenn solche im Felde stehen. 1)

Der diesmalige Subsidienvertrag war der zehnte, den heffen seit dem 17. Jahrhundert überhaupt abgeschlossen hatte.

Der König von England versprach außerdem noch: daß, wenn irgend ein Regiment ungewöhnlich großen Berlust ersleiden sollte, er diesen auf die angemessenste Weise auszusgleichen suchen würde. Noch hatte er dem Landgrafen, so wie dem Herzog von Braunschweig auf das Bestimmteste zusagen müssen, deren Truppen nur auf dem nordamerikanischen Constinent, keineswegs aber in den ungesunderen Strichen der weste indischen Inseln zu verwenden.

Ganz genau ist bis jest nicht zu ermitteln gewesen, welche Subsidiensummen von England aus in die deutschen Cassen slossen, da hierüber noch immer Alles ängstlich unter Schloss und Riegel gehalten wird, aber annähernd ist immerhin nach

<sup>1)</sup> Bebeutend waren noch, außer ben monatlichen Soldzulagen, für bie Officiere die Fouragegelber. Beim Braunschweig'schen General v. Riedesel, der sich diese während des Krieges erspart hatte, beliefen sie sich die auf 15,000 Thaler.

zukommen, da im britischen Parlament alljährlich über die Berwilligung der Subsidiengelder öffentlich verhandelt wurde 1).

Die in den veröffentlichten Tractaten angeführten Zahlungen waren die, welche Braunschweig und Hessen-Hanau erhielten; Hessen-Cassel hingegen wußte noch vortheilhaftere Bedingungen abzuschließen 2).

Zu den weiteren Berhandlungen und Arrangements war von Seiten des Landgrafen von Heffen der General und Minister, Baron v. Schlieffen, in der Eigenschaft eines bevollmächtigeten Ministers an den Londoner Hof geschieft worden, wo er mit vieler Zuvorsommenheit und Aufmerksamkeit aufgenommen wurde. Schlieffen war bisher Oberbesehlshaber der hessischen Truppen, er besaß das Bertrauen des Landgrafen im vollsten Maße, weshalb ihn dieser bereits zu mehreren wichtigen Missionen vers

Nimmt man an, daß nach den Verträgen diese Subsidiengelber noch 2 Jahre nach dem Kriege gezahlt wurden, so betragen diese für die gesammten Truppen 8,100,000 Thr. Das auszuzahlende Werbegeld, sosen dieses nicht mit in den Subsidiengeldern inbegriffen ist, beträgt dei 22,000 Mann, à 30 Thr. danco, 860,000 Thr. Außerdem wurde jährlich für die Artillerie noch 196,000 Thr. ertra vergütet, und wurden sür die jährlich Verpstegung dieser Truppen noch 350,000 Thr. angesent. Dann kamen hier und da auch noch Ertravergütungen vor, so daß man wohl annehmen kann, das jährlich gegen 6 Millionen Thaler in die Cassen der betheiligten deutschen Fürsten gezahlt wurden. Hierbei darf aber auch nicht übersehen werden, daß die letzteren den normalen Vestand der Truppen, so wie die Ausrüstung derselben auf ihre Kosten zu erhalten hatten.

<sup>1)</sup> Man kann barüber ungefähr folgende Unfahe machen:

<sup>(8</sup> Jahre) 2,959,800 £ Sterl. = 20,718,500 Thi. Beffen-Caffel 750,000 ,, Braunschweig 5,250,000 343,130 ,, " Beffen-Banau = 3,802,000 140,000 ,, ,, Walbeck 11 = 980,000 Unshach=Banreuth (7 Jahre) 282,400 " " -1,977,000 Unhalt-Zerbst (6 Jahre) 109,120 " 763,000

<sup>2)</sup> In des General v. Schlieffen Memoiren heißt es: "Keine Verzbindung dieser Art, welche Hessens Landesherrn in vergangenen Zeiten mehrmals getrossen hatten, war je für sie so vortheilhaft gewesen, als diese. Der Landgraf gewann dabei jährlich über eine halbe Million Thaler mehr, als sonst für einen Heerhausen gleicher Stärke."

wendet hatte. Schlieffen war ein geraber, ehrlicher Mann, eine biedere und fräftige beutsche Ratur, ber aber zugleich auch mit den Formen der hohen vornehmen Welt vertraut war. Er batte bereits im siebenjährigen Kriege als Führer heffischer Truppen mit Auszeichnung bei ber alliirten Armee gefochten und wurde auch vom Bergog Ferdinand von Braunschweig befonbers ausgezeichnet, indem er ihn als einen seiner Abjutanten mit in's Sauptquartier nahm. Der Name biefes Mannes hatte auch durchweg in Deutschland einen guten Klang, da er, nächst feiner bekannten humanität auch acht patriotische Gefinnungen begte. Auch Bebse in seiner Geschichte ber beutschen Sofe nennt ihn den "edlen Schlieffen." Er war gleich brauchbar als General und Staatsmann, er wußte die Feder wie das Schwert gleich fräftig zu führen und entwickelte als durchweg practischer Ropf die gesundesten Ideen. Das beweist unter Anderem seine vortreffliche Denkschrift, die wir in Dobm's Denfwürdigfeiten finden, in der die Mittel besprochen mer= ben, fpatere Berwurfniffe Ofterreichs und Preugens möglichft zu verhindern. Rach Dohm's Urtheil find die Schlieffen'schen Memoiren ben besten bes Auslandes mindestens an die Seite zu segen. 1) Man wunderte sich daber später nicht wenig, daß gerade dieser Mann die Subsidienverträge abschloß. In Beerens und Uterte Geschichte ber Europäischen Staaten (Bb. 5 S. 439) heißt es: "Ungern vernimmt man, daß auch Schlieffen, ber Seffen-Caffel'iche Minifter, fich zu einem folden Bertrage mit Faucit bergegeben." Dem Berfaffer Diefes liegen aus jener Zeit, so wie auch aus einer späteren, mehrere Briefe an befreundete Personen, so wie auch andere Aufzeichnungen Schlieffens aus feinem geschäftsthätigen Leben vor, in benen fich burchweg eine große Offenheit, Ehrlichkeit und Rechtlichkeit ausspricht.

Als der hessische Botschafter in London anfam, betrat er einen ihm gang fremden Boden. Bon ben Mitgliedern bes

<sup>1)</sup> Dieses sagte Dohm im Jahre 1817 (Bb. 3 S. 54): Die Familie ließ diese Denkwürdigkeiten im Jahre 1830 für sich drucken, sie kamen mitzhin nicht in den Buchhandel.

britischen Ministeriums fannte er nur ben lord Germain, aber eben nicht von der vortheilhaftesten Seite, noch vom siebenjähris gen Kriege her, als Lord Sachville, wo er fich als Reiterführer fo unfähig gezeigt hatte, daß er die Armee in Folge des Ausspruche eines Schiedegerichte verlaffen mußte. Bunachft verftan= bigte er sich mit bem Staatsfecretair Suffolf, bem zugleich bie auswärtigen Angelegenheiten übertragen waren und ber ihm gleich anfangs mit großer Offenheit entgegen fam. Diefes Berbaltniß gestaltete sich fpater zu einem freundschaftlichen, fo baß Schlieffen, ber nur bas Intereffe feines herrn im Auge hatte, dieses auch zu beffen Gunften zu benugen wußte. So feste er es z. B. trop allen Sträubens des Parlaments burch, daß bem Landgrafen noch eine alte Forderung, eine Spitalrechnung. vom siebenjährigen Rriege ber, die man in der hessischen Finang= fammer längst in Ausgabe geschrieben hatte, bewilligt wurde, die nicht weniger als 40,000 Pfd. betrug. So febr auch Schlieffen für das Interesse seines herrn beforgt war, so uneigennütig war er in Betreff feiner felbft.

Er hatte bereits ein früheres Geldanerbieten seines Fürsten abgelehnt, er wies auch jest ein solches von englischer Seite entschieden zurück. Um britischen Hose, wo damals Bestechlichsteit allenthalben zu Hause war, suchte man auch dem hessischen Botschafter beizukommen, um diesen sich geneigter zu machen. Man erinnerte sich jest plöslich, daß Schlieffen im siebenjährigen Kriege das große Magazin zu Donabrück, dessen sich bie Franzosen bemächtigt hatten, diesen wieder entriß, von dem der spätere große Sieg bei Minden abhing. Man bot ihm für diesen Dienst, wenn auch spät, eine Belohnung dadurch, daß das Tractament für die Packsnechte, das Braunschweig bereits zugesstanden, aber im Bertrag mit Hessen nicht mit aufgenommen worden war und das Schlieffen nachträglich noch verlangt hatte, ihm zugestanden werden sollte.

So wenig beachtenswerth biese Forberung auf ben ersten Blick auch schien, so war sie boch bedeutend genug Schlieffen mit einem Male zum reichen, damit aber auch von England abshängigen Manne zu machen. Der Antrag bes Ministeriums führte aufangs im Parlamente zu heftigen Debatten, die aufges

regten Wogen glätteten sich aber allmälig und nachträglich genehmigte es benselben, weil es in der Meinung befangen war, daß diese Summe Schlieffen für einen England geleisteten wichtigen Dienst als Belohnung zugedacht sei; in der That aber wanderte auch dieses Geld in die hessische Schapkammer, was auch den englischen Ministern nicht unbekannt blieb.

Über diese sich mehr und mehr steigernden Forderungen von Seiten des Ministeriums, kam es im englischen Parlament zu den ärgsten Auftritten und dabei mehr als derben Explicationen, wobei man den deutschen Fürsten die unersättlichste Habsucht vorswarf und dabei nicht bedachte, daß man sie um Truppenlieserung ersucht, nicht aber diese solche angeboten hatten. Die Ängstelicheren im Publicum sahen bei diesem Gebahren der erhisten Parteien schon die Vorboten einer sicilianischen Vesper und blickten daher sehr schwarz in die Zukunft. Doch die weiteren Verhandelungen im britischen Parlament gehören nicht hierher und sind auch bekannt genug, um noch etwas weiteres darüber anzusühren.

## I. Capitel.

Ausmarsch und übersahrt ber ersten hessischen Division. — Landung in Amerrika. — Justand der britischen Streitkräfte. — Die Gebrüber Howe. — Benehmen der Amerikaner gegen die Deutschen. — übersegen auf Longe Island. — Gesecht dei Flatdush. — Besehung von Newe York. — Die Besahung auf Staatene Island. — Einschiffen und Landung der Hessen dei Rockelle. — Scharmüßel dei Pellse Neck. — Eintressen von Verstärkungen.

Die deutschen Fürsten, die dem König von England ihre Hülfe zugesagt hatten, ließen sofort nach dem Abschluß der Subsstidentractate die zum Abmarsch bestimmten Truppentheile completiren und mit dem zu einem so weiten Zug Nöthigen austüsten. Der Landgraf von Hessen, Friedrich II., dessen Zeughäuser immer wohl gefüllt waren und der Mannschaften stets bereit hatte, zeigte sich als der Rührigste und schon Ende Februar standen die Regimenter marschsertig in und um Cassel. Da der Abzug zunächst von dem Eintressen der Transportschiffe in den norddeutschen Seehäsen abhing, so wurde die die dahin erübrigte Zeit zu Übungen der Truppen benugt, da sowohl eine Umformirung derselben eben stattgesunden hatte, als auch viele

<sup>1)</sup> Landgraf Friedrich II., damals 56 Jahre alt, war im Lande, in dem er viele und wohlthätige Einrichtungen schuf und Kunst und Wissenschaft förderte, nicht unbeliedt. Mit Unrecht wirft man ihm heute noch das Laster des Geizes vor; es beruht dieses jedenfalls auf einer Berwechselung mit seinem Sohne und Nachsolger. Da der Landgraf die meisten Truppen zu dem transatlantischen Kriege stellte, mithin auch die meisten pecuniären Vortheile davon hatte, so zog er sich damit auch die meisten Gehässischen zu, die ost alles Maß überschritten und sich in den erbittertsten Ausdrücken Lust machten. Der Fürst, der jedenfalls besser als sein Ruf war, starb bald nach dem Kriege, im Jahre 1785.

Neulinge sich dabei befanden, die sich eben erst hatten anwerben lassen, oder längere Zeit beurlaubt gewesen waren. Trog der rauhen Jahreszeit mußten daher die Mannschaften aus ihren Standquartieren tagtäglich zu den Übungen ausrücken und nicht selten in sußtiesem Schnee exerciren.

Bei der Umgestaltung der verschiedenen Truppentheile hatte man auch darauf Rücksicht genommen, sie dem englischen Systeme möglichst anzupassen. Zunächst wurden die Grenadiercompagnien, die disher den Mussetier= und Füsilirbataillonen zugetheilt ge= wesen waren, von diesen getrennt und zu vier selbstständigen combinirten Bataillonen gebildet. Überdies wurde noch ein Land= Grenadierregiment aus Mannschaften formirt, die hierzu aus den verschiedenen Infanterieregimentern ausgesucht worden waren. Da von England aus namentlich gute Scharsschüßen gewünscht wurden, so war man auch auf die Bermehrung der Jägerabtheis lungen bedacht.

Die Regimenter waren, nach Art ber englischen, sehr schwach, jedes im Durchschnitt nur 633 Mann stark, es waren mithin nur Bataillone, woher es auch kommt, daß man in den späteren Beschreibungen, Napporten und Tagebüchern ein und denselben Truppenkörper bald als Negiment, bald als Bataillon benannt sindet. Diesen waren verhältnismäßig viel Officiere zugetheilt. 1)

Die ganze hefsische Streitmacht bestand vorerst aus 15 Insanterieregimentern, 4 Grenadierbataillonen, 2 Feldsägercompagnien und 3 Compagnien Feldartillerie. Das Ganze wurde in 2 Divisionen und 4 Brigaden getheilt. 2)

<sup>1)</sup> Die hoffischen Truppentheile hatten beim Abmarsch aus dem Lande folgende Starke:

Gin Infanteriereg. 21 Offic. 60 Unteroffic. 5 Felbscher. 22 Spiell. 525 Gem.

<sup>&</sup>quot; Grenadierbat. 16 " 44 " 4 " 20 " 420 " Eine Jägercomp. 4 " 12 " 1 " 3 " 105 "

<sup>&</sup>quot; Artilleriecomp. 5 " 14 " 1 " 3 " 129 "

Demnach hatte die Gesammtstarke des hessischen Corps beim Beginne des Krieges, außer Stab, Geniecorps, Fuhrwesen und Dienern aus 12,054 Mann bestanden.

<sup>2)</sup> Siehe Beilage Nr. 1.

Der General v. Schlieffen, bamals Dberbefehlshaber ber beffischen Truppen und zugleich Minister, hatte ben Landgrafen bringend ersucht, ihm bas Commando über biefes Corps anzuvertrauen; boch ber Furft, ber biefem Gunftling nur felten eine Bitte verfagte, foling biefes Mal bas Ersuchen rund ab, theils weil er zu febr an biesen attachirt war, um sich längere Zeit von ibm zu trennen, theils glaubte er ihn bieffeits des Dceans beffer verwenden zu fonnen, da dieses Factotum in all seine Geheimniffe und Plane eingeweiht, mithin von feiner Perfon unzertrennlich war, außer wenn er ihn zu wichtigen diplomatischen Missionen gebrauchen mußte. Die Wahl bes Landgrafen fiel nun auf ben Generallieutenant Philipp v. Beifter, einen alten im Waffendienste ergrauten Saudegen, aber durchaus bie= bern und wackern Mann, der zulett im fiebenjährigen Rriege mit Auszeichnung gefochten und bas Bertrauen bes Fürsten wie auch das der Truppen in hohem Grade befaß. Grad und zu= weisen auch etwas berb, wußte er sich wohl beffer in den Feld= lagern, als auf bem glatten Boben ber Salons zu bewegen. 1)

Da es dem britischen Gouvernement an Transportschiffen mangelte, so konnte das hessische Corps nicht zusammen embarquirt werden, weshalb zunächst nur der eine Theil, als erste Division, unter Generallieutenant v. Heister, nach dem Einschiffungsplatz abgehen sollte. Diese Division bestand aus solgenden Truppentheilen: dem Leibregiment, den Regimentern Prinz Carl, Erbprinz, v. Anyphausen, v. Loßberg, v. Ditsurth, v. Dosnop, v. Trümbach, v. Mirbach, dem Landgrenadierregiment Rall, den Grenadierbataillonen v. Block, v. Minnigerode und v. Lins

<sup>1)</sup> Man erzählt bei biefer Gelegenheit folgende Anekote: Als der Landgraf den General v. Heister zu sich kommen ließ, ihm seinen Willen kund zu thun, sagte er zu diesem: Heister, Er muß mit nach Amerika. — Dieser antwortete: Gut, Ew. Durchlaucht, aber ich erlaube mir noch Einizges auszubitten. — Und das wäre? — Erst müssen meine Schulden bezahlt sein, mein Weib und meine Kinder müssen versorgt werden, die ich wiederzkomme, und wenn ich bleiben sollte, muß mein Weib Pension haben. Als der Landgraf lächelnd zugesagt hatte, rief Heister aus: Jest sollen Ew. Durchlaucht sehen, was dieser alte Kopf und diese Knochen noch verzmögen! —

singen, einer Jägercompagnie zu 138 und ber Felbartillerie zu 242 Mann.

Bor dem Abmarsch besichtigte der Landgraf die Regimenter, die in Cassel oder in der Nähe seiner Residenz standen oder auf dem Marsche dort eintrasen, in der Au, einem schönen, großen Lustgarten, in dem sich auch die herrliche Drangerie des fand. Der Landgraf ritt hier gewöhnlich in Begleitung einer zahlreichen und glänzenden Suite die Fronte ab, wobei er mit einem Zuruse von den Truppen begrüßt wurde. Die halbe Besvöllerung der Stadt gab den Abziehenden ein Stück Wegs das Geleite. Der Marsch ging durch's Hannoversche nach Bremen. Alls die Truppen bereits auf hannoverschem Gebiete waren, ershielten sie Ordre: die auf Weiteres wieder in's Hessische zurück zu marschiren, da die Transportschiffe dei Bremerlehe sieht Vermerhasen) noch nicht zusammen waren. Erst am 29. Februar traten die Regimenter ihren Marsch wieder an.

Das Nall'sche Grenadierregiment marschirte etwas später, erst am 6. März, aus dem Lande ab. Die Artillerie konnte nur einen Theil ihrer Munition mitnehmen, für jedes Geschütz 150 Kugeln. Das noch Fehlende sollte mit dem nächsten Transport abgehen.

Am 10. März marschirte die erste Division durch das alterthümliche Bremen, wo Tausende von Zuschauern sich herangedrängt hatten, diese seltenen Durchzügler zu sehen, die senseits des Oceans kämpfen sollten.

Damals war bie angeschwollene Weser so ausgetreten, daß bie Truppen auf requirirten Wagen durch das Bremer Stadtsgebiet gefahren werden mußten; für ein Regiment waren gegen 70 Fuhrwerke nöthig.

Auch die Wumme war aus ihren Ufern getreten, so daß die weite flache Gegend, so weit man sehen konnte, unter Wasserstand. Die einzeln stehenden Häuser und Gehöfte, die daraus emporragten, hielten die guten Hessen anfänglich für Schiffe. Um 17. März kamen die Truppen in der Nähe von Bremer= Iehe in die Cantonnirungsquartiere, um hier die Transportschiffe abzuwarten.

Am 21. und 22. März rückten die heffen in Bremerlehe ein, wo sie von dem englischen Obersten William Faucit gemustert wurden, dem Könige von England den Eid der Treue schwuren und darauf wieder in ihre Quartiere zurückmarschirten. Um 23. März wurde bereits mit dem Einschiffen der Regimenter begonnen, das jedoch bis zum 15. April währte, da die Transportschiffe nur einzeln ankamen.

Die Soldaten wurden auf diesen Fahrzeugen fo eng als möglich zusammengeschichtet. Fast ber ganze innere Raum berfelben war neben und über einander in Behälter abgetheilt und jeder derfelben fur 6 Mann eingerichtet. Bon Stehen barin mar feine Rede, man fonnte nicht einmal auf seinem Lager aufrecht figen. Gelbst mit dem Liegen hatte es seine Noth, da in den 6 Fuß breiten und nur 5 Fuß langen Berschlägen auch ein nur mittelgroßer Mann sich nicht ausstrecken konnte. Wenn man sich auf der einen Seite "murbe" gelegen hatte, fo wurde bas Da= nover angewendet, beffen ichon ber Dichter Seume in feiner jovialen Gelbstbiographie erwähnt: Der Alteste, ber auf bem rechten Flügel lag, commandirte, wie beim Exerciren, die Wenbung, damit sich alle gleichzeitig umlegten. "Tropbem - fagt einer ber Gefährten in seinem Tagebuche - famen wir boch jum Öftern mit den Röpfen babin, wo wir zuvor mit den Füßen gelegen hatten, ober fielen burch bas ftarfe Schwanken bes Schiffes auf einander und oftmals gar aus unferen Betten' ber= aus." Jeder erhielt für fein Lager eine schmale Matrage, ein Riffen und eine wollene Decke; je 6 Mann eine hölzerne Schuffel und eine blecherne Ranne.

Sobald die Truppen die Schiffe bestiegen hatten, erhielten sie das englische Traktament. Die Verpflegung war folgende: Sonntags Erbsen und Schweinesleisch, 4 Pfund für 6 Mann; Montags ein Papp aus Hafergrüße, Butter und Käse; Dienstags für 6 Mann 4 Pfund Nindsleisch, 3 Pfund Mehl, ½ Pfund Nosinen, ½ Pfund Nindssett zu Pudding. Von Mittwoch an wiederholte sich diese Speiseordnung. Je 6 Mann erhielten tägelich 4 Stübchen Schmalbier und ein Kännchen Rum. Diese Portion war für alte Schnapsbrüder weder gehauen noch gestochen, weswegen diese ihr Brod zum Theil für Rum

an jüngere Soldaten vertauschten. Die Käseportionen waren so niedlich, daß es den Mann "gerade eines Flintensteins groß" trug.

Am 16. ging General v. Heister an Bord seines Schiffes, die Elisabeth, welches auch die Commodoreslagge führte. Die Schiffe, an denen er in einem Boote vorübersuhr, seuerten ihm zu Ehren die Kanonen ab, die Musikbanden spielten auf den Berbecken und da, wo solche sich nicht besanden, rührten Trommler und Pseiser das Spiel. Da noch immer Transportschiffe sehlten, und die Absahrt nicht länger mehr zu verschieben war, so sah sich General v. Heister genöthigt, einen Theil seiner Truppen — die beiden Regimenter Rall und v. Mirbach, nebst 154 Mann vom Regiment v. Knyphausen — vorläusig zurück zu lassen.

Um 17. April Morgens gegen 8 Uhr wurden endlich die Anker gelichtet und unter Musik und Trommelschlag glitten die Schiffe langsam stromab dem Meere zu. Die Flotte bestand aus 44 Fahrzeugen, über welche der Commodore Parker den Obersbefehl führte.

Um 26. langten die Schiffe auf der Rhede von Spithead (bei Portsmouth), dem vorläufigen Reiseziel, an. Die Häfen von Plymouth und Spithead, sowie die Insel Wight, Alles nahe beisammen liegend, boten ein höchst interessantes und neues Bild regen seemannischen Lebens.

Im Safen lagen bereits viele Transportschiffe mit englischen Garben, die in den letzten Tagen embarquirt worden waren. Diese standen auf den Verdeden und empfingen ihre ausländischen Kampfgenossen mit einem dreimaligen Hurrah, während von den Schiffen die Kanonen zum Gruß abgeseuert wurden und auf den Transportschiffen der Deutschen die Regimentsmussten aufspielten, Trommeln dazwischen wirbelten, Pfeifen quietten. Der Hafen war voller Schiffe und Boote, überall reges Treiben. Um 28., einem Sonntage, wurde auf den Schiffen Gottesdienst gehalten, Gott für die erste und glückliche Seefahrt indrünstig zu danken:

Wir finden hier noch ungeschminkte Frömmigkeit, ben schönen Grundzug unserer Bater; fast jeder Soldat hatte in seinem Tornister ein abgegriffenes Gebetbüchlein, aus dem er Trost und Ergebung in den Tagen der Trübsal schöpfte. Auf dem Schmerzenslager oder sonst in Noth und Jammer zog er es hervor und las andächtig ein passendes Gebet, das er vielleicht schon auswendig wußte. Abends beim Niederlegen und Morgens beim Ausstehen, sowie Mittags vor und nach dem Essen sprach er sein Gebet. Baren Mehrere zusammen, so wurde wohl auch ein geistliches Lied angestimmt. Nach jeder überstandenen Gefahr danste man Gott für seinen Beistand. Tagebücher und Briefe aus jener Zeit geben hierfür die sichersten Belege. Wir sinden das aber nicht nur beim gemeinen Manne, sondern auch beim Officier, und nicht nur bei den Hessen, sondern auch bei den andern deutschen Truppen.

Nachdem General v. Heister mit seinen Truppen in Portsmouth angesommen war, ließ ihn der König am 28. Upril durch den Generallieutenant Harvey begrüßen. Als sich dieser kaum entsernt hatte, erhielt er vom Staatssecretair Suffols ein Schreiben, wobei dieser im Namen des Königs den Bunsch aussprach, daß das Corps so bald als möglich mit nach Amerika abgehen möchte, ohne erst die zurückgelassenen Truppen abzuwarten. Heister kam dadurch in eine nicht geringe Berlegenheit, da ihm der Landgraf ausdrücklich besohlen hatte, nur dann erst von England abzugehen, wenn die ganze Division beisammen sei.

Beister schützte seine Verhaltungsbefehle vor und wendete sich an den General v. Schlieffen; das britische Gouvernesment hielt sich ebenfalls an diesen und stellte die Nothwendigseit vor, daß das hessische Corps unmöglich länger verweilen könne als die britischen Truppen, da die Verstärfungen in Amerika sehnlichst erwartet würden. Es stehe Alles dabei auf dem Spiel. Da ließ sich Schlieffen bewegen, den General Heister anzusweisen, ohne die zurückgebliebenen Truppen abgehen zu können, er wolle alle weitere Verantwortung auf sich nehmen. 1) Wie

<sup>1)</sup> Heister schrieb unter Anberem (am 29. April) an General v. Schlieffen: "In was für eine Verlegenheit ich hierburch gesetzt worzben, können Ew. Ercellenz leicht einsehen, indem der Brief, welcher von

sich später ergab, war der Landgraf damit ganz einversftanden. 1)

Am 6. Mai Mittags wurde vom Schiffe Preston von 54 Kanonen, auf dem sich der Commodore Sir Hotham besfand, das Flaggensignal zum Fertighalten gegeben. Bald darauf sah man ein zweites, das die Capitaine aller Transportschiffe nach dem Commandeurschiffe rief, dort ihre versiegelten Ordren zu erhalten; endlich wurde Abends 5 Uhr das dritte Signal zum Lichten der Anker gegeben.

Da mehrere Schiffe lange Zeit zum Heraufwinden der Anker gebrauchten und mehrere Officiere und Schiffscapitaine sich noch am Lande befanden, so riesen Kanonenschüsse die Säumigen an Bord. Endlich segelte Abends gegen 6 Uhr die ganze Flotte, die aus 150 Transportschiffen bestand, ab. Zur Deckung derselben waren 6 Kriegssahrzeuge und 2 Brander bestimmt. Es waren im Ganzen 12,500 Mann an Bord, darunter 7400 Hessen. Man hatte die Leute sest etwas weniger dicht zusammengelegt.

Die Überfahrt wurde eine etwas langwierige und oft gefahrvolle, da mitunter heftige Stürme wütheten, denen ein Theil der schlechten Transportschiffe kaum zu widerstehen vermochte.

Wir können uns in Beschreibungen der Details dieser Seefahrt hier nicht weiter einlassen, da theils der Raum hierzu mansgelt, theils diese anderweit beschrieben worden ist. 2) Es wechselten eben bei der Langeweile, die auf Allen wie ein Alp drückte, mitunter heitere und ernste, ja tragische Ereignisse. Zu den letzteren gehörte namentlich ein Pistolenduell zwischen zwei hessischen Officieren, dem Lieutenant Kleinschmidt und dem Capitain

Thro hochfürstl. Durchlaucht benenselben mitgegeben worben, mich verbindet, nicht zu marschiren, bis die erstere Division sammtlich beisammen sei. Ew. Excellenz ersuche bemnach, mir in dieser Verlegenheit zu rathen, was ich hierin thun soll, denn mein zeitliches Glück stehet darauf."

<sup>1)</sup> Siehe biefen Brief in Beilage Mr. 2.

<sup>2)</sup> Die Fahrt der ersten hessischen heeresabtheilung von Portsmouth nach New : York. Kurhessische Zeitschrift B. 2 S. 380.

Grafen v. d. Lippe, in welchem der Letztere erschoffen wurde.

Endlich lief am 17. August die Flotte im Hafen von Sandy Dook ein. Um Morgen dieses Tages waren auch die Schiffe herangekommen, welche den in Europa zurückgebliebenen Rest der Division an Bord hatten. Dagegen sehlten noch einige Fahrzeuge, die während der Stürme auf hoher See verschlagen worden waren, sich aber bald hernach ebenfalls einfanden. Eins dieser letzteren, mit dem Obersten v. Block an Bord, war früher eingelaufen, von welchem der Landgraf auch den ersten Rapport aus der neuen Welt erhielt. 1)

Die Schiffe mit dem Rest der Divisson waren am 21. April aus der Weser ausgelaufen, und verließen Portsmouth am 10. Mai. Im Ganzen waren während der Überfahrt 12 Mann verloren gegangen. Der Gesundheitszustand war, außer den Scorbutkranken, ein günstiger.

Die gelandeten Sessen wurden als längst ersehnte Hülfe von den Briten auf das Freudigste, mit Geschügs und Gewehrssalven, empfangen. Namentlich beeiserten sich die Officiere, den Deutschen freundlich entgegen zu kommen, und baten sie in ihre Zelte. General v. Heister wurde vom britischen Oberbesehlsbaber zu Tisch gesaden. Das britische Lager besand sich auf einer vortheilhaft gesegenen selssen Höhe, mit herrlicher Ausssicht auf den Hafen von New-York und über einen Theil des innern Landes, sowie auch auf das nahe amerikanische Lager auf Long-Jesland. Die wundervolle Landschaft, der Neiz des Neuen nach so langer eintöniger und mühseliger Fahrt erheiterte Offiziere und Mannschaften.

Kaum angefommen, mußten die deutschen Officiere alles Silber von ihren Uniformen abtrennen lassen, wie es die britischen bereits gethan. Man wollte sich dadurch den gefürchteten Ristemans, die besonders gern Officiere auf's Korn nahmen, unfenntlicher machen.

Ehe wir zu den weiteren Unternehmungen der eben einsgetroffenen Verstärfungen übergehen, durfte erst vorauszuschicken

<sup>1)</sup> Die darauf erfolgte Antwort des Landgrafen siehe in Beilage Nr. 3.

fein, in welcher Berfaffung fich die britischen Streitfrafte gur Beit ber Anfunft ber beutschen befanden. Das erfte Blut war befanntlich am 18. April 1775 beim Dorfe Lexington, wo ber erfte gewaltsame Stoß ftattfand, gefloffen. Gine allgemei= nere bewaffnete Erhebung der Amerikaner war darauf erfolgt und ber entscheidende Rampf batte begonnen. Gegenwärtig war Die Lage ber Briten furz folgende: 3m Norden, in Canada, ftand General Carleton, der mit seiner fleinen Armee den rechten Flügel bilbete. Er hatte im letten Winter einen Sturm auf Duebed abgeschlagen und war eben im Begriff, die Ume= rifaner zurudzutreiben. Im Guden, in Carolina, ober auf bem linken Flügel, follte Clinton operiren, ber mit einem Corps und Parkers Flotte im Frühling bahin geschickt worden war, aber nichts ausrichten konnte. Howe, ber an bes abberufenen Generals Gage Stelle bas Dbercommando erhalten hatte und im Centrum befehligte, mußte auf Befehl bes britischen Minifteriums Bofton, ben noch einzigen bisberigen Saltpunkt an ber Rufte ber oberen Provingen, raumen. Er verließ diefes am 17. März 1776 und fegelte nach Salifax auf Reufchottland. Als nun Some Runde von der Annäherung der aus Europa fommenden frischen Streitfräfte erhalten hatte, ging er am 11.1) Juni mit seinen Truppen von Salifax aus wieder unter Segel und fam am 29. Juni zu Sandy - hoof an. Es war fein Plan, fich in oder bei New Nort festzusegen, damit feine Zeit ver= loren wurde und die angefommenen Berftarfungen fich bier mit ibm vereinigen fonnten. Er ging bald barauf mit feinen Trup= pen auf Staaten = Island an's Land, bas Long=Joland gegen= über liegt. Seine fammtlichen Streitfrafte betrugen bamale un= gefähr Alles in Allem 9000 Mann. Sier beschloß er die Flotte sammt den Truppen aus Europa, sowie den General Clinton aus Carolina zu erwarten, ber eben von feiner verfehlten Expedition zurückfehrte.

Die zu einem so großen und aufgeregten Lande verhältniß= mäßig sehr geringen Streitfräfte waren übermäßig weit ver= theilt, indem sie von Canada bis herunter nach Südcarolina bie

<sup>1)</sup> Nach Underen am 6. Juni.

gewaltige Ausbehnung von beinahe 200 beutschen Meilen einnahmen. Bon einer Berbindung oder einer nachhaltigen Unterftung unter einander konnte mithin keine Rebe sein.

Kaffen wir nun auch die beiden Männer etwas schärfer ins Muge, die bas britische Ministerium mit bem Dbercommando ber Land= und Seemacht in bem gegenwärtigen Rriege betraut und als Executoren feiner vermeintlichen Rechte und Unfprüche einem balben Belttheil gegenüber ausersehen hatte. Die Gebrüder Sowe waren als Manner befannt, die ihre bobe Stellung nicht allein der Gunft, sondern auch dem Berdienfte zu banken hatten, man fand baber im Publikum eine folche Wahl gang gerecht= fertigt. Sie hatten in den vorhergehenden Rampfen schon mehr= fache Proben ihrer Tapferfeit und Ginsicht abgelegt. Biscount Richard, der Admiral und altere Bruder, war ein unternehmender, energischer und nüchterner Character; er hatte sich als Seemann im Dienste bereits Ruhm und schätbare Renntniffe erworben. In feinem Wefen zeigte er nebst bem angeborenen Stolz des Briten eine falte Buructhaltung gegen Die, die ibm nicht näher ftanden, eine tiefe Berachtung aber gegen Diejenigen, welche fich gegen bas Mutterland und ihren Ronig, nach feiner Meinung, frech emport hatten und bie in seinen Augen nur er= bärmliche und ftrafbare Rebellen waren.

Der jüngere Bruder William, der Chevalier, hatte sich zu Land ähnliche Auszeichnungen erworben, wie der ältere zur See; er galt als einer der erfahrensten und tüchtigsten Generale der britischen Armee, und hatte bereits im vorigen Kriege mit Ruhm in Amerisa gesochten. In seinem sonstigen Wesen war er aber sehr vom Bruder verschieden. Er war bei einem vornehmen Anstande freundlicher und zuvorsommender gegen Jedersmann, besaß aber auch die Energie und Thätigseit nicht wie Jener; er zeigte sogar bei den wichtigsten Dingen zuweisen eine Leichtssertigseit und Läßigseit, die in seiner Stellung unverzeihlich zu nennen war. So wie der ältere Bruder nüchtern und enthaltsam war, zeigte Sir William eine große Vorliebe zu sinnlichen Freuden und Genüssen aller Art, worüber er nicht selten seine hohen Pslichten als Feldherr vergaß. Er führte stets eine gute Küche, gewöhnlich auch eine Maitresse bei sich und sah es gerne, wenn

auch Andere sich des Lebens freuten. Auch war er Einflüssen Anderer leicht zugänglich, denen er sein Vertrauen nicht selten etwas übereilt schenkte; er ließ sich daher leicht von Personen leiten oder bestimmen, die er in Vetreff ihrer Fähigkeiten weit übersah. Diese Schwächen rechnete man ihm in damaliger Zeit bei seinen sonstigen guten Eigenschaften nicht so hoch an, als man heutigen Tags thun würde; sie galten bei Vielen sogar als chevalerest. Daher kam es auch, daß Sir William von den Officieren und Soldaten beider Nationalitäten gesiebt und geachtet wurde, wie selten ein Feldherr. 1)

Das britische Gouvernement glaubte wohl bei zwei Brübern, die bisher einträchtig zusammen gelebt hatten, auch ein einträchtiges Handeln in ihren gemeinsamen Operationen zu erzielen. So meinte man auch in dieser Beziehung eine gute Wahl gestroffen zu haben.

Doch wenden wir uns nun wieder zu weiteren Ereignissen. Der britische Obergeneral ging bereits mit dem Plane um: auf Long-Jöland überzusetzen, und die Gegner, die sich hier zur Deckung des so wichtigen New-York festgesetzt hatten, von dort zu vertreiben. Jetzt, als die Berstärfungen eingetroffen waren, ertheilte er hierzu sofort die nöthigen Besehle. Die Hessen waren mit dazu ausersehen.

Zunächst erhielt die Brigade 2) v. Stirn den Befehl, weiter vor an den Jersey-Sund, einem Meerarm, der die Insel vom Festland trennt, zu rücken und dort das 35. engl. Negiment und einen Theil des 5. abzulösen. Um 19. August Morgens setzte sich die Brigade in Marsch, wobei deren Zelte und Bagage auf Wagen geladen wurden. Das sonderbare Fuhrwerk, kleine, roth angestrichene und mit zwei kleinen Pferden bespannte Wagen, die ein Neger lenkte, kam den guten Hessen neu und sonderbar genug vor. Als die Brigade am bestimmten Platze einrückte, waren die englischen Officiere so artig, die Deutschen zu einem Diner einzuladen. Mit eintretender Nacht fand die Ablösung

<sup>&#</sup>x27;) Ein heffischer Officier sagt über diesen Mann: "Gen. Howe ift mehr werth als eine Armee."

<sup>2)</sup> Regimenter v. Knyphaufen, v. Loßberg und Rall.

statt. Es wurden die Borposten, die den seindlichen jenseits des schmalen Sundes sehr nahe gegenüber standen, ausgestellt. Die ganze Brigade wurde längs des Users in kleine Detachements vertheilt. Das Leibregiment nahm seine Stellung bei Umboystery. Das Lager war in 2 Linien aufgeschlagen, doch nach einigen Tagen mußte es etwas weiter rückwärts gelegt werden, da die Amerikaner vom andern User aus mit ihren langen Büchsen herüberschossen. Da auf diese Weise die äußern Posten noch fort und fort beunruhigt wurden, so wurde der Artillerielieutenant Grenke besehligt, einige Kugeln nach Amboy hinüberzuwersen, worauf sich die Amerikaner ruhiger verhielten.

Die Breite bes Sundes mochte etwas über 300 Schritte betragen. Die jenseitigen Amerikaner, die die gefürchteten deutsschen Ankömmlinge hier zum ersten Male sahen, versammelten sich hausenweise am User, mehr ihre Neugier zu befriedigen, als eine diesseitige Demonstration zu erwarten. Ein hessischer Officier sagt in seinem Journal: "Sie machten gewaltig lange Hälse. Einige unter ihnen waren in Montirungen, die Meisten aber in dem Anzuge eines zusammengelaufenen Gesindels."

Die Landung der angekommenen Verstärkungen hatte bei den Amerikanern einen nicht geringen Schrecken verbreitet. Man fürchtete namentlich die Deutschen, die man sich als halbe Teusel dachte. Ein großer Theil der Landbewohner war daher in die größern Städte, namentlich nach New-York, in größter Eile entstohen, ihre ganze Habe, ja zum Theil Geld und Pretiosen zurücklassend. Diese Angst wurde noch vermehrt, als die Truppen sich mit Gewalt der ihnen angewiesenen Duartiere bemächtigten, die ihnen die störrigen Einwohner Anfangs verweigerten.

Den Soldaten war von ihren Obern die größte Mäßigung gegen die Einwohner, selbst gegen die feindlich gesinnten, auf das Strengste anbesohlen worden, denn man gab sich noch immer der Hossnung auf eine gütliche Beilegung der Zerwürfnisse hin, und wolle daher "die Unterthanen" Sr. Majestät möglichst schoenen, und Alles vermeiden, sie noch mehr aufzureizen.

Es lag solches im ernstlichen Willen ber britischen wie auch der beutschen Generale. Doch diese Mäßigung wurde mannigsach nicht anerkannt; man begegnete den Einquartirungen auf

die gröblichste Weise, ja man wollte sie geradezu zum Sause hinauswerfen, was natürlich zu allerlei Reibereien und Erceffen Beranlaffung geben mußte, ba die Officiere und Mannschaften fich als Krieger in Feindes Land betrachteten. Als die erste Ungst und Aufregung unter der Bevölkerung vorüber und man zu ber Einsicht gefommen war, daß man es benn boch nicht mit Räubern und Menschenfreffern zu thun hatte, fehrten bie Beflüchteten allmälig wieder zurück und waren nicht wenig erstaunt, nicht nur ihre Wohnungen noch so zu finden, wie sie solche ver= laffen batten, sondern auch ihre Möbel, Geräthe, ja fogar Geld und Pretiosen, und die an Disciplin gewöhnten Deutschen ver= langten nicht mehr, als ihnen zufam. Die Verhältniffe gestal= teten sich nun gegenseitig weniger schroff, und es fam nicht selten vor, daß ein eingefleischter Liberaler die Einquartirung mehr als einen Gaftfreund behandelte und den franken oder verwundeten Soldaten forglich pflegte.

Die eben besetzten Landestheile, unter einem milben Sim= melsftriche gelegen, hatten mit ihren reichen und abwechselnden Naturschönheiten, sowie ihrer großen Fruchtbarkeit, ein paradifiiches Unseben. Die herrlichften Früchte, die duftigften und schönften Blumen wuchsen bier fast wild. Überall nette und freundliche Landhäuser und Dörfer, neuangelegte Städte, die im zusehenden Wachsen begriffen waren. Fast durchweg Wohlstand, ja Uppigfeit unter ben Einwohnern, die mit wenig Anstrengung fo leicht und reichlich erwarben. Fast jeder kleine Gutsbesiger hatte fein Cabriolet und seine schwarze Dienerschaft. Tropbem namentlich bie Infeln Staaten= und Long=Joland, bald von ber bieffeitigen, bald von ber amerikanischen Partei seit Beginn des Kriegs be= fest, die Tummelplätze gewesen waren, so hatte dies doch faum eine Spur hinterlaffen. Die ankommenden Deutschen wunderten fich auch nicht wenig, wie es so in Überfluß und Behaglichfeit lebenden Leuten einfallen konnte, sich gegen eine Regierung zu emporen, unter ber sie sich anscheinend so wohl befanden. Und wie gering waren die Steuern und Abgaben in diesem Lande gegen die ber beutschen Staaten! Raum lebte in Deutschland ber Landedelmann so behaglich auf seinem Schlosse wie bier ber gewöhnlichste Landwirth auf seiner Farm.

Der Obergeneral, der jett über 35,000 Mann guter Truppen 1) verfügen konnte, ging nun rasch an's Werk, die Ameristaner von Longs Island, die sich dort, namentlich bei Brooklyn, stark verschanzt hatten, zu verdrängen.

Diese langgezogene Insel, Staaten-Island gegenüber, war von dieser durch einen etwa eine englische Meile breiten Meeressarm, die Narrows, geschieden, in welchem die britischen Schiffe vor Anker lagen. Am Westende der Insel, New-York gegensüber, lag das Dorf Brooklyn und vor diesem Orte erhoben sich damals noch bewaldete Höhen, die von den Amerikanern stark besetzt und besestigt waren. Beide Orte waren durch einen Sund, den East-Niver (Ostsluß) getrennt, der hier nicht ganzeine englische Meile breit ist.

Bor ben brooflyner Verschanzungen zog sich quer über bie Schmalseite der Insel eine Hügelreihe, die Höhen von Guiana, etwa dritthald Meilen?) von jenen Höhen bei Broof- Inn entsernt, durch welche sich, von den Narrows aus, drei Landstraßen zogen: die links führte nach Bedford und von da weiter durch einen Paß nach dem Dorfe Jamaika; die mittlere zog sich über die Höhe nach dem Dorfe Flatbush und die dritte rechts, an der Gowansbucht hin, also südlich von Broof- Inn, nach der Gravesend-Bay.

Diesseits wußte man, daß die Verschanzungen starf und mit Washingtons Kerntruppen unter Nathanael Greene, einem der besten amerikanischen Generale, besetzt waren. Man machte sich daher auf einen heißen Empfang gesaßt.

Bereits am 19. wurden die britischen Truppen und am 21. die hessischen Grenadiere und Jäger eingeschifft und am 22. sans deten die ersten Abtheilungen unter Clinton auf Long - Island

<sup>1)</sup> Die gesammten Streitkräfte, die England im Jahre 1776 in Amerika hatte, werden zu 55,000 Mann Landtruppen und 28,000 Seeleuten angez geben. Die Zahl der Deutschen, die unter den ersteren mit inbegriffen ist, wird zu 16,968 Mann angenommen. S. Sprengel, Geschichte der Revozlution von Amerika. S. 141.

<sup>2)</sup> Es find hier und in ber Folge nur englische Meilen gemeint.

bei Utrecht. Die nachfolgende Reserve befehligte Lord Cornswallis. Die hessischen Jäger und Grenadiere bildeten fortan unter dem tapfern Obersten v. Donop eine Brigade, die meist als Avantgarde verwendet wurde. Die Amerikaner hatten das Ufer, ohne einen Schuß zu thun, verlassen, doch steckten sie vorher rasch einige Kornhäuser in Brand.

Lord Cornwallis wurde sofort mit der Reserve nebst der Avantgarde unter Donop und 6 Geschüßen nach Flatbufb betachirt, jedoch mit der Weisung, diesen Ort, wenn er ihn befest fande, nicht anzugreifen. Cornwallis nahm feine Stellung bei Gravesend und schob Donop bis Flatbufh vor. Als Letterer bort gegen Abend ankam, jog fich bie Befatung, aus 300 Riflemans bestehend, sofort gurud, benen noch einige Ranonenfugeln nachgesendet wurden. Um 23. Morgens wurde bier der rechte Flügel der Borpoften attaquirt, als aber ein Ge= schütz aufgeführt wurde, zogen sich die Umerikaner zuruck. Diese versuchten am Nachmittag einen andern Angriff auf ben linken Alügel, drängten diesen in das Dorf zurud und zundeten einige Bäuser an. Erft die Geschütze trieben fie zurud. Um 25. brangte eine stärkere Abtheilung mit einigen Ranonen vor, bas Dorf wurde mit Bollfugeln und Rartatschen beschoffen, doch die biedseitige Artillerie wies die Angreifenden abermals ab. Die beffiichen Jager, die bisber immer auf Borpoften geftanden batten, durften während ber Racht vom 24. jum 25. etwas ruben, aber icon Morgens um 2 Uhr wurden sie durch einen Angriff abermals allarmirt, und eilten wieder auf ihre Poften. Der Angriff wurde bald abgeschlagen und als am 26. die Amerikaner wieder ftärfer anrudten, wollte Cornwallis, daß Donop fich zurudzöge. Er bat aber bleiben zu durfen und verschanzte fich.

Am 25. August war inzwischen auch General v. Heister mit seinen hessen von Staaten- nach Long-Island übergesetzt. Es waren nur die Loßberg'sche Brigade, bestehend aus dem Leibregiment, den Regimentern Prinz Carl, v. Ditsurth und

<sup>1)</sup> Von Engtånbern befanden sich bei diesem Corps: Die 1. Brigade, eine Brigade leichter Infanterie, die Reserve unter Cornwallis und das 71. Regiment.

v. Trümbach, nebst dem 14. engl. Regiment, den Reconvalescenten und Refruten auf ersterer Insel zurückgeblieben 1). Die nachsgerückten Truppen waren sofort auf der mittleren Straße nach Flatbush vorgegangen, während Cornwallis, der bisher hier gestanden hatte, sest seine Position am rechten Flügel der Urmee nahm. Die Verbündeten nahmen nun eine Stellung von den Narrows bis Utrecht und Gravesend ein.

Die Amerikaner, die in den Verschanzungen bei Brooklyn und auf den vorliegenden genannten Höhen standen, hatten die legetern mit dem größern Theil ihrer Streitfräfte besetzt. Die rechte Flanke der Linien von Brooklyn stieß an die Mündung des Hudson. Vor dieser zog sich eine schmale Bucht, die Gowands-Bai, durch morastiges Land weit herein, so daß zwischen dieser und den Höhen nur ein geringer Naum blieb. Die linke Flanke stieß an die Bai von Wallabond.

Am 26. hatten die Truppen Rasttag; Heister betachirte jedoch den Obersten v. Heeringen, vom Regiment v. Loßberg, mit 306 Mann und einigen Geschüßen, als einen avancirten Posten auf dem linken Flügel. Als er hier die Bergschotten (71. Regiment) abgelöst hatte, wurde er von Rissemans angesgriffen und verlor einige Leute, er trieb aber jene mit seinen Kanonen bald wieder zurück.

Am Abend desselben Tages, gegen 9 Uhr, war Clinton in aller Stille mit seinem Corps aufgebrochen und zog sich rechts auf die Straße nach Bedford hin, um sich des dortigen so wichtigen Passes, den er vom Feinde besetzt glauben mußte, zu bemächtigen. Er rückte am nächsten Tage in aller Frühe rasch vor und ersuhr, noch 1½ Meilen davon entsernt, durch eine vorsangeschickte Recognoscirungspatrouille — nach Andern durch eine gefangene amerikanische Patrouille — zu seinem nicht geringen Erstaunen, daß das so wichtige Desilee gar nicht besetz sei.

<sup>1)</sup> Wir finden schon hier die Brigaden nicht mehr so zusammengesetzt, wie sie aus Hessen abgingen. Um 25. erhielt General v. Stirn die Brigade Mirbach (Regiment: Erbprinz, v. Donop und v. Mirbach). Mit beiden Brigaden — v. Stirn und v. Mirbach — ging Heister nach Long=Jeland über.

Clinton schickte sofort ein Bataillon leichter Infanterie vor, bieses zu occupiren, mährend er stehen blieb, den Tagesanbruch zu erwarten. Hinter ihm befand sich die britische Hauptstärfe unter Lord Percy, bestehend aus der 2., 3. und 5. Brigade, dem 49. Regiment und 16 Geschüßen, darunter 3 Zwölfpfünder. Bei diesen Truppen befand sich auch der Obergeneral Howe. Mit dem ersten Grauen des Morgens setzen sich seine fämmtslichen Truppen wieder in Marsch, die Umgehung des linken amerikanischen Flügels vollends auszuführen.

11m 8½ 11hr am Morgen des 27., hatte Clintons Vortrab Bedford erreicht, der nun bereits der linken feindlichen Flanke im Rücken stand. Einige Trupps Milizen, die die dortigen Höhen besetzt gehalten, hatten sich, um nicht abgeschnitten zu werden, eiligst zurückgezogen. Sie wurden verfolgt und zerftreut, wobei die Verfolger so in Hipe geriethen, daß sie, troßeines heftigen Geschüß- und Gewehrseurs, gleich auf die amerisanischen Verschanzungen losstürmen wollten, wovon sie nur mit aller Mühe abgehalten werden konnten. Die zurückgezogenen Truppen wurden in einem Hohlweg wieder gesammelt, der sich vor dem amerikanischen Lager ein Stück hinzog.

Während solches auf dem rechten Flügel vorging, war General v. Heister, der mit seinen Bessen das Centrum bildete, auf der Straße von Flatbush mit Tagesanbruch vorgerückt, und engagirte sich hier mit dem Feinde, indem er eine Kanonade cröffnete, die dieser lebhaft beantwortete. Er hatte die Aufgabe: sich hier nur in ein Scheingesecht einzulassen und die Ausmerssamseit der Amerikaner so lange auf sich zu ziehen, die die Umsgehung ihres linken Flügels gesichert sei. Die Zelte waren hier stehen geblieben, die Bagage aber war zurückgeschickt worden.

Die Amerikaner standen hier auf den sehr vortheilhaft gelegenen, mit dichten Wäldern bewachsenen und wohlverschanzten Söhen von Guiana.

Donop, der hier stehen geblieben war, erbat sich die Erlaubniß zum ersten Angriff mit seinen Jägern und Grenadieren, die ihm auch zugesagt wurde.

Sobald General v. Heister zu seiner Rechten Kanonens donner hörte und aus der Richtung wußte, daß die Umgehung

bort gelungen war, ging auch er nun rasch zum ernsten Angriff über. Die Grenadiere ftanden in brei Abtheilungen vor ber Linie und vor diesen als Flanquers — Tirailleurs — die Jäger= compagnie unter Sauptmann Breden. Die Brigade v. Mir= bach hatte vorzugsweise die linke Flanke zu decken. Die Regi= menter rückten muthig und in bester Ordnung mit flingendem Spiel und fliegenden Fahnen die Sohen hinauf, die Leute schlepp= ten bie Geschüge in der Wildniß mit großer Unftrengung mit fich fort. 218 die Truppen unter einem ftarfen feindlichen Ge= ichutfeuer, bas jedoch wenig schadete, auf der Sobe angefommen waren, wurden sie wie auf dem Erercierplage gerichtet. Die Amerikaner wurden rafch von den vorgeschickten Flanquers zurückgedrängt, Biele von ihnen wurden getodtet ober gefangen, wabrend die Regimenter diesen geschlossen und mit geschultertem Gewehr folgten. "Der Feind — schreibt Oberst v. Heeringen an den Oberst v. Logberg — hatte fast undurchdringliche Dickungen, Linien, Berhacke und Redouten vor fich. Die Riflemans find mehrentheils mit dem Bajonet an die Baume gespießt worden; diese fürchterlichen Leute verdienen eher Mitleid als Kurcht. Gie muffen immer eine Biertelftunde Zeit haben, um ein Gewehr zu laden und in diefer Zeit fühlen fie unfere Rugeln und Bajonette. " 1)

Die Jäger des linken Flügels, von Kampflust getrieben, gingen so hißig vor, daß sie ihr Capitain nicht zurückzuhalten vermochte. Sie drangen bis in die Werke des amerikanischen Lagers vor und sahen dieses zur Linken, rechts eine Nedoute. Überrascht von dem plöglichen Erscheinen der Hessen, sammelten sich die Amerikaner in Hausen von 50 und 60 Mann, es wurde ihnen aber keine Zeit gelassen, sich gehörig zu formiren, sie wurde den theils erschossen, theils zersprengt und gefangen.

Dieses geschah Angesichts der Besatzung in der feindlichen Linie.

<sup>1)</sup> Preußisches Militair-Wochenblatt 1833, Nr. 863 u. 864, S. 4854. Der Bericht ist wirklich (nicht vermuthlich) vom Oberst v. Heeringen aber nicht vom Negiment v. Schenk, wie hier irrigerweise gesagt ift, sondern vom Regiment v. Loßberg, an bessen Chef er berichtet, ber auf Staaten-Island zurückgeblieben war.

Anfangs hatten die Sessen den amerikanischen Oberst Hand gegen sich, der hier mit seinen Scharsschüßen postirt war, als dieser aber mehr und mehr gedrängt wurde, eilte General Sullisvan selbst zu seiner Unterstüßung herbei. Auch er mußte weichen, er gab den Befehl zum Rückzug, aber zu spät, denn als er durch Seister in die Ebene gedrängt worden war, schwärmten hier bereits die britischen Dragoner, gefolgt von Clintons leichter Infanterie, vom rechten Flügel her. Die Amerikaner, abgeschnitten und zwischen zwei Feuer gekommen, geriethen bald in arge Verwirrung und ein großes Blutbad begann, da von beiden Seiten mit der höchsten Erbitterung gefochten wurde.

Den Amerikanern war nicht anders bekannt, als daß die Heffen kein Quartier gäben. Jeder suchte daher sein Leben so theuer als möglich zu verkaufen, oder durch die Flucht noch zu retten, während die Hessen über diese vermeintliche hartnäckige und nußlose Gegenwehr immer erbitterter und erhister wurden. Daher auf der einen Seite heftiger Rampf in größern und kleinern Trupps, dort wilde und regellose Flucht. Ein Theil suchte sein Heil in den Waldungen, Viele aber geriethen in die Sümpfe und kamen da erbärmlich um, oder wurden gefangen. Nur einer kleinen Anzahl gelang es, sich durchzuschlagen und die Linien zu erreichen. Nur ein Mal hatten die Hessen ihre Gewehre abgeseuert, dann gingen sie mit dem Bajonet dem Gegner zu Leibe.

Die Mirbach'sche Brigade, die mehr links postirt war, nahm nun auch an der Action mit Theil. Das Regiment Rall, das in der Mitte stand, mußte mit rechtsum durch einen engen Paß. Da die Durchsicht frei war, so sah dieses einen Trupp Amerikaner, gegen 50 Mann, mit sliegender Fahne auf sich zu eilen. Rall ließ Feuer geben. Die Amerikaner, die sich verirrt hatten, oder von den Ihrigen abgesprengt worden waren, gaben sich gesangen und baten um Pardon, worauf sie vor dem Regisment die Wassen streckten. Ein Unterossicier sprang vor und nahm die Fahne weg. Er wollte sie eben dem Oberst Rall überreichen, als der General v. Mirbach dazu kam und dem Unterossicier die Fahne aus der Hand nehmen wollte. Rall sagte ärgerlich: "Mit nichten Herr General, diese Fahne haben

meine Grenadiere erbeutet, sie soll ihnen auch bleiben und Niemand soll sie ihnen nehmen!" — Es gab noch einen kurzen Wortwechsel und zornig gingen beide auseinander, die Fahne blieb aber vorerst beim Regiment Rall. Der Vorfall wurde in's Hauptquartier gemeldet. Bald darauf wurde Oberst Rall zum Inspections-Commandanten bei der Brigade ernannt. —

Berfen wir nun auch einen Blick auf die Borgange am linken Flügel, wenn diese auch weniger als die beim rechten- und im Centrum in Betracht kommen.

Der britische General Grant hatte hier die Aufgabe: sich in fein ernftliches Gefecht einzulaffen, fondern ben rechten amerifanischen Flügel nur möglichst zu beschäftigen. Ihm war zu biefem 3wede bie 4. und 6. englische Brigade, bas 42. Regiment, 2 Compagnien ber New-Yorker Provinzialen und 10 Geschüße beigegeben. Er griff bie feindlichen Borpoften um Mitternacht an und fuhr am nächsten Morgen mit seinen Reckereien fort; als er aber zu feiner Rechten ben ftarfern Geschügdonner borte, ging er ebenfalls zum ernstlichen Angriff über. Der ameritanische General Lord Stirling, der hier befehligte, gerieth bald zwischen zwei Reuer, indem zu seiner Linken Cornwallis mit ber Reserve gleichzeitig anrudte. Er war eben im Begriff, sich über einen Bach nach ber Gowansbucht zurudzuziehen, aber jest ju fpat. Roch einmal wehrte er fich verzweifelt, mußte fich aber bald ergeben, ba er mit ben Seinen von allen Seiten umzingelt war. Die Briten glühend haffend, wollte er sich diesen nicht gefangen geben, er suchte baber ben General v. Beifter auf und übergab biefem feinen Degen.

Um die Aufmerksamkeit der Amerikaner noch mehr zu theisten, hatte Howe dem Admiral Parker den Auftrag gegeben: sich mit 6 Linienschiffen den längst des Ukers liegenden amerikasnischen Batterien zu nähern und diese zu beschießen; da aber widriger Wind und die Ebbe eintraten, so konnte nur ein Schiff den Batterien auf Schusweite nahe kommen.

Howe felbst giebt in seinem Bericht den Verlust der Ameristaner auf ca. 3500 Mann an Todten, Berwundeten und Gefansgenen an. Unter den lettern waren 3 Generale, Stirling,

Sullivan und Ubell, 1) 3 Dberften, 4 Derftlieutenants, 3 Ma= jore, 18 Capitains, 43 Lieutenants, 1 Abjutant, 11 Fahndriche, und 1011 Mann Provinzialtruppen und Milizen; 2) 15 Kanonen, 1 Saubige, einige Kahnen, Munition, Wagen, Schanzzeug und viele andere Ausruftungsstücke murden erbeutet. Die Beffen allein nahmen 1 Fahne und 5 Gefchüße und machten 520 Gefangene, darunter ber General Sullivan und 35 Officiere. Er wurde ungefähr hundert Schritte von des Dberften v. Beerin= gen Voften von 3 Füsilieren vom Regiment v. Anyphaufen, in turfischem Korn versteckt, gefunden. Beeringen fagt weiter darüber: "John Sullivan ift ein Abvocat und vorber Bedienter gewesen, aber ein Mann von Genie, ben die Rebellen sehr regrettiren werden. — Unter den Gefangenen sind viele fogenannte Dberften, Dberftlieutenants und Majors, auch andere Officiere, die aber aus lauter Sandwerfern, Schneidern, Schuftern, Verückenmachern, Barbieren zc. besteben. Ginige find tuchtig von unsern Leuten geprügelt worden, welche folche Leute gar nicht vor Officiere wollten passiren lassen. Sullivan wurde zu mir gebracht, ich ließ ihn visitiren und fand bie Driginal= Ordres vom General Washington bei ihm, aus denen ersichtlich ift, daß er die besten Truppen unter feinem Commando gehabt bat, daß auf die Behauptung des Waldes Alles ankäme und daß er 8000 Mann ftark gewesen. — Die Engländer baben 150 Todte und Bleffirte; fie haben diefes mehr ihrer unordent= lichen Attaque, als ber Bravour bes Feindes zu banken. In bem Walbe fabe es schrecklich aus, es lagen gewiß 2000 Tobte und Berwundete barin. - Der Dberft John von den Rebellen

<sup>&#</sup>x27;) Letteren General, der in allen Geschichtswerken unter obigem Namen angeführt ist, nennt Marshall in seinem Werke: "Life of George Washington." (Bb. 2 Cap. 7.) Woodhull. Er fügt in einer Note noch bei: "Lord Howe nannte, in Folge eines Irrthums, diesen letteren Officier unter dem Namen d'ubell."

<sup>2)</sup> Donops Abjutant giebt die Gefangenen folgendermaßen an: 3 Generale, 7 Stabsofficiere, 56 Subalternofficiere, 6 Chirurgen, 1006 Mann; die Jahl der eroberten Geschüße auf 14, wovon die Hessen 7 erobert hatten. In den Werken wurden 10 eiserne Kanonen gefunden und im Felde 5 erobert.

ift tobt. Ein Grenadier machte ibn zum Gefangenen und schenkte ibm großmuthig das Leben; er fagte ibm er follte nur zu feinem ihm folgenden Bataillon geben - benn ber Grenadier war ein Flanquer. - Der Dberft wollte ibn beimtückisch von binten ermorden, zog beimlich eine Piftole, traf aber nur bes Grenadiers Urm, wofür ihn diefer mit brei ober vier Bajonetstichen rega= lirte. — Unter ben gefangenen Officieren habe ich nicht einen einzigen gefunden, ber in fremden Diensten gewesen ware. Es find lauter Rebellen und hier angeseffene Bürger. Der Schneider Graul wurde bier eine ansehnliche Rolle spielen. Mylord Stirling ift felbst nur ein Echappe de famille und paffirt in England nicht dafür. 1) Er fieht bem Mylord Granby fo ähnlich wie ein Gi dem andern. General Putnam ift ein Megger seiner Profession; ich stelle mir ihn im Geiste so vor, als den Megger Fischer in Rinteln. Die Rebellen befertiren häufig, und ift es nichts Neues, daß man Dberften, Dberftlieute= nants und Majors mit gangen Trupps anfommen sieht. Die eroberte Fahne, die von rothem Damast mit dem Motto Liberty ift, stellte fich mit 60 Mann vor bem Regiment Rall ein; fie hatten Alle das Gewehr verfehrt geschultert, den Sut unter'm Urm, fielen auf die Anie und baten flebentlichft um ihr Leben. Rein Regiment ift ordentlich montirt ober armirt; ein Jeder hat ein Sausgewehr, so wie der Burger in Seffen auf Pfingften ausmarschirt, außer bas Regiment Stirling war blau und roth montirt, drei Bataillone ftarf und mehrentheils in Vennsplvanien angeworbene Deutsche. Es waren große, schöne Leute, und hatten

<sup>1)</sup> In dem Schreiben eines heffischen Officiers heißt es über die drei gefangenen amerikanischen Generale: "Sullivan war Abvocat und stieg in 8 Monaten zum Posten eines Generalmajors; das macht, daß er ein Bruder eines der Häupter des Congresses ist. Er stammt aus Irland. — Stirling ist eines Fischers Sohn. Sein Bater war ein Schottländer und wurde so reich, daß er meinte, er verdiene den Titel Lord Alexander Stirling. In England hat man ihm solches zwar nie zugestanden, in Amerika aber beehrte man den Sohn mit diesem Titel, aus Achtung für seinen Reichthum, welcher ihn auch zum Generalbrigadier erhob, ungeachtet er sein Lebtag nicht gedient hatte. Ubell ist ein Ausländer, bessen eigentliche Herkunft underkannt ist."

überaus schönes englisches Gewehr mit Basonet. Dieses Regiment traf auf Engländer, weil diese es aber in den Büschen für Hessen ansahen, so seuerten sie nicht; ihr Jrrthum kostete ihnen aber den Obersten Grant, einige andere Officiere und 80 Gemeine. Es war eine General-Decharge. Die Engländer recollegirten sich, griffen sie mit dem Basonet an, warfen Alles über'n Hausen und was sie nicht massacrirten, ist gefangen, in Summa, das ganze Regiment ist ruinirt. Der Rebellen Artillerie ist elend meist von Eisen, schlecht bedient und liegt auf Schisse lasetten."

Der Verluft ber Seffen bestand in 2 Todten - einem Grenadier und einem Jager — 3 Officiere, Jägerhauptmann v. Donop, Major Pauly von der Artillerie und ein Lieutenant, nebst 23 Mann, meift Jäger und Grenadiere, waren verwundet. Die Engländer verloren an Todten 5 Officiere, 56 Unterofficiere und Solbaten, und 12 Officiere, 245 Unterofficiere und Gemeine wurden verwundet. Die gefangenen Amerikaner, Officiere wie Gemeine, wurden auf die Schiffe gebracht. Bei bem mancherlei Außergewöhnlichen, das bei diesem ersten Treffen in der neuen Welt vorfam, ereignete sich auch bas: baß fast alle beutschen Stabsofficiere und Abiutanten ohne Pferde waren, ba biefe aus dem Lande nicht mitgenommen worden waren und bisher noch feine aufgetrieben werden fonnten. Donops Abiutant fagt darüber in seinem Tagebuche: "Die meiften bobern und Gubalternofficiere gingen zu Fuß, ben Mantel gewickelt auf ber Schulter und eine große Kurbisflasche mit Waffer und Rum umgehangen. Dies Loos traf auch mich, ber ich boch Abjutant war, und wollte mein Brigadier, Dberft v. Donop, eine rafche Bestellung machen laffen, so stieg er ab und gab mir seinen aus Beffen mitgebrachten alten aber tuchtigen Bengft." Eine andere Eigenthümlichfeit war noch die, daß viele Officiere auf Märschen und in Gefechten ihre Buchsen umhängen hatten. Auch Donop trug eine folche, ohne welche er wahrscheinlich verloren gewesen ware. Bahrend ber Plankeleien am 25. fcblug ein am nachften stehender Rifleman auf ihn an, er fam diesem aber zuvor und ichof ibn burch ben Ropf.

Die Officiere, die mit den Flanquers vorgingen, trugen meist Klinten mit Bajonet.

Aber auch bem Gemeinen mußte schon jest manches nachsgesehen werden, was sonst streng verpönt war. Schon in den ersten Gesechten war es erlaubt, die Säbel über die Brust tragen zu dürfen, um bei der großen Hise die Kollets auffnöpfen zu können, die von grobem, dickem Tuche waren.

Die Stärfe ber diesseitigen Truppen, die zur Action kamen, mag gegen 15,000 Mann betragen haben, die andere Hälfte war auf Staaten-Island und auf den Schiffen zurück geblieben. Bon Seiten der Amerikaner wird die Stärke der Berbündeten meist auf 25,000 Mann angegeben, was offenbar übertrieben ist, während sie die Zahl der Ihrigen, die zum Gesecht kamen, zu nur 5000 Mann anführen, was wieder zu wenig ist. 1) Sie hatten mindestens 8000 Mann auf den vorliegenden Höhen postirt, wie man auch aus den bei Sullivan gefundenen Papieren ersah, und gegen 5000 Mann waren in den Linien bei Brooflyn zurückgeblieben. 2)

Washington hatte erst, wie bereits erwähnt, dem General Greene den Oberbesehl über diese Truppen übergeben, da dieser aber plöglich erfrankte, so erhielt Sullivan das Commando, der mit seinem Corps aber erst zur Armee gestoßen und mit den bereits getroffenen Arrangements wenig bekannt war. Daher kam es auch, daß der so wichtige Paß bei Bedford nicht besett worden war und auch bei der Besetzung der vorliegenden Höhen sich manche Mängel ergaben.

Die europäische Tattif hatte sich hier zum ersten Male mit ber amerikanischen gemessen. Die Linie der Amerikaner war im Berhältniß ihrer Stärke zu weit gedehnt, auch mangelten ihr dabei die rechtzeitigen Unterstützungen, dagegen hatten sie vor berselben starke Tirailleurschwärme, die mit ihrem wohlgezielten Feuer stark wirkten. Aber das war nicht von Dauer. Die Hessen und Briten entwickelten ihre Streitkräfte in der bisher gewohnten Weise in stärkern Massen und trieben, ohne sich lange

<sup>1)</sup> Bafhington Irving, "Bafhington's Leben." Bb. 2 Cap. 73.

<sup>2)</sup> Biebke, "bie ersten Jahre des nordamerikanischen Freiheitskriegs" nimmt an: daß 9000 Amerikaner zur Besetzung der Hohen und 5000 zur Besetzung der Linien verwendet worden waren. S. 182.

beim Feuer aufzuhalten, die dünnen Linien mit dem Bajonet bald zurud.

Als der linke Flügel der Insurgenten von den Höhen zurücksgeworsen war, gerieth er in das sumpfige Terrain. Um weitesten von der Linie entfernt, konnte er sich nur in schräger Richtung durch das schmale Terrain zwischen der Govansbucht und den Höhen zurückziehen; aber ein Theil der Truppen des rechten Flügels unter Elinton kam den Amerikanern zuvor und hier geriethen sie nun in die verzweiselkste Lage.

In diesem Gefechte hatte das erste hessische Blut den amerikanischen Boden getränkt. —

Gleich bei diesem ersten Treffen hatte man die Erfahrung gemacht, daß man es mit einem eigenthümlichen Gegner zu thun habe und man sich über furz oder lang zu einer Gesechtsweise würde bequemen müssen, die von der bisher in Europa üblichen mannichfach abwich. Der wohlgeschulte und kampfgeübte deutsche Soldat war hier in Berhältnisse getreten, die ihm größtentheils neu und fremd waren.

Wir können nicht umbin, bier über dieses erste Saupttreffen, bas die vereinten Truppen gegen die Amerikaner bestanden, noch einige Reflexionen anzustellen. Die Letteren erhoben ein großes Geschrei über die Rampfwuth der Bessen, die diese bei dieser Gelegenheit zeigten. Die Furcht vor biefen wuchs zum Ent= fegen. Man nannte mit Schaudern bie verübten Blutthaten und war namentlich barüber emport, daß die Deutschen zum Theil feinen Pardon gegeben und sogar wehrlofe und um Scho= nung Bittende ohne Gnade und Barmbergiafeit niedergestoßen bätten. Man sprach bavon, daß über zweitausend auf diese Weise als Opfer einer blinden Rachsucht gefallen wären. Die große Gereigtheit und Buth ber heffen ift nicht in Abrede zu stellen, sie wurde aber hauptsächlich badurch hervorgerufen, daß einige feindliche Saufen, die bereits umringt waren und um Pardon gebeten batten, nochmals auf die Beffen feuerten, Die sich ihnen arglos nahten und foldes nach deutschem Kriegsbrauch nicht erwar= teten. Die Briten übertrafen übrigens bierin die Seffen noch.1)

<sup>1)</sup> Geschichte der Kriege in und außer Europa. Thi. I. S. 110.

Dberft v. Heeringen sagt barüber in seinem erwähnten Schreiben an Oberst v. Loßberg: "Die Engländer haben nicht viel Pardon gegeben, und animirten beständig unsere Leute, dergleischen zu thun." Wir haben weiter oben aus seinem Schreiben ersehen, wie heimtückisch sich Oberst John gegen den hessischen Grenadier benahm, wie das schon abgeschnittene pennsylvanische Regiment noch eine Ladung abgab. Das Alles mußte natürlich die Buth kriegsgeübter Truppen steigern, die nicht an solche Bräuche gewöhnt waren. Daß übrigens die Hessen nicht über Alle blutdürstig hersielen, ersehen wir aus dem ebenfalls schon angeführten Falle, wo das Rall'sche Regiment auf einen Trupp Feinde stößt und diesen ohne weitere Gewaltthätigkeit gefangen nimmt.

Die Geringschätzung, die man schon vorher in Betreff der Kampffähigkeit den Amerikanern zeigte, stieg nach diesem ersten Zusammenstoß noch mehr.

Biele nahmen den ihnen von den Heffen gebotenen Pardon nicht an. "Sie waren — sagt Lieutenant Müffer in seinem Tagebuche — so furchtsam, daß sie sich lieber todtschießen ließen, als Pardon anzunehmen, weil ihnen durch ihre Generale und Officiere weis gemacht worden war, daß sie aufgehängt würden."

Die Sieger ließen ben Überwundenen ihre Demüthigung zunächst dadurch fühlen, daß man gefangene Umerikaner vor die Geschüße spannte, die diese in den schlechten Wegen bis zu den Schiffen ziehen mußten; doch scheint dieses weniger aus Übersmuth, als aus Nothwendigkeit geschehen zu sein, denn es mangelte an Pferden und die diesseitigen, schon sehr ermatteten Truppen hätten dieses unter anderen Umständen selbst thun muffen.

Sowe behandelte die gefangenen Generale mit vieler Artigfeit und Stirling wie Sullivan aßen fast täglich mit an seinem Tische.

Die Amerikaner erwarteten nach einer traurig verbrachten Nacht den sofortigen Angriff auf ihre Linien, die sie bei dem gesunkenen Bertrauen und nach der erlittenen Niederlage uns möglich halten zu können glaubten. Wirklich begann Howe mit dem Morgengrauen des 27. August eine Kanonade auf die

feinblichen Werke, während er zugleich Anstalten traf, sein Lager zu befestigen. Um Letzteren wurde er jedoch durch einen einfallenden starken Regen verhindert. Im Laufe des Tages fanden nur einige Vorpostenplänkeleien statt. Erst gegen Abend, als der Regen etwas nachgelassen hatte, ging man wieder an die Schanzearbeit, die man auch am nächsten Tage fortsetzte.

Sowe hatte versäumt, rechtzeitig Kriegsschiffe in den Oftfluß einlaufen zu laffen und so den Amerikanern den Rückzug nach New-Nork abzuschneiben. Als er endlich am 29. Morgens, während ein bichter Nebel über land und See lag, Anstalten hierzu machte, wurden es die Gegner gewahr und faumten nun nicht länger, aus ber gefährlichen Falle berauszuschlüpfen. Nach einem von Washington berufenen Ariegsrathe wurde der Rud= zug auf die folgende Nacht verabredet und fo glücklich ausgeführt, daß die diesseitigen Truppen nichts davon gewahr wurden. 1) Legtere saben am nächsten Morgen (am 30.) zu ihrem nicht geringen Erstaunen die Linien verlaffen, die die beffischen Regi= menter v. Donop und v. Logberg sofort und ohne weitere Ordre besetzten. Oberst v. Heeringen, der in der Nacht vom 29. zum 30. eine Sobe am Sudson occupirt hatte, wurde solches zuerst gewahr und ließ es sogleich durch den Lieutenant Zoll an Sowe melben. Diefer fam hierauf mit bem Admiral selbst zum Oberst, sich von der gemachten Meldung zu überzeugen und berathschlagte fich in Gegenwart beffelben mit seinem Bruder, was weiter zu thun sei. Beibe einigten sich babin: fofort bie andere Seite von York=Jeland mit Kriegeschiffen zu besegen. Der Posten lag so nahe an New-York, daß man die Leute in den Straffen geben seben und die Farben ihrer Kleider unter= scheiden fonnte.

Man fand noch 11 Geschütze, viel Munition und Lebensmittel. Die Hessen allein trieben über 100 Pferde und gegen 300 Kühe weg. Der englische Ingenieurmasor Holland ertheilte den Amerikanern das Lob, daß die Verschanzungen gut und dauerhaft, nach allen Regeln der Kriegskunst angelegt

<sup>1)</sup> Der Ruckzug wurde von Wafhington felbst geleitet. Er war ber Lette, ber vom Land ins Boot stieg.

gewesen wären, die noch eine längere Haltbarkeit bei gehöriger Besetzung versprochen hätten; doch war noch nicht Alles ganz fertig geworden.

Die Hessen fanden auch, nach Aussage eines Officiers, im amerikanischen Lager noch eine Ordre, worin gestanden haben soll: "Weil gegen solche Feinde wie die Hessen, kein Widerstand zu leisten sei, so solle man sich, so gut man könne, zurückzuziehen."

Man war im englischen Hauptquartier über das Entwischen der Amerikaner so alterirt, daß man jest bedauerte, das Unsgestüm der stürmenden Truppen auf die Linien am 27. verhinshindert zu haben. 1)

General v. Heister hatte inzwischen mit den beiden hesse schen Brigaden die vom Feinde verlassenen Höhen bei Brookstyn besetzt, mährend Donop mit den Grenadieren und Jägern bei Bushwif zum rechten Flügel der Armee gestoßen war. Eine britische Brigade blieb zu Bedford stehen. General Howe hatte sein Hauptquartier nach Newtown verlegt, das nebst Bushwif, Hellgate und Flushing besetzt wurde. Ebenso erhielten die beiden Eilande Montresor und Buchasnan wieder eine Besatzung und bei Horensshoof wurden einige Batterien ereichtet, die die Passage bei Hellgate bestreichen konnte. Es lag ihm Alles daran, sich Newsyorts baldigst zu bemächtigen, das nicht nur vortressliche Winterquartiere, sondern auch den besten Stüßpunst für die weiteren Operationen bot. Die Amerikaner, solches ebensalls erwägend, wollten ihrerseits Alles ausbieten, den so wichtigen Platz nicht in Feindes

<sup>1)</sup> Nach zwerlässigen Nachrichten hatte General v. Heister burch die Truppen, die den weichenden Amerikanern dis an ihre Linien gesolgt waren, in Ersahrung gebracht, daß der linke Theil des seindlichen Lagers, nach dem Flusse hin, noch etliche hundert Schritte offen sei. Als sich nach dem Tressen die Flankencorps mit dem Gentrum wieder vereinigt hatten, theilte dieses heister dem General Howe mit und machte ihm den Vorschlag, die Verwirrung des Feindes sowie die Kampflust der Truppen zu benußen und das Lager an dem schwachen Punkte zu stürmen; doch Howe zeigte allerlei Beschenklichkeiten und er versäumte so die günstige Gelegenheit, seinen Sieg sosort zu versolgen.

Sand fallen zu lassen und begannen sofort ihre Befestigungswerke zu verstärken. Doch nicht Alle waren dieser Meinung; ein Theil stimmte sogar dafür: die schöne Stadt anzuzünden und sich zurückzuziehen. Die Zerwürfnisse steigerten sich bald der Art, daß es unter den verschiedenen Parteien zu hisigen Balgereien kam, worauf die Neuengländer und die Pennsylvanier die Stadt trozig verließen. Da die New-York gegenüberstehenden Truppen das senseitige Ufer genau übersehen konnten, so gewahrte man auch zuweilen Washington, wenn er mit zahlreicher Suite die auszgestellten Posten visitirte. Da er eines Tags gerade einer der Batterien gegenüber sich zeigte, so ließ der hessische Artillerie-hauptmaum Krug einige Schüsse nach dem Reitertrupp abseuern. Beim dritten Schuß machte sich Wasshington mit seinen Bezgleitern davon.

In der Nacht vom 1. zum 2. September näherten sich einige bewaffnete Boote den Vorposten auf Staaten-Island und es entspann sich ein Gewehrseuer, worauf die Amerikaner sich bald wieder zurückzogen. Dasselbe wiederholte sich in der folgenden Nacht. Man gewahrte von hier aus auch, daß der Feind Verstärkungen an sich gezogen hatte. Nach Aussage einiger Einwohner hatten die Gegner wirklich einen ernstlichen Angriff auf das Lager unternehmen wollen. Man war daher diesseits sehr auf der Hut und alle Viertelstunde mußten sich die Posten zurusen: "Alls well!" (Alles richtig!)

Da dem General Howe ein Coupiren des Feindes auf Long = Island nicht gelungen war, oder er dieses vielmehr versäumt hatte, so wollte er es jest auf New = Yorf = Island versuchen. Während seine Schiffe in der Fronte standen, ließ er rückwärts der Stadt Schanzen und Batterien auswerfen. Seit mehreren Tagen hatte eine mehr oder weniger heftige Kanonade bereits begonnen.

Howe hatte zu einer Landung im Stillen Alles vorbereitet. Am 13. September Abends liefen 5 größere englische Kriegsschifffe von 20 bis 44 Kanonen in den Oftfluß ein, sie drangen durch die in den Sund versenkten seindlichen Schiffe und passirten unter einem heftigen Feuer aus den Batterien und Forts. So kamen sie bei Bushwif und dem gegenüberliegenden Plaze an,

der zur Landung der an Bord sich befindenden Truppen bezeichnet war. Die Flachboote (Batteaux) und Rudergaleeren unter bem Commodore Sotham erreichten im Dunfel ber Racht und vom Feinde unbemerft ebenfalls ben Bestimmungsort. Überdies folgten noch 6 Transportschiffe, ebenfalls mit Landungstruppen besett, unter dem heftigften Reuer. Um die Aufmerksamkeit des Gegners zu theilen, wurden am 15. Morgens noch 3 Fregatten und ein Schooner ben Sudfon bis nach Blomingbale binaufgeschickt, die ebenfalls dem ftarfen Feuer ber zu beiben Seiten bes Fluffes gelegenen Batterien febr erponirt waren. Unter bem Schut ber Schiffe wurden die Truppen ber erften Division, bestehend aus ber englischen leichten Infanterie, ben Bergschotten, ber Reserve und den heffischen Grenadieren und Jägern, die der Dberft v. Donop führte, und die mit den Truppen unter Corn= wallis die Avantgarde bildeten, 1) zu Newton = Creef in Flachbooten embarquirt. Zelte und Bagage wurden zurückgelaffen. Es war ein großartiger, prachtvoller Anblick, als, unter bem Ranonendonner von 5 Rriegsschiffen und der britischen und amerifanischen Landbatterien in langen und bunten Reihen ber mit Truppen besetzten Boote, die sich in großer Ordnung wie bei einem Manover bewegten, die Armee übergesett wurde.

Augenzeugen können dieses Schauspiel nicht eindrucksvoll genug beschreiben.

Die Truppen standen unter Sir Henri Clintons Oberbefehl und unter ihm noch die Generale Cornwallis, Baughan und Leslie. Nachdem die jenseitigen Ufer durch die Schiffsfanonen vom Feinde gesäubert worden und dieser sogar die dort besetzen Linien zu verlassen genöthigt worden war, stiegen die Truppen an der Kippsbay, ungefähr 3 Meil. oberhalb New-York, gegen Mittag an's Land. Die Amerikaner, die eher eine Landung bei Stuyvesants-Cove, Horens-Hoof oder Haarlem vermutheten, hatten ihre Streitfräfte zum großen Theil dahin gezogen, weshalb die landenden Truppen an der

<sup>1)</sup> Die Truppen unter Cornwallis bestanden aus der englischen leichten Infanterie, dem 33. britischen und dem 42. schottischen Regiment. Diese und Donops Brigade bildeten fortan fast immer die Avantgarde.

Kippsbay leichteres Spiel hatten. Die Amerikaner flohen in solcher Eile nach Kingsbridge hin, daß sie "ihre Bündel und Röcke im Stich ließen."

Die bieffeitigen Truppen waren gegen 11 Uhr an's Land gestiegen. Die englische Infanterie besetzte rasch eine vortheil= haft gelegene Unbobe, ber Incleberg genannt, mabrend die Beffen nach New Mork zu sofort vorrückten. Donop ging mit seiner Avantgarde rasch auf einen Wald zu, der sich zu feiner Linken befand und von amerifanischen Schügen besetzt war. Diefe zogen fich jedoch bald zurud, wobei die Beffen 5 Gefan= gene machten. 216 Donop fie aber weiter jagen wollte, erhielt er von Sowe den Befehl, die mehr rechts gelegene Sobe zu occupiren; boch in demselben Augenblicke gewahrte Dberft von Block, ber fich auf bem linken Flügel befand, feindliche Trupps vor sich. Um in seiner linken Flanke nicht umgangen zu werden, so blieb er steben und benachrichtigte ben neben ihm stebenden Dberft v. Minnigerode bavon. Als Donop biefes gemelbet wurde, ließ er das Bataillon v. Blod zurud und ging mit ben andern rechts an ber Strafe, die von Kingsbridge nach New-Norf führte, vor, um die bort bezeichnete Unbobe zu nehmen. Tropbem sie verschanzt war, fand er sie vom Feind verlassen. Als dieses eben geschehen mar, zeigte sich eines ber feindlichen Bataillone, die sich furz vorher hatten sehen laffen, in ben Graben vor bem Balbe. Als nun die bieffeitigen Tirailleure aus dem Walbe berauskamen, wähnte es sich abgeschnitten und gab burch Winken mit Tuchern zu erkennen, bag es fich ergeben wolle. Aber in bemfelben Moment machte bas zurückgelaffene Bataillon v. Block eine Attacke auf bas feindliche Bataillon, worauf dieses die Flucht ergriff, aber doch noch von Zeit zu Beit rudwärts feuerte, wodurch bas Grenadierbataillon nicht allein unnüger Beise einen Berluft von 2 Tobten und 16 Berwundeten erlitt, sondern die so sicher geglaubte Beute auch entfam. Rur 1 Oberft, 6 andere Officiere und 50 Mann wurden gefangen.

Gegen 3 Uhr Nachmittags wurde die von Donop occupirte Schanze von den Briten besetzt und er erhielt den Befehl, den englischen Grenadierbataillonen auf der Straße nach Kingsbridge

zu folgen; da ihn sedoch die Nacht überraschte, so wurde nach einem Marsch von 4 Meilen bivouafirt. Die Amerikaner hatten nirgends einen ernstlichen Widerstand geleistet, so daß Washingston, der die Fliehenden nicht zu sammeln vermochte, über ihr Benehmen empört war.

Unterdeß war die zweite Division der ersten unmitetlbar gefolgt, die bei Turtle=Bay landete. D Sie stieß 3 Meisten vor dem Inclederg, bei Kingsbridge, auf eine andere seindliche starke Abtheilung, die aber die Ankommenden gar nicht erwartete, sondern sich, ohne einen Schuß zu thun, durch den Gowans=Paß zurückzog und sich mit der Hauptmacht auf der Morris=Höhe vereinigte.

Washington, der bei der Muthlosigkeit seiner Truppen und der in New-York entstandenen Verwirrung befürchten mußte, abgeschnitten zu werden, traf nun eiligst alle Anstalten zur Räumung der Stadt. Viele Einwohner, mit Gepäck belaben, oder auf Karren und Wagen sigend, folgten den abziehenben Truppen.

Zwei britische Brigaden hatten sofort nach dem Abzuge der Amerikaner die Stadt New Nork besetzt. Der Generalmasor Nobertson war vorläufig zum Commandanten des wichtigen Plages ernannt worden.

Die diesseitige Armee stellte sich am Abend des 15. September so, daß sich der rechte Flügel an Horens-Hook am Oftslusse, der linke an den Hubson, dei Bloming dale, lehnte, wo Donop mit seiner Brigade stand. Die Amerikaner besetzeten die Höhen zu beiden Seiten von Kingsbridge, wo sich die Hauptmacht unter Washington besand, sowie auch die Westesteite des Hudson. Die britische deutsche Armee stand nun so, daß sie New-York im Rücken hatte. In dieser Zeit wurden Pferde requirirt, wovon auch die hessischen Officiere einen Theil erhielten.

Bei dieser nach New=York stattgefundenen Expedition

<sup>1)</sup> Diese Division, der auch die Brigade v. Mirbach zugetheilt war, führte der englische General Grant. Die Stirn'sche Brigade war auf Long-Island zurückgeblieben.

wurden von den vereinten Truppen 20 amerikanische Officiere und gegen 300 Mann zu Gefangenen gemacht und 74 Geschüße nebst Munition und mancherlei Borräthen erbeutet. Diesseits wurde der General Baughan bei der Besetzung des Inclesbergs verwundet.

Auf diesem Zuge bildete eine Compagnie hesstischer Jäger immer den Bortrab. Während ein Theil der Truppen von New Norf Besig nahm, verfolgten sie die fliehenden Ameristaner, nahmen ihnen sogar eine Batterie von 5 Geschüßen ab und brachten ihnen manchen Verlust mit ihren Augeln bei. Hierauf nahmen sie eine Vorpostenstellung bei Johns House.

Am 15. war plöglich der Admiral Lord Howe in's hesse sche Lager bei Amboy-Ferry gesommen. Er hatte hier eine Zusammenkunft mit 3 Deputirten des Congresses, worunter sich Franklin und Adams befanden. Howe empfing sie sehr artig und zuvorkommend, setzte ihnen ein Frühstück vor und schloßsich dann mit ihnen in ein Zimmer ein, das ihnen der hessische Oberst v. Wurmb eingeräumt hatte. Von dieser Conserenz, die über eine Stunde währte, verlautete vorläusig nichts. Die Deputirten gingen wieder nach Amboy zurück.

Man macht dem General Howe hier wieder den Vorwurf, daß er den General Putnam aus Fahrlässigfeit habe aus New-Yorf entwischen lassen, indem Ersterer nach der Einnahme der Stadt sich in das Haus einer Miß Murray begeben habe und dort in galanter Unterhaltung nicht daran gedacht, dem abziehenden amerikanischen General den Weg zu verlegen. Ja, man behauptet noch, daß, wenn er bei seinen überwiegenden Streitkräften zu Land und Meer, sein Augenmerk mehr auf das seindliche Lager gerichtet hätte, es ihm wohl hätte gelingen können, dasselbe zu umgehen und er so sammt der Stadt auch Washingtons Armee mit gehabt haben würde.

Am 16. September hatte ein ziemlich higiges Gefecht auf York-Joland stattgefunden. Die Amerikaner entsendeten nämlich am Morgen dieses Tages aus ihrem Lager ein starkes Detachement, das aus dem Walbe kam und auf den diesseitigen linken Flügel stieß. Sofort rückten das 2. und 3. Regiment leichter

Infanterie, unterftut vom 42. Regiment, vor und trieb ben Feind in die Verschanzungen zurudt. Letterer that diefes abfictlich, um die Berfolgenden tiefer in den Wald zu locken, wo zu feiner Unterftugung eine ftarfere Abtheilung verbeckt bereit stand, die auf 3000 Mann angegeben wird. General Lestie, ber bier bie Briten befehligte, erhielt balb einen barten Stand. Dberft v. Donop, fowie die zunächst fiebenden britischen Regi= menter erhielten nun ben Befehl, zur Unterftugung vorzuruden. Bener ging mit ben Jagern und bem Grenadierbataillon v. Lin= fingen sofort vor, mabrend er bie beiden anderen Grenadier= bataillone v. Block und v. Minnigerode zur Befegung bes vorliegenden Defilees an ber Strafe nach Ringebridge abschickte. Die Rager, die vorausschwärmten, famen auf dem Soylands-Sill bald in ein bipiges Gefecht, als aber bas Bataillon v. Linfingen rasch zur Unterstützung anrückte, retirirten die Amerifaner. Die Jäger batten 8 Verwundete, barunter Lieutenant hinrich &. Die 3ager und bas Grenadierbataillon bivouafirten bier im Walbe un= weit Blomingdale, und als am nächsten Morgen auch die beiden anderen Grenadierbataillone dazu stießen, schlug bier Donop mit seiner Brigade bas Lager auf. Die Beffen halfen bier ben Briten aus der Patsche. Der sonft so bescheidene Donop sagt in feinem Bericht an General v. Beifter:

"Dhne meine Jäger wären 2 Regimenter Bergschotten und die britische Infanterie vielleicht sämmtlich aufgehoben worden, denn sie waren von einer viermal stärkeren Macht attaquirt und der General Leslie hatte einen großen Fehler gemacht, diese braven Leute so weit, ohne soutenirt zu werden, in einen Wald poraus zu detachiren."

Bei dieser Gelegenheit zeichneten sich besonders die Capistains Wreden und Lorey aus. Ersterer ging immer auf 20 Schritte den Jägern in der Feuerlinie voran und Letzterer schoß selbst den Führer eines seindlichen Bataillons nieder, worsauf dieses gleich Kehrt machte und davonlief.

Der Feind verlor gegen 300 Todte und Berwundete, unter benen sich der Oberst Knowlton und der Major Leith befansten. Beide starben bald nachher an ihren Wunden. Der diess

seitige Verlust betrug 14 Tobte und 78 Verwundete, unter letze teren 7 englische Officiere. 1)

Lieutenant Hinrichs, von dem mehrere seiner nach Europa geschriebenen Briefe damals in den bekanntesten Zeitschriften gedruckt worden sind, war nach diesem Gesecht Zeuge einer eigenen Scene. Ein Großhändler, der geslüchtet war, hatte, wie viele Andere, Alles zurückgelassen, auch seine schwarze Dienersschaft, die treulich aushielt. Alls er zurücksehrte und Alles so fand, wie er es verlassen hatte, sielen sich in der ersten Freude des Wiedersehens Herrschaft und Diener weinend in die Arme. Der Berwundete wurde in diesem Hause auf das Liebreichste ausgenommen und von Allen auf das Sorglichste gepslegt.

Bon Long=Joland waren nach und nach so viel Truppen herübergezogen worden, daß dort nur noch die Stirn'sche Brisgade, bestehend aus den Regimentern v. Anyphausen, v. Loßberg und Rall, vorläufig zurücklieb. Der sie commandirende Oberst v. Heeringen, ein alter braver Officier, starb bald darauf und wurde in der Kirche zu Brooflyn begraben.

Bei den auf Staaten-Joland zurückgebliebenen hessischen Truppen begann sich allmälig ein empfindlicher Mangel an Lebensmitteln einzustellen, man mußte daher das Röthigste schon aus ziemlich weiter Entfernung herbeischaffen. Auch war immer die Robe davon, daß die Amerikaner einen ernstlichen Angriff auf dieses Lager beabsichtigten, was man durch Überläufer und Loyal-

¹) Dem Journal bes Generals v. Heister und bem Tagebuche bes Capitains v. d. Malzburg entnommen. Stedman in seiner "Geschichte bes amerikanischen Krieges" erzählt ben Vorsall und die Veranlassung fast eben so, nur daß das 42. englische Regiment als Unterstügung herbeigeeilt wäre und er daher die Hessen gar nicht erwähnt. Washington Irwing erzählt, daß die diesseitigen Truppen die Angreisenden gewesen wären und den Kürzeren gezogen hätten, indem sie Umerikaner aus dem Walde über die Gbene getrieben und in's Lager zurückgejagt hätten. Irwing nennt die geringsügige Uffaire in ihren Wirkungen "den ersten Sonnendlick" in diesem Feldzuge und beschreibt sie als "glückliches Scharmützel."

Alls Unterstüßung von britischen Truppen kam nur die Reserve bes 1. Bataillons vom 42. Regiment hinzu. Ob die 2 beigegebenen Felbstücke englische ober beutsche waren, ist nicht näher anzugeben.

gesinnte in Erfahrung brachte. Unvermerkt kamen zuweilen seindsliche Boote heran, die durch das theilweise schilfige und buschige User gedeckt, Patrouillen ausschifften, um zu recognosciren und zu lauschen. Doch wurden diese von der Bachsamkeit der Borposten noch zeitig genug entdeckt und heimgeschickt. Gefährlicher war der Berrath durch die Landesbewohner, die den befreundeten Ausständischen alle Nachrichten zusommen ließen, während sie unter den Augen der Hessen die Loyalen spielten.

Bon Philadelphia aus erschienen gedruckte Zettel, die der Congreß unterzeichnet hatte und solche anschlagen und ausstreuen ließ, worin er Officiere und Soldaten unter den glänzendsten Bersprechungen aufforderte, ihre Fahnen zu verlassen und als Landbesiger und freie amerikanische Bürger eine glücklichere Existenz zu sinden. Doch fanden diese Lockungen nur wenig Anklang.

Am 17. September geriethen die bei Amboy = Ferry stehenden hessischen Truppen mit den Amerikanern in ein Geschünggefecht.

Es hatte sich nämlich ein zweimastiges amerikanisches Schiff vom Anker gerissen und trieb der diesseitigen Küste zu. Die Amerikaner wollten es in Booten einholen, da aber der Oberst v. Wurmb seine Regimentsgeschüße auffahren und spielen ließ, so ruderten die Amerikaner zurück und das Schiff wurde von den Hessen in Empfang genommen. Das nahmen die Gegner übel und begannen nun mit Zwölfpfündern vom andern User herüber zu feuern, wurden aber von den diesseitigen Geschüßen bald zum Schweigen gebracht.

Noch an demfelben Tage ließ Howe ben Truppen wegen ihres Wohlverhaltens bei der Parole seinen Dank sagen.

In der Nacht vom 20. zum 21. wurden die Bewohner New Works und die Besatzung auf furchtbare Weise allarmirt. Die Stadt stand an mehreren Orten in Flammen, die bei einem starken Winde und der leichten Bauart der meisten Häuser, die von Holz und mit Schindeln gedeckt waren, schnell um sich griffen. Es war ein schrecklich schöner Anblick, dieses gewaltige Feuermeer, das Land und See weit umher schauerlich erhellte. Den großen Anstrengungen der Truppen gelang es endlich, des

verheerenden Elements Herr zu werden; doch nachdem erst ein Drittheil der blühenden Stadt in einen Schutthaufen verwandelt worden war.

Die Stadt war durch fanatisirte Pöbelhausen in Brand gesteckt worden. Es war auf deren gänzliche Zerstörung abgesehen, wie die noch vorgesundenen Anstalten, Holzhausen mit Pech und Schwesel, und anderes leicht brennbare Material, bewiesen, woran jedoch die Mordbrenner durch die Wachsamkeit der Besatung verhindert wurden. Man betraf noch Mehrere bei ihrem teusslischen Vorhaben, die von den erbitterten Mannschaften sofort niedergestoßen oder gar in die Flammen geworsen wurden. Ein Theil sener Bande hatte sich auf dem Hügel der Paulskirche ausgestellt und beschaute mit kannibalischer Freude und rohen Scherzen bei dem mächtigen Flammenschein das Vernichtungswerk. Ein wildes Freudengeschrei begleitete den Zusammensturz des Thurmes senes schönen altenglischen Gotteshauses.

Wie bei allen Schurkenstreichen die Thäter gern die Schuld von sich abzuwälzen suchen, so war es auch hier der Fall; man beschuldigte die englischen Matrosen der Brandstiftung. Man suchte auch später dieser That nicht einmal den Unstrich eines großen nationalen Opfers zu geben, wie später die Russen mit Moskau. 1)

Sobald sich General Howe in New-York eingerichtet hatte, veranlaßte er das Erscheinen eines offiziellen Blattes, der Königl. amerikanischen Gazette. Es sollte der amerikanischen Presse gegenüber, die freilich nicht selten alle Schranken überstürzte, das Königliche Intresse vertreten.

Am 23. nahmen 3 englische Brigaden Pauls=Hook, einen wegen seiner Lage wichtigen Posten, weg.

<sup>1)</sup> Donop sagt in seinem Tagebuche: baß ber Brand von einem amerikanischen Oberst, Namens Scott, geleitet worden wäre, der früher Ubevocat gewesen. Dieser habe zu seiner Ausführung 40 verwegene Kerle bei sich gehabt, die mit allerlei brennbarem Material versehen gewesen, mit welchem sie sich in verschiedene Häuser gestlächteter Royalisten vertheilt hätten. Bei Scotts Arretur habe man nebst seinem Patent auch den ganzen schriftlichen Plan gesunden.

Am 10. October Abends traf der Befehl ein: sich marschfertig zu halten und auf 4 Tage mit Lebensmitteln zu versehen. Alles freute sich, wieder vorwärts zu kommen.

Um nächsten Morgen um 5 Uhr wurde bie Logberg'iche Brigate, nämlich bas Leibregiment und bie Regimenter Pring Carl und v. Ditfurth, die bisber auf Staaten = Joland geftanden bat= ten, bei Coles=Ferry eingeschifft, um zur Armee zu ftofien. Um Abend beffelben Tages war auch bie Avantgarde unter Do= nop eingeschifft worden. Das Regiment v. Trumbach blieb zur Befegung ber Infel porläufig noch zurud und erhielt ben Befehl, fich an bas bei ber Dalrymple Schange ftebenbe engl. Detachement anzuschließen, bas aus 200 Mann beftand. Das Embarquiren ber Brigade, die 4 Schiffe erhielt, leitete ber eng= lifche Capitain Parfer, Die Rachmittags bei gunftigem Winde unter Segel gingen und bald zwischen Rew - yorf und Brooflyn in ben Dftfluß einliefen. Die Schiffe gingen Abends 7 Uhr bei Bushwick vor Unfer, wo sie wegen eingetretenen widrigen Windes bis zum 14. Abends liegen bleiben mußten. Die Officiere benugten diese Gelegenheit, sich die herrliche Gegend und Die Plage zu besehen, die jungft noch vom Feinde besett gewesen waren. Auch machten sie mehrere Besuche in ben Landhäusern der Royalisten, bei denen sie auf das Freundschaftlichste empfan= gen wurden. Man gab muntere Gefellschaften und machte bei= tere Ausfluge wie mitten im tiefften Frieden.

Ein Lootse leitete die Schiffe, als diese weiter segelten durch den gefährlichen Paß der Höllen Pforte (Hellgate), ein nur 15 Schritt breites Fahrwasser zwischen Klippen, die unter dem Wasser verborgen waren und mächtigen, tosenden Strudeln. Es war hier die Schlla und Charybdis der alten Welt. Der Tag war sehr neblig, die Fahrt daher um so gefährlicher.

Die Schiffe ließen bei einbrechender Nacht an der nordöste lichen Spige von Yorfe Josand die Anker fallen. Man war dem feindlichen Lager so nahe, daß Capitain Parker den Officieren rieth, die Vorhänge an den Cajütenfenstern zuzuziehen, weil die Amerikaner dahin schießen würden, wo sie Licht sähen. Man sah von den Schiffen aus deutlich das feindliche Lager auf den felsigen Höhen. Zwei Fregatten hielten Wacht, die Verdecke der

anderen Schiffe wurden mit Pifets besetzt, die übrige Mannschaft mußte sich in steter Bereitschaft halten.

Der Zweck ber vorhabenden Expedition wurde so geheim gehalten, daß anfangs kein Officier davon etwas wußte. Man brachte jedoch trogdem bald in Erfahrung, daß die ganze Armee, außer 2 britischen Brigaden und einer hessischen, der Stirn'schen, die zur Besegung der Stadt New Vork und in den Linien von Haarlem unter Lord Percy zurückbleiben sollten, deshalb in Westche sters County landen würde, um durch diese Bewegung die Amerikaner entweder zu nöthigen, ihre bisherige kestellung zu verlassen, oder sie gar von Connecticut, ihrer einzigen Rückzugslinie und ihren Ressourcen, abzuschneiden.

Am 15. October Morgens 6 Uhr wurden die Anker wieder gelichtet. Man fuhr dicht an der feindlichen Stellung vorüber. Bu allgemeiner Berwunderung ließen die Amerifaner die Schiffe, die leicht von der Muskete erreicht werden konnten, unangefochten paffiren. Sie betrachteten fie und die auf dem Berdeck verfam= melten Officiere mit großer Rube und Reugier. Gin amerikanischer Officier in blau und rother Uniform, lehnte mit unterschlagenen Armen an einem Baume und sah fich Alles in größter Gemütheruhe an. Als der Wind Mittage 1 Uhr wieder contrair wehte, warf man bei City=Jeland, Westchester=Town gegenüber, die Unter, wo 2 Kriegeschaluppen Posto gefaßt hatten. Man segelte Abends 5 Uhr bei befferem Winde und eintretender Kluth weiter und erreichte nach einigen Stunden bei ber Land= zunge Frogs= Nect 1) die Flotte, die die Armee bereits über= gesetzt hatte. Admiral Howe befand sich selbst bei dieser. Man sah bei der dunklen Nacht die Menge der Wachtfeuer, die einen impofanten Anblick gewährten.

Man glaubte hier das Ende der Fahrt erreicht zu haben und ausgeschifft zu werden, allein man hatte sich getäuscht. Capitain Parker, der an's Land gegangen war, brachte die Nachpricht, daß General How e diesen Punkt nicht geeignet sinde, eine Umgehung der feindlichen Urmee von da aus vorzunehmen, er habe deshalb einen andern ausersehen. Die Amerikaner hatten

<sup>1)</sup> Nach Anderen auch die Frogsneck-Spite genannt.

nämlich durch ihre Vorkehrungen die Briten gehindert, von der schmalen Landzunge aus, die ihnen keine freie Bewegung gestattete, weiter vorzudringen und hatten auch die einzige in's Land führende Brücke demolirt. Die Armee hatte in der Nacht des 16. die Zelte bereits abgebrochen, konnte aber wegen eines kürmischen Regenwetters nicht eingeschifft werden.

Um 18. Morgens gingen die Schiffe, die die Truppen von Staaten = 381and an Bord hatten, wieder unter Segel. Un ber Spige bei Frogs : Red bot sich ein herrliches Schauspiel, indem die Urmee auf mehreren hundert Booten zu den Schiffen übergebracht wurde. Darunter befanden sich auch die Mirbach'= iche Brigate, sowie die heffischen Grenadiere und Jäger. Die Mannschaften ftanden bichtgebrängt, bas Gewehr in ber Sand, in ben Booten. Mehrere Schiffe und Kanonenboote in 2 Linien ber feindlichen Rufte zugewendet, hielten durch ihr Keuer die Umerifaner ab, bas Ginschiffen zu beläftigen. Bon ben Schiffen, bie bie Stirn'sche Brigade eben anbrachte, hatten sich einige in bem feichten Fahrwaffer festgesett. Sofort famen Boote, Die Mannschaften auf andere Fahrzeuge zu bringen. Endlich fam man nach einigen Stunden, aber bei fturmischem Wetter, bei Pelle = Ned, dem Ausschiffungsplage, an. Die zuerft gelandeten Truppen waren schon mit dem Keinde in einem bigigen Gefechte engagirt und bereits wurden verwundete Officiere zuruckgebracht, als die Stirn'sche Brigade landete und sich sofort sammelte um als Unterstützung vorzurücken.

Die Amerikaner waren bereits im Weichen begriffen, als die Hessen ankamen und Jene zogen sich auf schmalen Wegen durch einen Morast zurück. Man sendete ihnen noch Vollkugeln nach. Da es bereits Abend war, so ließ man vom weitern Versfolgen ab und die Armee, die mittlerweile debarquirt worden war, machte Halt. Sie blieb während der Nacht unter dem Gewehr, mit dem linken Flügel an einem kleinen Flusse bei Eastsche ster 1), mit dem rechten an New Noch elle gelehnt. Das englische Hauptquartier befand sich in einem einzeln gelegenen Hause vor der Fronte, das hessische in einem andern unweit das

<sup>1)</sup> Auch Gaft : Chefter : Town genannt.

hinter. Der Verlust ber Amerikaner bestand in einem getödteten Oberstlieutenant, einem verwundeten Major und sonst 50 Todten und Verwundeten.

Als die britisch-deutsche Armee bei Pells-Neck! gelandet war, begann nun der Kampf auf dem eigentlichen Festlande wieder. Bisher hatte man nur um den Besitz der Inselpläge gesochten. Da die an's Land gesetzten Truppen ihre Zelte und Bagage noch auf den Schiffen hatten und wegen der Nähe des Feindes größtentheils unter dem Gewehr bleiben mußten, so versbrachten diese unter solchen Umständen eine unfreundliche Herbst nacht.

Am 19. October Morgens, als der dichte Nebel sich verzogen hatte, gewahrte man das Lager eines starken amerikanischen Corps auf den buschigen Höhen hinter East-Chester, sehr vortheilhaft für den Gegner gelegen. Nachdem die in dem gestrigen Gesecht Gesallenen begraben worden waren, erhielt das Leiberegiment die Ordre, zu den englischen Truppen zu stoßen, die New-Rochelle besetzt hatten, und hier angekommen, wurde es auf einer Höhe postirt, die kurz vorher noch von den Ameristanern besetzt gewesen war. Dieser Ort liegt an der großen Landstraße, die von New-York nach Boston führt, die Amerisaner waren daher von nun an von der so nöthigen Zusuhr aus Connecticut abgeschnitten.

Da Washington überdies befürchten mußte, daß die diesesitigen Truppen bis zum Hudson vorrücken und ihn demnach ganz einschließen könnten, so verließ er das bisherige Lager auf York=Island eilig und ließ nur eine Besagung in dem nach ihm benannten Fort am Hudson zurück. Das neue seindliche Lager lehnte sich mit dem rechten Flügel an den Balentins=Hill, während der linke sich in die Whiteplains erstreckte, den Brunr=Fluß vor der Fronte habend. Die Länge des besesten Lagers nöthigte Washington, bei seiner geringen Truppenstärke, seine Armee in vier besondere Corps zu theilen, die sich möglichst verschanzten. Die Verbindung wurde durch Posten und Patrouillen unterhalten.

<sup>1)</sup> Auch Pells=Point genannt.

Als am 19. October um 6 Uhr Abends sich ein Trupp bewaffneter Amerikaner auf einer Anhöhe bei einer Kirche unfern East=Chester versammelte, wurden sie vermittelst einiger Kanonenschüsse zerstreut.

Die nächste Nacht mußten die Truppen abermals ohne Zelte hinbringen. Kaum war der Morgen des 20. angebrochen, so suchten sich die Amerikaner, die Abends vorher zerstreut worden waren, wieder bei der Kirche zu sammeln. Die leichte englische Infanterie, die hessischen Jäger, die Rall'sche Brigade und die englischen Grenadiere rückten vor, warfen den Feind zurück und verfolgten ihn dis nahe an seine Berschanzungen. Alls endlich Mittags die Zelte und die Bagage anlangten, wurde das Lager sosort ausgeschlagen. Die Gegend war sehr waldig und gegen die bisher besetzten Striche noch ziemlich uncultivirt. Die und da waren Lichtungen in den Bäldern, in denen sich einzelne Unsseller niedergelassen hatten.

Am 21. erhielt der Capitain v. Malsburg den Befehl, mit seiner Compagnie (vom Regiment v. Ditfurth) das englische Hauptquartier zu decken. Bon britischer Seite war eine Abtheisung Bergschotten hierzu ausersehen worden. Die Borposten standen den seindlichen so nahe, daß man sie sprechen hören konnte. Un demselben Tage ließ Howe den rechten Flügel vor die Mitte des Lagers, 2 Meilen weiter nördlich von New Roschelle, bis an die Landstraße zu den Whiteplains vorrücken.

Den badurch entstandenen leeren Raum nahm der General v. Heister mit einer britischen und den beiden hessischen Brisgaden ein. Die Rangers, jest noch ein zusammengewürseltes Corps, das aus Überläusern und königlich gesinnten Provinzialen bestand und vom Oberstlieutenant Rogers besehligt wurde, hatte Mamaroneck besetzt, das auf dem rechten Flügel lag. In der Nacht vom 22. auf den 23. October übersielen die Amerikaner plöglich die Rangers; doch schlugen diese sene nach einem hartsnäckigen Gesecht nicht nur zurück, sondern nahmen ihnen auch mehrere Gesangene ab. Der Berlust der Amerikaner betrug, ohne die Gesangenen, 31 Mann an Todten und Berwundeten. Die Rangers verloren 17 Mann, 36 Gesangene und eine Fahne.

Um 22. October trafen bie Berftarfungen aus Europa gu

New-Rochelle ein, barunter auch die zweite hessische Division unter bem Generallieutenant v. Rnyphausen, nebst bem Regiment Walbedt. Diese zweite Salfte ber heffischen Truppen batte Caffel Anfangs Mai verlaffen, war am 18. October in New = Nort gelandet und vier Tage fpater zu Myers = Ned, unweit New = Rochelle, debarquirt worden. Gie wurde hier formirt und bestand aus den Regimentern v. Wutgenau und v. Mirbach, bem Landgrenadierregiment Rall, ben Garnisons= regimentern v. Stein, v. Wiffenbach, v. Sunne und v. Bunau, bem 4. combinirten Grenadierbataillone und ber 2. Jägercom= pagnie unter bem trefflichen Sauptmann Em alb.

Unter ben englischen Verstärfungen befanden sich auch berit= tene Dragoner, das 16. leichte Dragonerregiment, die Anfangs ben Amerikanern nicht wenig Respect einflößten, da ihre wenige Reiterei womöglich noch übler als ihr Kufvolf organisirt war. Washington versprach seinen Truppen, um diese zu ermuthi= gen, für jeden mit dem Pferde eingebrachten Dragoner eine

Pramie von 200 Dollars.

## II. Capitel.

überfahrt ber zweiten hessischen Division und bes Regiments Walbeck. — Gefecht ber zweiten hessischen Tägercompagnie. — Recognoscirung. — Ungriff auf bas amerikanische Lager in ben Whiteplains. — Lage ber Umerikaner. — Weitere Vorgänge in ben Whiteplains. — Erstürmung bes Fort Washington und Besetzung bes Fort Lee. — Cornwallis in New-Jersey. — Detachements nach bem Delaware.

Wir haben weiter oben gesehen, daß die Transportschiffe, über welche die britische Regierung verfügen konnte, nicht außerichten, um sämmtliche Streitkräfte nach dem amerikanischen Continent übersetzen zu können; es konnte dieses mithin nur partieenweise geschehen. Für schweres Geld wurden auch außwärtige Fahrzeuge, namentlich holländische, gemiethet, die zum Theil kaum noch seetüchtig waren und hie und da nur wie durch ein Wunder dem Kampfe mit den Elementen entgingen.

Die Truppen, die mit dem zweiten Transport nach den mittleren Provinzen Amerikas gebracht wurden, bestanden meist aus Deutschen, heffen und Waldeckern. 1)

Das nach Amerifa bestimmte Regiment, bas britte, wurde

<sup>1)</sup> Regierender Fürst von Walbeck war damals Carl August Friedrich, geboren 1743. Er trat mit dem 15. Jahre als Oberstlieutenant in dsterreichische Dienste und socht mit im siedenjährigen Kriege, wo er im Gesechte bei Gorbach verwundet wurde. Im Jahre 1766 übernahm er die Regierung seines Landes und trat 1772 mit dem Range eines General-Lieutenants in die Dienste der niederländischen Republik.

Der Fürst hatte, wie sein Vorgänger, eine große Vorliebe zum Militair, bas kleine Walbeck hatte baher immer mehrere Negimenter in Bereitschaft, bie nach bem Brauche jener Zeit gewöhnlich an größere Staaten in Solb gegeben wurden. Der Fürst konnte auch gegenwärtig über 3 Regimenter verfügen.

in Corbach completirt und als es vollzählig und ausgerüftet war, begab sich ber ganze Sof, also auch die Damen, von Arolfen aus am 9. Mai dabin, foldes zu befehen. Nach der Besichtigung verfügten sich die Berrschaften mit ihrem Gefolge in bas Wigand'sche haus und speisten an einer Tafel von 40 Couverts. Die verwittwete Fürstin ließ bas Regiment traftiren und schenkte biesem noch 100 Gulben zu einem "Trunk." Während bes Unwerbens war es in ber Stadt Silbesheim, der fürstbischöflichen Residenz, zu einem argen Crawall zwischen waldeck'schen Werbern und Soldaten einerseits und Handwerks= gesellen und Burgern andererseits gefommen. Er entstand in einem Wirthshause und verbreitete sich, als auch bischöfliche Soldaten fich mit einmengten, nun auf die Strafe. Berbeieilende Sandwerfer verstärften ihre Partei, und so wurde ber Rampf immer erbitterter, bis er mit ber Niederlage der Sand= Diese verlangten am nächsten Morgen so= werfer endete. fortige Bestrafung der Soldaten beim Kürstbischof, damals Friedrich Wilhelm v. Weftphalen, einem gerechten, vortrefflichen Manne, ber natürlich vorher bie Sache näher unterfuchen laffen wollte. Dieses währte den Beschwerdeführern je= boch zu lange und sie brobten mit einem allgemeinen Tumult; fie schickten auch Boten nach Goslar und ließen bie bortigen Sandwerfer auffordern, mit ihnen gemeinsame Sache zu machen; biese waren auch dazu bereit und setzten sich in Marsch. Der Rirchenfürst erklärte nun bem Magistrat, bag er sofort mit seinen Collegien Silbesheim verlaffen und feine Refidenz in Peine

Fürst Friedrich blied unvermählt. Er reiste viel und war er zu Haus, so hielt er eine splendide Hoshaltung. Das Geld hatte für ihn wenig Werth, und so blieben die Finanzen des Landes, trog des Zuflusses des englischen Geldes, in einem ziemlich verwirrten Zustande. Bei dem wohlwollenzben und nichts weniger als engherzigen Charakter fanden politisch oder religiös Versolgte in seinem Lande steks eine willige Aufnahme. Wissenschaftlicher Beschäftigung geneigt, sührte er zuweilen selbst die Feder, wenn auch in einem etwas wunderlichen Style. Es sind noch zwei Manuscripte von ihm vorhanden: eine Geschichte des siebenjährigen Krieges und Portraits berühmter Männer.

In den Jahren 1793 und 1794 focht ber Fürst mit gegen Frankreich, trat aber später bem Rheinbunde bei und starb 1812.

nehmen wurde. Dieses wirfte und die erhigten Gemuther beruhigten sich allmälig wieder.

Es ergab sich später, daß die Handwerksgesellen den Spektakel erst durch Neckereien, dann durch Thätlichkeiten provocirt hatten.

Die Waldeder marschirten am 20. März 1776 mit klingenstem Spiel und unter "einem unabsehlichen Zulauf des Volkes" aus Corbach ab. Der fürstliche Oberjägermeister v. S. deustete auf die Abziehenden und rief laut: "Die, welche hiervon wieder zurücksommen, will ich alle in Kutschen fahren sehen!" Das Regiment bestand aus einer Grenadiercompagnie, 134 Mann stark, und 4 Musketiercompagnien, jede zu 130 Mann. Zur Bedienung der 2 dreipfündigen Feldgeschüße waren 14 Artillesristen beigegeben. Mit dem aus 16 Personen bestehenden Stabe zählte das Regiment 640 Mann. Commandeur war Oberst v. Hanrleden, Adjutant Lieutenant Stierlein.

Das Regiment erreichte nach zwei Marschquartieren am 22. Bewerungen, wo es die dort befindlichen Weserkähne bestieg. Bis hierher wurde es von den waldeck'schen grünen Scharsschüßen zu Pierde begleitet, etwaige Desertionen zu verhindern und Ordenung zu halten. Diese Borsicht frankte die älteren Soldaten nicht wenig, die bereits gewöhnt waren, auf die bevorzugten "Grünen", als fürstliches Elitecorps, mit neidischen Augen zu sehen. Trop diesen Borsichtsmaßregeln, die zu allerlei Argwohn Beranlassung gaben, gelang es doch Einigen zu besertiren.

Andern Tages glitten die Kähne mit der bunten Ladung die Weser hinunter, sie kamen am 28. bei Bremen vorüber und hielten am 29. bei Begesack an, wo zuerst ordentlich Mitztag gemacht wurde. Bon Beverungen ab fuhr ein Marketenderschiff mit, das nicht nur die täglichen Mundportionen an Fleisch, Brod und Suppe bei sich führte, sondern auch andere Bedürsnisse, die der Soldat für sein Geld haben konnte. Um das zu ermöglichen, gab man diesem einstweilen einen täglichen Borschuß auf den bald zu erhaltenden englischen Sold.

<sup>1)</sup> Compagniechefs waren: Grenadiercompagnie: Hauptmann Hacken; 1. Compagnie: Major v. Horn; 2. Compagnie: Hauptmann Alberti sen.;

<sup>3.</sup> Compagnie: Oberst v. Hanrleden; 4. Compagnie: Major Pengel,

In Begesack kamen die Truppen auf größere Schiffe und weiter ging es die trägsließende Weser, deren User keinen sonderlichen Reiz boten, hinunter. Man fuhr die Nacht hindurch und erreichte am andern Morgen Bremerlehe, wo die Schiffe vor Anker gingen. Alles wurde an's Land gebracht, und das Regiment marschirte auf, um vom englischen Oberst Faucit gemustert und verpflichtet zu werden. Sobald dieses abgethan war, mußten die Truppen wieder in die Schiffe steigen, die nicht den angenehmsten Ausenthalt boten.

Erst am 3. Juni lichteten die Schiffe die Anker, breiter wurde der Strom, höher gingen die Wellen und bald befand man sich draußen auf der Nordsee, die Küsten weiter und weiter hinter sich lassend.

Um 13. Juni liefen bie Schiffe in ben Canal ein und am 20. warfen fie im Safen zu Spithead bei Portsmouth Anter, wo auch gegen Abend die 2. bessische Division anlangte. Die 2. braunschweig'sche Division und die Beffen-Banauer, die nach Canada beftimmt waren, hatten fich bereits am 17. Juni schon eingefunden. Es wird bier ben Solbaten und beren Beibern erlaubt, unter der Aufsicht eines Unterofficiers an's land geben zu durfen, um Ginfaufe zu machen, oder fich umzusehen. Rach glücklich überstandener erfter Seefahrt ift man frob, seine Saut fo weit beil bavon gebracht zu haben und läßt fich Effen, Wein, Porter, Cyder und Grog in den guten aber freilich etwas theuern englischen Gasthäusern wohlschmeden. Sier erhielten bie Walbeder aus ber Beimath noch Einiges nachgeschickt, unter anderem für ben Mann ein fleines Gefangbuch von fürftlicher Regierung. Sein Gebetbüchlein hatte bereits jeder Soldat, nach ber frommgläubigen Weise bamaliger Zeit, in seinem Tornifter.

Der Aufenthalt bei Portsmouth währte bis zum 28. Juni, an welchem Tage eine englische Flotte von 64 Segeln mit Truppen und Provisionen die Anker lichtete. Man kam bei conträrem Winde durch Laviren nur langsam vorwärts, weshalb die Flotte am 6. Juli in den Hafen von Plymouth einlief, um da günstigern Wind abzuwarten. Erst am 20. Juli stach sie wieder in See, und Hessen und Waldecker machten von da an die Fahrt gemeinschaftlich.

Einen herrlichen Anblick gewährte ben Neulingen die Insel Teneriffa mit dem mächtigen und wunderbar geformten Pic, der in breiter Basis wie aus dem Meer aufsteigend mit seiner Spige bis in die Wolken hineinragt.

Die Mannschaft auf einem der Schiffe, dem Benjamin, gerieth bald darauf in Gefahr und Schrecken; es erscholl der furchtbare Ruf Feuer! Der Proviantmeister, der eben Rum abzapfen wollte, kam mit seinem Lichte zu nahe an den Hahn und die Flüssigkeit gerieth in Brand; er läßt fliehend den Hahn offen und bald zieht sich ein feuriger Strom durch den Raum. Das ergriffene Faß, in dem sich gegen 200 Maß befinden, zerplagt mit einem furchtbaren Krach und die brennende Flüssigkeit sprist und ergießt sich nach allen Seiten. Mit rasender Schnelle verbreitet sich der unselige Brand, man sieht sich bereits, noch ehe Hüsse möglich sei, verloren; mit zwiesacher Bernichtung grinzt der Tod, hier aus den lechzenden Flammen, dort aus den tiesen gähnenden Fluthen.

In aller Eile rafften die Soldaten das Nächste Beste zu= sammen und flohen auf das Berdeck, "sich da dem gütigen Beisstand Gottes ergebend."

Bu allem Glück waren Wind und Meer so ruhig, wie bisber auf der ganzen Fahrt noch nicht. Die nächsten Kriegsschiffe schickten sofort ihre Schaluppen mit Mannschaften zu dem bedrängten Schiff ab, um sowohl den Brand zu löschen, als auch die Leute zu retten. Es donnerten Nothschüsse über die weite Fläche, die vorausgesegelten Schiffe zum Beistand herbeizurufen.

Als die Boote sich dem brennenden Schiffe näherten, sprangen mehrere Soldaten, die alle Fassung verloren hatten, in die See, doch die englischen Matrosen sischten sie auf und brachten sie in Sicherheit. Mittlerweile waren britische Officiere und Matrosen an Bord geklettert, kühn sprangen sie in den Schiffsraum hinzunter, aus dem die Flammen loderten und begannen muthig den Kampf mit dem furchtbaren Element; man glaubte sie verloren, aber nach einiger Zeit war das Feuer gedämpst, das Schiff gerettet. Die Briten stiegen wieder herauf, sagten, daß nun alle Gesahr vorüber sei und man getrost wieder hinunter in den Raum könne, nahmen furz Abschied und ruderten so ruhig wieder

zu ihren Schiffen zurück, als wenn gar nichts vorgefallen wäre. Die Deutschen und das Schiffsvolf waren beruhigt, aber der alte brummige Mynheer noch nicht. Er nahm einige Matrosen und Soldaten, durchtroch mit ihnen alle Näume, stürzte alle Bagage um und wühlte überall herum. Seine Umständlichseit, die Manchen zum Ürger oder Lachen brachte, zeigte sich bald gerechtsertigt, denn es wurde ein Mehlfaß aufgefunden, dessen Dauben bereits brannten, und so hätte ein zweites Unglück übler ausfallen können als das erste, da überdies die Nacht einsiel und ein stärkerer Wind sich erhob. Die Flotte seste ihre Fahrt unterses beg ruhig weiter fort und so blieb sie nun, einige Stürme außegenommen, bis zum Ziel eine ziemlich günstige.

Am 18. October liefen die Schiffe im Hafen von News Jork ein. Am 21. wurden die Truppen von den großen hols ländischen Schiffen auf kleinere gebracht, die Nachmittags nach News Nochelle abgingen, wo sie zum hessischen Corps unter General v. Heister stießen, der sie am 24. musterte. Die Neusangekommenen hatten ihre Zelte bald aufgeschlagen und sich, so gut es eben ging, im Lager eingerichtet.

Da der General v. Mir bach plöglich erfrankte, so erhielt der Oberst v. Bose interimistisch das Commando über dessen Brigade.

Am 23. unternahm General Howe eine Recognoscirung nach Miles Square zu, wozu er auch die beiden hessischen Jägercompagnien mitnahm. Hauptmann Ewald, der hier die erste Probe mit seiner Compagnie ablegen wollte, drang mit dieser in den fremden Gegenden und in den Wildnissen ked vor und stieß hier bald auf eine feindliche Übermacht. Er würde von dieser erdrückt worden sein, wären ihm nicht die dabei besindlichen Bergschotten zu Hülfe gekommen. Lieutenant v. Nau und 6 Jäger wurden verwundet, wovon bald darauf 4 starben. Howe ertheilte ihnen wegen ihres tapfern Verhaltens zwar ein großes Lob, ermahnte sie aber zugleich künftig etwas vorsichtiger zu sein.

Washington hatte plöglich, nach der Ankunft der europäischen Verstärkungen, sein bisheriges Lager bei Kingsbridge verlassen und sich weiter hinauf in die Whiteplains gezogen, um die Verbindung mit Connecticut nicht ganz zu verlieren.

Da der englische Oberbefehlshaber den Feind gern zum

Schlagen nöthigen wollte, so ließ er am 25. October zwei Colonnen gegen diesen marschiren, während Anyphausen mit seiner Division zwischen La Rochelle und Kingsbridge stehen bleiben mußte, der Armee sowohl den Rücken zu decken, als auch mit der Besatzung in New Fort, unter Lord Percy, die Berbindung zu erhalten.

Die rechte Colonne, bei der sich auch die heffischen Grenastiere und Jäger befanden, führte General Clinton.

Die Heffen, die unter dem Generallieutenant v. Heister die linke Colonne bildeten, erhielten die Ordre: die nach den Whiteplains führende Straße besetzt zu halten. Sie marsschirten zu diesem Behuse durch eine von den Franzosen angeslegte Colonie, in der der Bürgerkrieg schon arg gewüthet hatte, da die Colonisten zur königlichen Sache hielten. Viele Wohsnungen waren in Trümmerhausen verwandelt worden, mehrere Landstriche lagen wüst. Viele Wohnungen, die noch standen, waren verlassen worden, deren Bewohner sich zur königlichen Urmee oder in andere Gegenden geslüchtet hatten.

Nachmittage 3 Uhr gelangten bie Beffen auf eine Unbobe, jenseits bes Brunx, von welcher man mehrere gelagerte feind= liche Corps überseben konnte. Die Armee formirte fich in Schlachtordnung und erwartete Befehl zum fofortigen Angriff, da aber die Amerifaner burch ben bier tiefen Brunx mit fteilen Ufern in der Front gedeckt waren, so hielt der Dberbefehlshaber, nach einer vorgenommenen Recognoscirung, einen Angriff von biefer Seite für nicht gerathen, weshalb er ben Befehl zum Lagern ertheilte. Der rechte Flügel bes Lagers erftreckte sich bis 4 Meilen weit in die Whiteplains, mabrend ber linke fich an die Strafe lehnte. Commandos und Pifets wurden ausgeftellt und ber Armee mitgetheilt, auf bas Signal von 2 Ranonenschüffen auszuruden und am Artillerieparf fich zu fammeln. Das beffische Sauptquartier befand sich in Edmanswoord. Bald darauf entstand ein starfes Gewehrfeuer. Die Amerikaner hatten Anyphausens Division bei La Rochelle angegriffen, maren aber bald abgewiesen worden.

Am 26. nahm General Howe abermals eine große Recognoscirung vor, zu der er das 17. leichte Dragoner-Regiment und das hessische Land-Grenadierregiment Rall mitgenommen hatte. Er traf bald auf ein starkes feindliches Detachement, wobei sich sofort ein Scharmüßel entspann, in dem die Amerikaner 4 Todte und 17 Gefangene verloren und zum Weichen genöthigt wurden. Ein hessischer Grenadier, der sich zu weit aus dem Lager gewagt hatte, wurde gefangen. Er wurde zu Washing ston gebracht, der ihm freundlich begegnete und ihm andot, bei den Amerikanern Dienste zu nehmen. Als der hesse dieses aussschlug, ließ er ihm den Säbel abnehmen, beschenkte ihn mit einer Guinee und ließ ihn dann frei zu den Seinen zurücksgehen. 1)

Da Howe Alles baran gelegen war, Washington zum Schlagen zu bringen, um, wie er voraussetzte, dessen Armee zu vernichten oder zu zerstreuen und so den Feldzug glänzend zu beendigen, so hatte er am 26. seine Vorsehrungen so getroffen, daß er den Gegner aus seiner sicheren Stellung heraus zu locken suche. Da solches aber nicht fruchtete und überdies noch ein starfer Regen einsiel, der den diesseitigen Truppen ins Gesicht trieb, so verblieb es an diesem Tage bei dem bereits Angesührten.

Howe hatte seine Operationen auf den nächsten Tag verschoben. Er ließ einige Schiffe den Hudson heraufgehen, um die Forts Washington und Lee zu beschießen, und so die Aufmerksamkeit des Gegners mehr von den Bewegungen der Landtruppen abzuziehen; allein bald bemerkte er, daß die vorsgeschobenen amerikanischen Truppen sich zurückzogen und nur die beiden genannten Forts noch besetzt blieben.

Washington hatte nämlich nach Mitternacht seine fämmtlichen Detachements, da er einen Hauptangriff auf seine Stellung nun sicher vermuthete, an sich gezogen. Man konnte noch in der Ferne den seindlichen Nachtrupp, längs des Hudson hinauf, ziehen sehen.

Washington hatte setzt in dem coupirten Terrain einen von Natur schon sehr festen Lagerplatz gewählt. Das Lager hatte seine Fronte gegen Often und befand sich auf einer steilen

<sup>1)</sup> Tagebuch des Hauptmanns v. Malsburg.

und felsigen Söhe. Um rechten Flügel machte der Brunx ein Knie, so daß er hier auch die Südseite des Lagers deckte. Der linke Flügel lehnte sich an einen kleinen See am Ende der Hügelkette.

Einige tausend Schritte vom rechten Flügel lag eine Ershöhung, der Chatterton » Hügel, in fast gleicher Höhe mit dem Lager senseits des Brunx und zwischen diesem Flusse und dem Hügel zog sich sumpfiges Land hin. Diese Höhe war starf besetzt. Die Verbindung wurde durch eine Brücke über den Brunx unterhalten.

Howe hatte beschlossen, diese Position anzugreisen. Die Armee brach deshalb in aller Frühe des 28. ihre Zelte ab und seizte sich in zwei Colonnen in Marsch. Die zur Nechten führte General Elinton, die zur linken, bei der sich auch die Hessendern, General v. Heister. Die Vorhut, bestehend aus britischer leichter Infanterie und hessischen Grenadieren und Jägern, führte, wie fast immer, Oberst v. Donop. Die linke Flanke wurde durch starke Seitendetachements gedeckt.

Die Avantgarde stieß Morgens 10 Uhr auf die vorgesschobenen amerikanischen Posten, die nach kurzer Gegenwehr zurücksgeworsen wurden. Die Armee war indeß nachgerückt und stand nach einem Marsche von 11 Meilen der feindlichen in der Beise gegenüber, daß ihr rechter Flügel ungefähr eine Meile von der Mitte der seindlichen Verschanzungen sich an die nach Mamasrone ch führende Straße lehnte und der linke sich bis an den Brunr, dem Chatterton » Hügel gegenüber, erstreckte. Oberst Rall, der hier die Brigade v. Mirbach besehligte, 1) auf dem linken Flügel marschirte und den Austrag hatte: gegen Süden einen Umweg zu machen, den Brunr zu durchwaten und einen Angriff auf der Südseite des Chatterton » Hügels zu machen, gewahrte, daß eine senseits des Flusses vortheilhaft gelegene Höhe, nördlich vom Chatterton » Hügel, von den

<sup>1)</sup> Bofe, ber an des erfrankten Generals v. Mirbach Stelle die Brigade führte, war ploglich auch erkrankt. Rall wurde zu diesem Unternehmen nicht betachirt, wie B. Frwing sagt, sondern er selbst führte nach seinem Ermessen Dbiges aus.

Amerikanern unbesetzt geblieben war, weshalb er diese sofort mit den Regimentern v. Anyphausen und Rall besetzte und solches an den General v. Heister melden ließ. Er war in links um mit seinem Regimente durch den Fluß gewatet und hatte die Höhe eiligst erstiegen. Die Amerikaner machten zwar einige Bersuche sie wieder zu nehmen, wurden aber zurückgewiesen. Es würde ihnen übler ergangen sein, hätte Rall seine Regimentsstücke mit sich nehmen können. Jest erhielt das Regiment von Loßberg den Beschl, über den Brunx zu gehen und den Chatsterton-Hügel in der Front anzugreisen. Als Unterstützung folgten das 28. und 35. Regiment der 2. britischen Brigade unter Lessie und die hessischen Grenadiere unter Donop, die vom rechten Flügel abgeschickt worden waren.

Da das Regiment v. Logberg beim Uebergang des Fluffes, wegen der Tiefe beffelben, etwas länger aufgehalten murbe, als bie beiden britischen Regimenter, die weiter seitwärts eine Kurth fanden, so gingen diese einstweilen, unterftüßt vom 5. und 49. Regiment, auf den Chatterton= Sügel zu und wurden da mit einem beftigen Gewehrfeuer empfangen. Mittlerweile mar es dem Regiment v. Logberg gelungen, über ben Fluß zu fom= men und dieses nahm nun eilig, obgleich die Leute bis unter die Urme burchnäft waren, feine Gefechtoftellung ein. Auf ber Unhöhe, die bereits vorher von den heffen besetzt worden mar, batte man inzwischen Geschütze auffahren laffen, die nun ein starfes Feuer auf den Chatterton = Sügel eröffneten. Die Briten und Seffen fturmten jest in ber Fronte ben Sugel binan, da aber Washington die Besatzung durch Kerntruppen hatte verstärken laffen, so gab es bier einen barten Rampf. Die beffi= schen Grenadiere waren mittlerweile auch zum Dberft Rall gestoßen, die sich zwischen dem Regiment v. Logberg und den beiden hefsischen Brigaden auf dem linken Flügel befanden. Dberft

<sup>1)</sup> Hauptmann Ries vom Regiment v. Loßberg sagt: bie Amerikaner håtten sich mehr rechts und nach dem diesseitigen linken Flügel gezogen, als wenn sie diesen håtten umgehen wollen. Als Howe dieses nun bemerkt, håtte er selbst das Grenadierbataillon v. Minnigerode und zwei englische Regimenter zur Unterstügung gebracht.

Rall griff nun mit seinem Regimente und unterstützt vom Leibregiment, das mit klingendem Spiel und fliegenden Fahnen aus einem Gehölz heranzog, die Amerikaner in der rechten Flanke an. Durch diesen ungestümen Angriff wurde die Besatzung des Hügels bald genöthigt, ihre Position zu verlassen und sich in das eigentliche Lager zurückzuziehen.

Auf Befehl wurde nun das weitere Vorgehen, da der Abend nahte, eingestellt. Das Schlachtgetöse schwieg. Der linke Flügel, der die Seitenbewegung gemacht hatte, wurde nun so gestellt, daß die zweite britische Brigade hinter die hessischen Grenadiere zu stehen kam, die einige hundert Schritte weiter auf die Höhen vorgeschoben worden waren, und an dieser die beiden hessischen Brigaden v. Loßberg und v. Mirbach und zwar auf der großen Straße von Tarrytown nach Whiteplain. Die britischeutsche Armee, mit dem linken Flügel an den Chatterton Sügel gelehnt, stand nun in einem großen Bogen der ameristanischen gegenüber.

Da die Nacht sehr sinster wurde, so ließ Rall auf seiner Höhe viele Feuer anmachen und seine Leute um diese mit mögslichst vielem Geschrei herumlausen. Da er noch immer einen Angriff erwartete, so wollte er dadurch die Amerikaner glauben machen, daß er Verstärkungen erhalten habe; auch sollten seine Leute auf alle Fälle auf der Hut sein. Donop behalf sich auf ähnliche Weise: er ließ die bei sich habenden Geschüße ans und abspannen und dabei die Knechte möglichst schreien und mit den Ketten rasseln.

Die Stirn'sche Brigade fam nicht zum eigentlichen Gefecht, sie ftand als Reserve ziemlich gedeckt, bei einem Gehöft in Obstsgärten, sie mußte aber beim weitern Borrucken als Unterstützung folgen und wurde beim Vorgehen aus der feindlichen Linie mit einigen Stückfugeln begrüßt.

Als diese Brigade über den Kampfplag schritt, fand sie diesen mit Gefallenen und Berwundeten bedeckt.

Der Capitain v. Malsburg sah einen schwer verwundeten Amerikaner in heftigen Schmerzen sich am Boden winden. Theil=nehmend trat er zu ihm heran, und redete ihn tröstend an. Jener richtete sich etwas auf und schien ihn mit einem Blick der Ber=

achtung und Erbitterung durchbohren zu wollen, ohne ein Wort zu sagen, worauf sich der Capitain entfernte und ihn seinem Schicksale überließ, da er nicht länger verweilen durste. Kurz vor der Affaire hatte man diesseits den alten General Putnam, den Degen in der Faust, mit einem kleinen Gesolge zum Necogsnosciren herumreiten sehen. Er kam so nahe heran, daß die Geschüße auf ihn seuerten, was er jedoch nicht beachtete. Später, als er beim Rückzuge der Truppen vom Hügel mit einer Unterstüßung herbei kam, sah man ihn wieder im dichtesten Gemenge, den Degen schwingend und seine Leute zum Kamps anseuernd.

Jörael Putnam, ein alter tapferer und jovialer Haubegen, war einer der unternehmendsten amerikanischen Generale und bei seinen Leuten sehr beliebt, von denen er gemeinhin "der alte Put" genannt wurde. Er socht schon in den früheren Grenzstriegen und lebte seit dem Frieden von 1763 wieder ruhig auf seiner Farm in Connecticut als Lands und Schenkwirth, bis im Jahr 1776 bei Lexington der Kriegslärm von neuem erscholl, der ihn wieder zu den Wassen rief. Er war der ameriskanische Blücher. 1)

Die im Gefecht gewesenen amerikanischen Truppen waren Provinzialen und Milizen aus New-England, Virginien und Maryland; die erstern schlugen sich zum Theil mit großer Ersbitterung, weniger aber war das von den Milizen zu sagen, die beim ersten Kanonenschuß ihr Leben in Sicherheit zu bringen suchten.

Der Verlust der Amerikaner wird auf 250, der der diesseitigen Truppen auf 286 Todte und Verwundete angegeben, darunter 10 Officiere.

Bon den heffen wurden Capitain v. Westerhagen vom Grenadierbataillon v. Linsingen und Lieutenant Mühlhausen

<sup>&#</sup>x27;) Putnam war eben, als er bie Kunde vom Zusammenstoß bei Lexington erhielt, mit seinem Geschirr auf dem Felde, um Steine aufzuladen. Sosort spannte er eins der Pferde aus, setzte sich darauf und jagte in der Umgegend umher, Alles zum Ergreisen der Wassen aufzurusen. Als er nach einem 32stündigen Ritt nach Hause kam, fand er schon einen starken Hausen vor, der ihn sosort zum General ausrief.

vom Regiment Rall verwundet. 1) Die Waldecker, die sich beim Corps des Lord Cornwallis befanden, kamen nicht mit in's Keuer.

In diesem Gesechte hatte sich namentlich auch die hessische Artillerie ausgezeichnet, die Howe ganz besonders in einer Ordre belobte. Sie beschoß mit bestem Erfolg ein jenseits des Brunx auf einer Höhe postirtes Corps. Der Artillerielieutenant Grenke nahm einen seindlichen General so gut aufs Korn, daß er ihm das Pferd unter'm Leibe zusammenschoß. 2)

Nächst dieser hatte das Loßberg'sche Regiment gerechten Anspruch auf Auszeichnung, die ihm auch zu Theil wurde. Es zählte 50 Todte und Berwundete. Dieses war nehst dem 35. bristischen Regiment am ärgsten im Feuer gewesen. Die Amerikaner mußten von einer steilen Anhöhe, wo sie hinter Büschen und Steingeröll versteckt lagen, vertrieben werden, nachdem der Brunr durchwatet war, wobei das Wasser bis an die Patrontaschen reichte. Die Soldaten zauderten, als sie an das stellenweise tiese und schleichende Wasser kamen; da sprangen zwei junge Officiere, Wiederhold und Biede, zuerst hinein und arbeiteten sich am

¹) Das hesssiche Corps und die Walbecker hatten überhaupt (nach Howes Bericht vom 3. December 1776) vom 9. October dis incl. des 28. October solgende Verluste erlitten: Jäger: 4 Mann todt, 1 Subalt. Offic. u. 9 M verwundet, 2 M. vermist; Grenadierbataillon v. Linssingen: 1 Capit. 2 M. verwundet; Grenadierbataillon v. Block: 1 M. verwundet; Regiment Erbprinz: 2 M verwundet; v. Losberg: 6 M. todt, 1 Serg. 39 M. verwundet; v. Anpphausen: 2 M. verwundet; Raul: 2 M. todt, 1 Subalt. Offic. u. 3 M. verwundet; v. Trümbach vermist 8 M. (am 15. Oct. auf Staaten=Island gesangen); Artillerie: 1 M. todt; Regiment Walbeck: vermist 13 M. Jusammen überhaupt: 13 M. todt, 1 Capitain, 2 Subalt. Officiere, 1 Sergeant, 59 Gemeine verwundet und 23 Mann vermist.

Die leicht Berwundeten find hier nicht mit angeführt.

Vom 19. bis 28. October wurden von Officieren verwundet: Jägerlieutenant Rau, Capitain v. Westerhagen vom Grenadierbataillon v. Einsingen und Lieutenant Muhlhausen vom Regiment Rall.

<sup>2)</sup> Auch in seinem Bericht an das britische Ministerium erwähnte Howe dieser Wasse sehr lobend. Er sagt darin: "Die Officiere und Soldaten der britischen und hessischen Artillerie verdienen großes Lob, wegen der eifrigen Dienste, die sie bei dieser Gelegenheit gezeigt haben.

jenseitigen steilen Ufer wieder heraus. Capitain v. Benning und Fahnenjunker Kreß waren nahe daran zu ertrinken. 1) Kaum über den Fluß hinüber, wurden die Angreisenden vom heftigsten Augelregen empfangen. Der linke Flügel des Regiments mußte durch einen niedergebrannten Wald, wo der Boden noch so heiß war, daß die Sohlen verbrannten. Im fritischen Moment kam noch Oberst Kall mit seinen 2 Regimentern vom linken Flügel zur Unterstützung herbei. 1 Officier und 42 Mann vom Regiment waren verwundet, von denen schon dis zum 20. November 4 Mann gestorben waren.

Die Hessen hatten an diesem Siege den größten Antheil, was auch Howe zugestehen mußte. Von Clintons Colonne war nur Donop mit seiner Brigade in's Feuer gesommen, während die Briten diesseits des Flusses stehen blieben und nur fanonirten. Es siel solches so auf, daß mehrere dieses Benehmen Clintons Eisersucht auf Howe zuschrieben, der schon damals mit Legterm nicht im besten Vernehmen stand.

Während der fühlen herbstnacht loderten auf beiden Seiten eine Menge Bivouaffeuer durch die Finsterniß, an denen die ermüdeten und vor Frost flappernden Mannschaften sich wärmten. Man incommodirte sich gegenseitig nicht. Auf beiden Seiten war man gleich sehr gespannt, was der nächste Tag bringen würde. Die Besorgnisse waren mehr auf Seiten Washingtons, der einen Frontangriff befürchten mußte, und gerade im Centrum bot seine Stellung die meisten Schwächen. Dazu zeigten sich jest

<sup>1)</sup> Capit. Baurmeister, Heisters Generaladjutant, schrieb (d. Whiteplain am 31. October) unter Anderem:

<sup>&</sup>quot;Das Regiment v. Loßberg hat wahre Wunder der Tapferkeit bewiesen. Mein General, Lieutenant Werner und ich waren so mitten im Augelregen, daß der Ordonnanz-Oragoner blessirt und Werners Pferd durch die Flanken geschossen wurde. Gegen 8 Minuten währte dieses Feuer, als das Regiment v. Rall dem v. Loßberg vermittelst einer Generalbecharge aus der Enge half. Dem Fahnenjunker Waldeck wurde die Stange der Leibsahne aus der Hand geschossen und diese so griblirt, daß es eine Freude anzusehen war. Die Feldstücke der Regimenter Loßberg, Anyphausen und Kall haben ein solches Donnerwetter gemacht, daß man weder hören noch sehen konnte."

seine Truppen nach dem eben Borgefallenen sehr entmuthigt, von denen Biele geneigt waren den Waffendienst aufzugeben, oder gar das Weite zu suchen.

Die ganze Nacht hindurch wurde mit vielen garmen auf beiden Seiten an der Befestigung der Linien fleißig gearbeitet.

Um 29. rückte die diesseistige Armee wieder in's Lager, das sie zum Theil auf dem Schlachtfelde aufschlug. Das britische Hauptquartier kam nach Phillippsburg, das hessische nach Scardeals-House. Der linke Flügel stand, wie schon gesagt, dicht am amerikanischen rechten, da der Chatterton-Hügel von den diesseitigen Truppen besetzt worden war, die ihn in aller Eile noch mehr zu befestigen suchten. Dieses hatte aber auch Bashington genöthigt, seine bedrohte rechte Flanke in der Nacht vom 28. zum 29. möglichst zu sestigen, weshalb der General Howe den auf den 29. festgesetzten Generalsturm auf das amerikanische Lager vorläusig aufzugeben, sich veranlaßt sah, und statt dessen tüchtig an der Besestigung seines Lagers arbeiten ließ, dessen rechter Flügel an den Brunr stieß.

Die Amerikaner befanden sich, was wenigstens das Außere anbetraf, in der erbärmlichsten Verfassung. Fast Keiner hatte ein ganzes Stück auf dem Leibe, Manche trugen nur noch Feßen an sich. Ein englischer Ofsicier schrieb von diesen Streitern in die Heimath: "Es kömmt kaum ein Paar Hosen auf ein Regisment, und ich glaube, daß noch nie eine Nation eine solche Bande von Vogelscheuchen gesehen hat."

General Howe hatte auf den 31. wieder einen Sturm vorbereitet, allein ein in der Nacht einfallendes heftiges Regenswetter vereitelte wieder Alles. Die Soldaten, britische wie deutsche, brannten vor Begierde nach dem Kampse, indem sie glaubten, mit diesem Schlage, der ihnen nicht mislingen könnte, der ganzen Sache bei der eintretenden rauhen Jahrszeit ein Ende zu machen und sonach auf gute und ruhige Winterquartiere zählen zu können. Überdies waren sie Zeugen, wie die Ameristaner ihre Position mehr und mehr besestigten, seder Aufschub daher einen Sturm schwieriger und blutiger machen mußte. Ein solcher blieb noch immer eine harte Nuß, denn das feindliche Lager, auf dem Rücken einer steilen Anhöhe gelegen, war in

der Front durch einen Sumpf gedeckt und war überdies noch mit doppelten Verhauen und Linien versehen. Vatterien, Restouten und Redans waren in Menge aufgeworfen und entsftanden immer noch neue, die wie durch Zauber aus der Erde hervorwuchsen.

Um dem Plündern und andern Ungebührlichfeiten Einhalt zu thun, erließ Sowe bier eine ftrenge Generalordre, bie dabin lautete: baf jeder Marodeur oder Plünderer, er fei Goldat, Matrofe oder Folgender bei der Armee, sofort aufgehängt werben folle. Hierzu hatte nämlich ein Theil der Truppen auf dem Buge von Westchefter ber Beranlassung gegeben. Man batte bort ein Fag Wein, an ben amerifanischen General Lee abreffirt. und 9 Käffer Rum gefunden. Some hatte aus Beforgniß, daß die Soldaten fich berauschen möchten, die Fässer zusammenschlagen laffen. Diefes erbitterte bie Truppen fo, daß fie zu plundern begannen. Dabei betheiligten sich namentlich auch die Walbecker. Als sie davon abgebracht werden follten, weigerten sie sich, und wollten nicht eber einen Schritt vorwärts geben, bis fie ihr Werf vollbracht hatten. Es wurde übrigens diese Magregel bem General Sowe auch von den Officieren verdacht, da bei der bereits eingetretenen Ralte eine ordentliche Bertheilung ber Spirituosen ben Truppen febr zu Statten gefommen ware.

Die Whiteplains (bleichen Ebenen) boten gegen die vorigen befetten reizenden Gegenden einen ziemlichen Contrast. Sie hatten ein naturwildes Ansehen, der Boden war bergig und steinig, dichte Waldungen dehnten sich hie und da weit hin aus, und wilde Gewässer rauschten von starren Felsen herunter durch das steinige Bett. Doch bot sich nordwestlich, nach Connecticut hin, eine freiere Aussicht auf gesegnetere Landstriche.

Während der General Howe noch mit neuen Angriffsplänen umging, war ein englischer Soldat desertirt und hatte den Amerikanern wahrscheinlich mitgetheilt, was ihnen bevorskand. Es ist dieses anzunehmen, da sie ihr Lager in der Nacht zum 1. November plöglich verließen und ein anderes, einige Meilen weiter rückwärts bei North-Castle, tieser im Gebirge, bezogen. Diesseits wurde man erst den Abzug bei Tagesanbruch gewahr.

Mehrere Häuser ber Royalisten loberten in Flammen auf, bie die Abzügler aus Rache noch in Brand gesteckt hatten. 1)

Die bessischen Grenadierbataillone und Jager unter Donop erhielten fofort den Befehl, die verlaffenen Werfe zu befegen, die bei ihrer Ankunft noch auf die feindliche Arriergarde stießen. Bald folgte auch die Stirn'sche Brigade, die aber, ba der Feind auf der rechten Seite eine Bewegung machte, ihre Marschbirec= tion anderte, um biefem entgegenzuruden. Balb jedoch gelangte sie an einen Morast, der sie so lange aufhielt, bis die Pioniere einige Uebergänge geschlagen batten. Die Brigade ging nun fammt ber nachfolgenden leichten englischen Infanterie, ben Bergschotten und der Bose'schen (Mirbach'schen) Brigade hinüber und biefe Truppen ruckten bann in einem Defilee bis auf Schufweite an einige feindliche Batterieen vor. Der enge Raum vor dem Defilee verhinderte jedoch das Debouchiren, fo daß nur Regiment hinter Regiment gedrängt steben fonnte. Bald ichlugen die 24pfundigen Rugeln ber amerikanischen Batterieen namentlich in das zweite Treffen ein, wo die Regimenter Rall und das Leibregiment ftanden, es wäre daber Unfinn gewesen, sich bier unnüg zu exponiren, weshalb der Befehl zur Rückfehr sofort ertheilt wurde. Nach einem Berluft von 4 Tobten und 3 Berwundeten, ben die heffen erlitten, trafen die Truppen Abende 6 Uhr wieber im Lager ein. Auch die Grenadierbataillone, die das Lager besetzt hatten, wurden noch beschossen, fehrten sich aber weiter nicht daran und hielten bemibnen angewiesenen Poften.

Washingtons Rückzug in das tiesere Gebirge bewies hinreichend, daß er einem entscheidenden Zusammenstoß ausweichen
und sich mehr auf die Defensive beschränken wolle. Die verlassenen Werke seines letzten Lagers wurden möglichst demolirt. Ein hessischer Officier sagt: daß diese äußerst fest und geschickt
angelegt gewesen wären und spricht seine Verwunderung darüber
aus, daß man diese sobald verlassen habe.

<sup>1)</sup> Washington-Frving sagt: daß es Schuppen gewesen waren, die man deswegen angezundet habe, um die darin enthaltenen Borrathe, die man nicht mit fortbringen konnte, durch die Flammen zu vernichten, doch giebt er auch zu, daß frevelhafter Beise ein Dorf in Brand gesteckt worden sei.

Das dahinter liegende royalistische Dorf Whiteplain, jest von den hessischen Grenadieren und Jägern besetzt, bot einen traurigen Anblick. Alle Wohnungen waren verlassen und noch dampsten die Brandstätten, die die Abziehenden angezündet hatten. Die schöne neue Kirche hatte ihnen zum Lazareth und zum Gesfängniß gedient, in das sie die eingebrachten Royalisten gesteckt hatten, die sie jest weiter mit fortschleppten.

Um 4. November sah man nach dem Hudson hin, welche Seite die Umerikaner nun auch verlassen hatten, wieder mehrere Häuser in Flammen aufgehen.

Während Washington sein neu bezogenes Lager befestigen ließ, ging Sowe mit einem neuen Plane um: er wollte die Forts Washington und Lee am Hudson nehmen, die ihm bisher wegen der Sperre dieses Flusses zu seinen weitern Operationen sehr hinderlich waren. Zudem mußte er mit seiner Armee doch noch Etwas in den Augen der Welt thun, ehe er sich der Winterruhe überließ.

Es war zunächst auf das Fort Washington, als das stärkere und wichtigere, abgesehen. Zu diesem Zwecke mußte der General v. Anyphausen mit seinen 6 Regimentern seine bisherige Position zu Balentins=Hill und Milessquare verlassen und eine andere zwischen Kingsbridge und Fort Washington auf York=Island nehmen. Nur das Regiment Waldeck blieb zurück.

Am 5. November Morgens 5-Alhr brach die Armee das Lager ab und marschirte Nachmittags 3 Uhr in 2 Colonnen links ab. Die leichte englische Infanterie, die hessischen Grenabiere und Jäger bildeten die Nachhut. Die Abziehenden wurden nur durch einzelne Gewehrschüsse begrüßt; aber ein stärkeres Geschüßseuer hörte man von Kingsbridge her. Es war das Feuer des Forts auf einige englische Schiffe, die die Durchfahrt forcirten.

Es wurde die ganze dunkle und kalte Nacht hindurch marschirt; man kam nur langsam vorwärts, denn in den zum Theil schlechten Wegen gerieth durch das Fuhrwerk der Artillerie und der Bagage Alles mehrkach ins Stocken. Die Marschdisposition war schlecht getroffen, wodurch beinahe die sämmtliche Artillerie verloren gegangen wäre, die ein hessisches Regiment beette. Howe marschirte immer zu, ohne sich um die in einem Desilee stecken gebliebenen Geschüße zu kummern. Die Amerikaner hätten da leicht einen guten Fang machen können.

Erst am 6. Mittags 11 Uhr kam man im neuen Lager am Hudson an, wo die Armee wegen des coupirten Terrains in 4 Treffen campirte. Das englische Hauptquartier kam nach Dobbs-Kerry.

Raum hatten die diesseitigen Truppen die Whiteplains verlassen, als die Amerikaner diese wieder überschwemmten und arg über die königlichgesinnten Bewohner, namentlich über die hersielen, die dem englischen Oberbesehlshaber wiederholt den Sid der Treue abgelegt hatten. Wieder wurden viele Wohnungen niedergebrannt, namentlich wiedersuhr dem Flecken Tarrytown ein hartes Schicksal, der größtentheils in Rauch aufging.

Man hat sich mannigfach und verwundert darüber ausgesprochen, daß Howe seinen anfangs gefaßten Plan, nach Albanien vorzugehen, so leicht aufgab. Die Amerikaner hatten zwar in den Bergen eine Zuslucht gefunden, diese waren aber nicht unübersteigbar und der Gegner hier in seinem sonstigen elenden Zustande nicht unüberwindlich; wenigstens hätten einige weitere Bersuche gemacht werden sollen. Howe gab hier den Deutschen den ersten augenscheinlichen Beweis von seiner Läßigkeit. Er hielt die Pässe für ein zweites Thermopylä und traute wohl den noch wenig im Kampse geübten Amerikanern zu viel zu. 1)

Um diese Zeit ernannte der britische Obergeneral den hesstischen Hauptmann v. Münch hausen vom Leibregiment zu seinem Absutanten; er hatte schon früher, da General v. Heister der englischen Sprache nicht mächtig war, den Dolmetscher zwischen beiden Generalen gemacht; Howe lernte ihn dabei näher kennen, fand Gefallen an ihm und zeichnete ihn auf diese Weise aus. Münch hausen war ein sehr befähigter Officier, der früher das berühmte Carolinum in Braunschweig besucht hatte, ist sedoch nicht mit dem gleichnamigen Officier und Dichter, Seumes

<sup>1)</sup> Des Generals v. Dos Betrachtungen über bie neuere Kriegskunft. S. 23.

Freund, zu verwechseln, ber erft 1780 mit hefsischen Ersagmanns schaften nach Amerika kam, aber meistentheils auf Neu-Schottland blieb.

Trot ber vom Feinde ängstlich bewachten Mündung bes hubson, gelang es doch mehreren englischen Schiffen durch das Feuer bes Forts zu schlüpfen und der Armee den Fluß herauf Lebensmittel und andere Bedürfnisse zuzubringen.

Am 7. November ging der Train der schweren Artillerie unter starfer Bedeckung und einem Theil der hessischen Jäger zum Eorps des Generals v. Anyphausen ab, und am 10. marschirte auch Boses Brigade zu diesem Corps, die bei dessen noch anhaltendem Unwohlsein der Oberst Kall einstweisen führte.

Man wunderte sich diesseits, daß der Gegner dieses Alles so ruhig geschehen lasse, denn bisher hatte er noch nichts gethan, als vom Fort aus Knyphausens Posten einige Male zu kano-nieren und am 9. November einen matten Ausfall auf diesen zu machen, bei dem der Lieutenant v. Schwain vom Regiment v. Stein und einige Mann getödtet wurden. In der Nacht vom 10. auf den 11. waren die Borposten alarmirt worden.

Washington hatte Howes Absicht sofort errathen, als dieser mit seiner Armee aus den Whiteplains abzog.

Um die bedrohten Puncte zu becken, war auch er mit einem Theil der Truppen aus den Hochlanden aufgebrochen und hatte das Commando über den zurückbleibenden Theil dem General Heath übergeben.

Am 12. November Morgens sollte die Armee wieder aufbrechen, da sich aber heftiges Regenwetter einstellte, so wurde der Abmarsch bis Mittags 12 Uhr verschoben. Die Armee marschirte wieder in 2 Colonnen nach Kingsbridge zu. Die rechts führte der General Clinton, die links, zu der auch die zurückgebliebenen Hessen gehörten, der Generallieutenant v. Heister. Letzterer zog sich am Ufer des Hudson auf der großen Landstraße hin. Man kam nahe am Fort Washington vorüber, aber nur dem Regiment v. Ditsurth widersuhr die Ehre, mit den Kanonen der Besatung begrüßt zu werden; doch gingen die Kugeln über die Köpfe hin. Abends 6 Uhr wurde

ein Lager am Sudson bezogen. Das englische Sauptquartier fam nach Courtsand = Souse.

Das jenseitige Ufer bes majestätischen breiten Stroms, ben man den Rhein der neuen Welt nennt, bot von der Jerseier Seite einen höchst romantischen Anblick, in dem es langhin mit seinen hohen und starren Felsen nach dem Fluß zu steil absiel. Auf den Kanten des natürlichen Vollwerks hatten die Amerikaner Forts und Batterien angelegt, die aber gegenwärtig nicht mit Geschügen besetzt gewesen sein mochten, sonst würde man solches im diesseitigen Lager bald lästig empfunden haben.

Mit Tagesanbruch bes 13. November verließ man das Lager wieder und marschirte in der gestrigen Ordnung links ab. Nachmittags 4 Uhr kam die Armee auf den Höhen von Fordham an, wo sie ein Lager bezog, dessen rechter Flügel sich an die große Straße von New-York nach Connecticut, hinter dem Brunx, stützte, während der linke dis beinahe an den Hudson sich erstreckte. Vor der Front hatte man den Berg Spiked-Devil.

Das englische Hauptquartier wurde nach Delanceys Mill, das hessische nach Delanceys House verlegt. In dieser Stelstung machte die Armee Front gegen die zurückgelassene amerikasnische, während ein Theil von Anyphausens Corps, das sich hier befand, nach dem rückwärts gelegenen Fort Washington zu detachirt wurde.

Man hatte jest eine Gegend besett, die sich vorher wahrscheinlich die Amerikaner zu ihren Binterquartieren ausersehen hatten. Man fand eine Menge von Berschanzungen, Forts und Baracken. Das Fort Independance, ein Meisterstück der Fortissication, hatten die Waldecker besett, in dem sich 12 schwere Geschüße befanden. In dem nahe gelegenen Fort Valentine hatten die Amerikaner bei der Annäherung von Knyphausens Corps nicht weniger als 62 Stück Geschüße zurückgelassen. Die Kingsbridge, die über den Haarlemfluß führte, der Yorkstand vom Festlande scheidet, war nur 30 Fuß lang. Hier lag diesseits und jenseits des Flusses Knyphausens Corps, nur auf Kanonenschußweite von den Außenwerken des Forts Washington entfernt; es war jedoch durch eine kleine Ans

höhe vor den feindlichen Rugeln so ziemlich geschützt. Eine über die Straße gezogene Traverse, die das Fort mit Kingsbridge verband, schützte ein vorgeschobenes Detachement und mehrere starke Baume bedten die ausgestellten Feldposten.

Fort Washington, auf der Weftseite des Nordendes ber Infel Nork-Island und am Sudson gelegen, war burch Natur und Runft gleich ftarf befestigt, vollständig armirt und mit so guter und zuverläffiger Besatzung versehen worden, als Die berzeitige Verfaffung ber amerikanischen Armee fie nur bieten fonnte. Voraussichtlich galt es einen harten Rampf, wenn man fich des Bollwerfs bemeistern wollte. Das gegenüberliegende Fort Lee, auf der Jerseiseite, war weniger fark und war in letterer Zeit sogar unbesett geblieben; als aber Washington mit einem Theile seiner Streitfrafte selbst berbeizog, legte er eine Befatung hinein und ließ beide Werke nach Möglichkeit noch mehr befestigen. Die 3000 Mann ftarte Befagung in Fort Washington fand unter bem Commando bes Dberft Magaw, eines Mannes, der als tapfer, zuverläffig, edel und einsichtsvoll galt, und fich bereits auch die Achtung ber Gegner zu gewinnen gewußt hatte. Früher Rechtsgelehrter in Pennsylvanien, batte er statt der Feder das Schwert ergriffen, das er balb eben so gut als jene zu führen wußte. Sowe ließ biefen burch einen Varlamentair zur Übergabe am 15. November auffordern, wie aber leicht zu vermutben war, erhielt er eine entschieden abschlä= gige Antwort.

General Howe schritt nun zum Angriff, der in 4 Colonnen von 4 verschiedenen Seiten beginnen sollte. Das Anyphausen's sche Corps, dabei das Regiment Waldeck, sollte in 2 Abtheilungen von Norden, und zwar von Kingsbridge aus, den linken Flügel der Amerikaner angreifen und die dortigen starken Batterien nehmen, es war ihm mithin die schwierigste Aufgabe geworden. Es sollte vom Flusse aus durch das Feuer der Fregatte Pearl unterstügt werden Die zweite Colonne bestand aus dem 1. und 2. Bataillon leichter englischer Infanterie und 2 Bataillonen englischer Garde unter dem Brigadier Matsthew, die in 30 Booten unter dem heftigsten Feuer des Feindes über den Haarlem Niver setzen. Diese Colonne wurde durch

bas 1. und 2. Bataillon englischer Grenadiere und ein englisches Regiment unter bem General Cornwallis unterftugt und follte bie Berschanzungen auf ber rechten Seite bes Forts, alfo von ber Oftfeite aus, angreifen. Als britte Colonne follte bas 42. Regiment unter bem Oberftlieutenant Stirling auf Die linke Klanke ber amerikanischen Linien, von Saarlem ber, einen Un= griff, aber mehr zum Schein, unternehmen, und hierzu in Booten eingeschifft werden. Es landete unter einem lebhaften feindlichen Reuer bei einem Creef, bem Sause bes Dberften Morris gegenüber. Durch 2 Regimenter ber zweiten britischen Brigate unterstütt, erftieg es eine ftart befette Unbobe und machte gleich bei dieser Bewegung 170 Gefangene, worauf es sich zur Linken von Matthews Colonne postirte. Die vierte Colonne, unter Lord Percy, aus zwei englischen und ber Stirn'ichen Brigate bestebend, sollte von Rew- Jorf, also von Guden ber, die ibr gegenüber liegenden Berschanzungen an der rechten Flanke ber Amerifaner nebmen.

Der Generallieutenant v. Anyphausen hatte folgende Disposition entworfen.

"Hauptquartier Kingsbridge, den 15. November 1776.

Morgen früh einen Stunde vor Tage rücken die Regimenter aus vor die Front und formiren sich; jedes Regiment läßt 1 Officier und 30 Mann im Lager zurück um dieses und die Bagage zu bewahren, die sechs Regimenter diesseit des Flusses versammeln sich etwas früher, um mit denen auf der andern Insel conjungiren zu können, und zwar können Baldeck, Anyphausen und Huyne die Brücke passiren und sammeln sich hinter Butgenau und Stein. Die übrigen Regimenter, als Bünau, Rall und Loßberg passiren die andere Brücke wo das Schiff liegt und sammeln sich gleichfalls zwischen Butgenau und Stein." Kolgendes ist die Ordre de bataille:

"Die Jäger und dabei 1 Officier nebst 40 Grenadiers unter ber Ordre bes Capitain Bornin, darauf folgen die 160 Mann, welche im Walde stehen zur Avant garde unter der Ordre des Obersten v. Borbeck, darauf das Grenadier-Bataillon Köhler, sodann Wutgenau, Loßberg,

Rall, Anyphausen, Huyne, Bunau, Walbeck; die Seiten= Patrouillen werden linfer Hand gemacht.

"Morgen vor Tag eine Stunde versammeln sich 200 Mann vom Grenadier-Bataillon Röbler obne Gewebre. um Kaschinen, Schuppen und Sacken zu tragen. Die Regimenter Stein und Wiffenbach bleiben bier, bas Regi= ment Stein besetzt ben linken Flügel und löst bas Commando von 180 Mann ab. Das Regiment Wiffenbach coupirt den Plats wo jest Wutgenau stebet, giebt 1 Officier und 40 Mann in die Schanze Independance, fodann bei jeder Brude 1 Unterofficier und 15 Mann. Diese lößen morgen fruh vor bem Aufbruche ab. Ferner wird 1 Capitain, 2 Unterofficiere und 70 Mann por ber Front wo Butgenau ftebet seyn; biese löffen ba sogleich ab. Diesem nach wird commandirt von biesen 8 marschirenden Bataillons auf dem rechten Flügel in bem Balbe ber Berr Dberftlieutenant v. Borbed, 1 Capi= tain v. Sunne, 4 Officiere v. Sunne, Bunau, Walbed und Grenadier = Bataillon Köhler, 10 Unterofficiers per Bataillon, Suyne 1 und Bunau 2 Mann, 150 Gemeine; per Bataillon 19 Grenadiers und Wutgenau 18 ver= sammeln sich sogleich vor dem Grenadier=Bataillon. 200 Mann, welcher jeder eine Faschine und einen Sacken mitnehmen wird, commandirt ein Officier von Wutgenau. 2 Unterofficiers von Walbedt und Grenadier = Bataillon 200 Mann, per Bataillon 25. Stein und Wiffenbach geben hierzu nichts, werden morgen fruh auf ben Sammel= plat vorausgeschickt."

Die heffen standen bisher auf dem rechten, die Briten auf dem linken Flügel. Ein Kriegsschiff im Nordhafen deckte jenen die rechte, ein anderes im Südhafen der letteren die linke Flanke.

Morgens um 5½ Uhr marschirte Anyphausen mit seinen Regimentern über Kingsbridge nach Yorf Island, wo er noch das Regiment v. Wutgenau und das Grenadierbataillon Köhler an sich zog. Er theilte hier seine Streitkräfte in zwei Colonnen, wovon die rechte unter Oberst Rall aus den Resgimentern Rall, v. Loßberg, Waldeck und Grenadierbataillon

Röhler bestand; die links, unter Generalmajor Schmidt, bestand aus den Regimentern v. Knyphausen, v. Butgenau, v. Huyne und v. Bünau. Die Avantgarde von Ralls Colonne bestand aus 100 Mann auserlesenen Leuten und einer Jägerabstheilung, die der Major v. Donop führte; die von Schmidts Colonne bestand ebenfalls aus 100 Mann, die der Capitain v. Medern besehligte. Bei dieser besanden sich noch die Lieustenants v. Löwenfeld und Wiederhold.

11m 7 Uhr war man in ber Rabe bes Forts angefommen, und eine Kanonade wurde von verschiedenen Seiten eröffnet, die Amerikaner über ben eigentlichen Angriffspunkt zu täuschen. Diese beantworteten mit ihren Geschügen bas Feuer sehr lebhaft.

Die Spige der Avantgarde der linken Colonne, bestehend aus 30 Mann unter Lieutenant Wiederhold, war bereits über die Verhaue geklettert, drängte higig den Gegner zurück und war fast die zur Hälfte des steilen Bergs gekommen, als sie von Knyphausen zurückberusen wurde, da Howe, der jest durchaus mit Scheinattacken manöveriren wollte, ausdrücklich den Befehl gegeben hatte: hier nicht eher den Angriff zu beginnen, die anderen Colonnen sich ebenfalls mit dem Feinde engagirt hätten. Namentlich sollte Knyphausen mit Matthew den Angriff gleichzeitig beginnen; da aber Lesterer, der mit seiner Colonne eingeschifft worden war, des niedrigen Wasserstandes wegen gehindert war zu landen und erst die steigende Fluth abwarten mußte, so mußte er aus drei Geschüßen mehrere Stunden lang das seindliche Feuer aushalten. Anyphausen war deshalb ebenfalls genöthigt eine zwecklose Kanonade zu unterhalten.

Erst um 7½ Uhr begann Lord Percy die Attacke auf die feindlichen Linien zwischen dem Fort und New-York, die er rasch und mit wenig Verlust nahm, indem er nur zwei Blessirte dabei hatte. Um 11 Uhr kamen die Boote mit zwei englischen Brigaden unter Matthew auf dem Haarlemsluß herunter, auf den zur Linken von den Hessen liegenden Wald einen Scheinanzgriff zu machen. Nun begann auch von Knyphausens Costonne die Hauptattacke. Die Hessen mußten durch einen Morast und über drei hohe dichte Verhaue, die mit Nissemans gespickt waren, während die Batterien von der Höhe Kartätschen und

Bollfugeln in Masse herunter schleuberten; aber nichts hielt die Tapsern in ihrem raschen Bordringen auf, bald waren die Berhacke überstiegen, die ersten Neihen begannen rasch die steilen Felsen zu erklettern und verfolgten ungestüm die in ihre Linien und Schanzen sich retirirenden Amerikaner. Nach und nach wurden auch diese gestürmt und die Batterien genommen, die am Berge zwischen den untern Linien und dem oben liegenden Hauptsort angebracht waren. Die Geschüße auf der Höhe sprühten noch sortwährend Tod und Berderben in die dichten Neihen der Stürmenden herab. Das Gewehrseuer wurde stärfer, das Klettern schwieriger, allerlei Hindernisse waren zu überwinden, aber die Hessen waren durch nichts auszuhalten. Von der Avantgarde von Schmidts Colonne, bei der sich auch Knyphausen befand, waren der Capitain Mestern und Lieutenant v. Löwenfeld bald gesallen; nur Lieutenant Wiederhold kam mit einer geringen Verlezung durch.

Mittlerweile war auch der Oberst Rall, der die zweite hessische Brigade zur Rechten führte, bis auf 100 Schritte unter dem hestigsten Feuer an das Fort herangesommen. Die Regismenter v. Loßberg und Waldeck hatten nächst der Avantgarde, die Major v. De chow von ersterem Regiment führte, die härteste Arbeit. Dieser tapsere Officier wurde gleich Ansanzs verwundet, so daß Capitain v. Bockum das Commando übernehmen mußte. Rall hatte sich am Duyval-Creek einen geraden Weg auf einen Hügel zugebahnt, indem ihm Knyphausens Feuer die Richtung angab. Er traf mit diesem an einem steinernen Hause vor dem Fort zusammen und von hier aus schiekte man einen Parlamentair mit einer Flagge nochmals in's Fort, dieses zur Übergabe auszusordern.

Der Commandant desselben war eben in der ärgsten Bebrängniß, als der Parlamentair erschien. Im Fort und in den Außenwerfen waren gegen 3000 Mann eng zusammengedrängt, ersteres vermochte aber sonst nur die Hälfte dieser Jahl zu fassen. Als nun die Außenwerke genommen waren, lief Alles nach dem Fort und ein arges Gedränge fand nun statt; es ging dort drunter und drüber. Dieses bewog den Commandant Masaw sich auf Unterhandlungen einzulassen.

Lassen wir hier den vom Oberst Rall abgeschickten hessischen Parlamentair, den Hauptmann v. Hohen stein vom Grenadierbataillon Köhler, selbst erzählen:

"Als wir noch hundert Schritte vom Fort entfernt waren, fagte ber brave Oberft Rall: Sobenftein, Sie sprechen englisch und frangofifch, nehmen Sie einen Tambour, binden Sie ein weißes Tuch an ein Kurzgewehr, geben Sie in das Fort und capituliren. Ich that diefes augenblicklich, allein sie feuerten beständig auf mich und ben Tambour, bis wir auf's Glacis famen, wo und die Rebellen mit verbundenen Augen abholten. 3ch verlangte ben Commandanten zu fprechen. Man schiefte mir einen Obersten, welcher Untercommandant war, barauf ich bann biesem proponirte: sogleich mit ber Garnison aus dem Fort ju marschieren, bas Bewehr vor dem herrn General von Anyp = haufen niederzulegen, alle Munition, Lebensmittel und was fonst dem Congreß geborte, getreu anzuzeigen, dagegen ich ibm meine Parole gabe, bag vom Commandanten an, einem jeben feine Equipage follte gelaffen werden, und endlich follte man fogleich eine weiße Fahne aufstecken, damit alle Feindseligkeiten aufborten. Der Commandant verlangte 4 Stunden Bedenfzeit, welches ich ihm aber abschlug und nur eine halbe Stunde ein= räumte, sich mit seinen Officieren zu besprechen. Als die halbe Stunde verlaufen war, erschien ber Commandant selbst und fein Schickfal ichien ibm bart. Dabei fagte er: Die Berren Beffen machen Unmöglichkeiten möglich. Ich fagte ihm bierauf: hundert Schritte weit ift der Berr General v. Rnyphau= fen, geben Sie auf meine Parole mit, um zu feben, ob er Ihnen ein Mehreres zugestehen will, welches er zufrieden war und mit ging."

An den weiteren Capitulationsverhandlungen nahm auch der Hauptmann v. Malsburg in sofern mit Theil, als er hierbei den Dolmetscher machte.

Magaw verlangte einen freien Abzug, der aber verworfen wurde; man forderte unter den obwaltenden Umständen ein unsbedingtes Ergeben. Da nun auch die Officiere der Besatung, bis auf einen französischen Genieofficier, für unbedingte Übergabe

stimmten, als Magaw sich mit ihnen berieth, so ergab sie sich, 2870 Mann stark, sammt allen Borräthen dem Sieger. Man ließ den Officieren ihre Epuipage und Degen, den Mannschaften ihr Gepäck; auch wurde Magaw gestattet seine Berwundeten und Kranken nach Fort Lee zu schiesen. Während der halbstündigen Berhandlungen saß Knyphausen ruhig und mit der Uhr in der Hand auf einem Stein und als die Fahnen vor ihm niedergelegt wurden, sah er "mit Berachtung" auf sie herab. —

Man erbeutete hier, außer den in den Außenwerfen bereits eroberten Kanonen, noch 38 schwere Geschüße, 2 Mörser, eine Menge Munition, Ausrüstungsstücke und Lebensmittel auf 3 Mosnate. 1) Im Fort war die desarmirte Besatung dicht gedrängt Bataillonsweise aufgestellt. Unter den Gesangenen befanden sich 80 Officiere.

hier fam auch folgende Anefdote vor:

Unter den ersten diesseitigen Officieren, die das übergebene Fort betraten, befand sich auch der oben genannte Capitain v. Malsburg. Plößlich erscholl aus der Mitte der Gesangesnen der Zuruf: Wie besinden Sie sich Herr v. Malsburg? — Diese Frage hier überraschte den Officier nicht wenig und als er näher nach dem Zurusenden sah, war es ein Hessendarmstädter. Ich bin aus dem breidenbacher Grunde — sagte er weiter — und habe Ihnen, als ich im Wittgenstein'schen diente, auf den dortigen Klappersagden öfters die Flinte nachgetragen.

Der Officier war nicht sehr erbaut von der erneuten Bestanntschaft und suchte sie möglichst abzufürzen. —

Derfelbe erzählt weiter:

"Ich sah mich von einer Anzahl feindlicher Officiere umringt, in deren Gesichtern Furcht und Angst wegen der Ungewisheit ihrer Behandlung gar deutlich ausgedrückt war. Sie nöthigten mich in ihre Baracken und reichten mir Punsch, Bein und kalte Küche, welche Erfrischungen ich erst ausschlug, nach gar vielem Nöthigen aber anzunehmen nicht umhin konnte. Sie schienen über die Leutseligkeit eines hessischen Officiers,

<sup>1)</sup> Im Ganzen wurden 44 Kanonen und einige Morfer erbeutet.

wie sie es nannten, sehr verwundert zu sein und sagten: daß es ganz der Beschreibung zuwider wäre, die man von ihnen gesmacht hätte. Sie empfahlen sich beim Weggehen eines fernern Schutzes und als ich noch verschiedenen Deutschen, die mich anredeten, das Berbrechen sich gegen ihren guten König zu empören, verwiesen hatte, begab ich mich auf den Rückweg über den Wahlplat."

Die Besatung, die aus 4 Regimentern bestand, war mit schönen und neuen gelb, weiß und hellblauen Fahnen aus dem Fort marschirt.

Sie mußte zwischen ben beiden aufgestellten Regimentern Rall und v. Loßberg durchmarschieren und wurde in zwei Abtheis lungen von den Briten nach News York abgeführt.

Der amerikanische Berlust an diesem Tage betrug: 3 Officiere und 50 Mann todt; 6 Officiere und 9 Mann verwundet. Weit bedeutender war der diesseitige. Die Engländer hatten an Todten: 1 Capitain, 2 Unterofficiere und 17 Gemeine, an Berwundeten: 4 Officiere, 8 Unterofficiere und 91 Gemeine. Das Regiment Waldeck zählte 6 Todte und 16 Berwundete. Die Hessen, die das Meiste beim Sturm gethan, hatten auch den stärksten Berlust; er bestand an Todten: 5 Officiere, 1 Unsterofficier und 47 Mann; an Berwundeten: 2 Stabssund 8 Subsalternofficiere und 263 Mann; vermist wurden nur 3 Mann. Das Regiment v. Loßberg hatte bei dieser Gelegenheit abermals 23 Todte und Verwundete.

<sup>1)</sup> Vom 29. October bis 16. November hatten bie Heffen überhaupt folgende Verluste: Fåger: 6 Mann todt, 1 Subalternossicier, 5 Mann verwundet; Grenadierbataillon Köhler: 6 Mann todt, 1 Sapitain, 1 Serzgeant und 33 Mann verwundet; Leibregiment: 2 Mann todt, 1 Mann verwundet; Regiment Landgraf (Butgenau): 1 Capitain, 1 Lieutenant, 1 Serzgeant und 13 Mann todt, 2 Subalternossiciere, 3 Sergeanten und 59 Mann verwundet; Regiment v. Ditsurth: 2 Mann verwundet; Regiment v. Donop: 1 Mann verwundet; Regiment v. Loßberg: 5 Mann todt, 1 Subalternossicier und 17 Mann verwundet; das Regiment v. Knypzhausen: 1 Capitain, 6 Mann todt, 2 Stabsossiciere, 1 Subalternossicier, 5 Sergeanten, 58 Mann verwundet; Regiment v. Stein: 1 Subalternossic

Ein heffischer Officier behauptet: daß wenn Knyphausen hätte sofort angreisen und die Avantgarde unterstüßen dürsen, die bereits ein Stück die Höhe hinan war, der Angriff gleich ansfangs gelungen und dadurch viel Blut erspart worden wäre. Die Amerikaner wären von dem heftigen Anprall überrascht und erschrocken gewesen, sie hätten erst während der nuglosen Kanosnade und des Zögerns die Besinnung wieder gewonnen.

Rnyphausen wurde von den britischen Generalen mit Lob überschüttet, der Soldat staunte ihn an. Die Engländer — sagt Hohenstein — erheben uns bis zum Rothwerden und die Rebellen zittern vor uns.

Von Howe erschien am 17. November folgende Ordre:

"Der herr General en chef bezeigt seine vollkommene Zufriedenheit über die heffischen Truppen, welche gestern mit dem Feind engagirt gewesen, insbesondere dem herrn General = Lieutenant v. Anyphausen, General = Major Schmidt und allen unter seinem Commando stehenden

cier, 1 Mann tobt, 1 Mann verwundet; Regiment Rall: 1 Tambour, 2 Mann tobt, 1 Subalternofficier, 3 Mann verwundet; Regiment v. Wissenbach: 4 Mann verwundet; Regiment v. Huyne: 1 Subalternofficier, 2 Mann tobt, 1 Subalternofficier, 4 Sergeanten und 21 Mann verwundet; Regiment v. Bunau: 2 Mann tobt, 3 Sergeanten, 23 Mann verwundet; Regiment Balbeck: 6 Mann tobt, 16 Mann verwundet. (Bericht bes Generals Howe.)

Die tobten und verwundeten Officiere am 16. November waren: Capitain Heffemüller vom Grenadierbataillon Kôhler, verwundet; Capitain Medern und Lieutenant v. Lowenfeld vom Regiment Landgraf, todt, Lieutenant v. Lindau und Fähndrich v. Ende, verwundet; Lieutenant v. Burmb vom Regiment v. Loßberg, verwundet; Lieutenant v. Schwain vom Regiment v. Stein, verwundet; Capitain v. Borkhausen vom Regiment v. Anyphausen, todt, Oberst v. Borke, Major v. Dechow und Lieutenant Briede, verwundet; Capitain Walther vom Regiment Rall, todt, Lieutenant Rûnen und Fähndrich Wernicke, verwundet; Lieutenant Justi vom Regiment Haupe, todt, Fähndrich Wendt, verwundet.

Bis zum 1. October waren gestorben: 5 Officiere, 19 Unteroffciere, 156 Solbaten; getobtet: 6 Solbaten; verwundet: 4 Officiere, 6 Unterofficiere, 94 Solbaten; gefangen: 9 Solbaten; besertirt: Reiner.

Herrn Officiers, besgleichen dem Herrn General Percy, General Major Stirn, General Major Loras und den Truppen unter ihrem Befehl, dem Herrn Oberst Sterling und dem Herrn Oberst Rall insbesondere vor seinen an der Spize rechter Hand gestandenen hessischen Truppen.

sign. Sowe."

Auch General v. Heister glaubte es nicht blos bei einer mundlichen Anerkennung belassen zu durfen. Er schrieb baber an den Sieger:

"Ew. Ercellenz habe nicht verfehlen follen, meine innigfte Freude über bas Denen fämmtlichen hochlöblichen Truppen abgestattete und verdiente Lob und Danfsagung Gr. Excellenz dem herrn General howe für den bei der geftrigen Uffaire bewiesenen Muth und Entschlossenheit aufrichtig zu bezeigen. Sodann fann ich nicht umbin auch meinerseits bie verbindlichste Danksagung an Ew. Ercelleng, Berrn General Schmidt und fammtlichen bei ber geftrigen Attaque engagirt gewesenen bochlöblichen Truppen bingugu= fügen. Sie haben eine Sache, die nach Aller Geftändniß beinahe unmöglich schien, mit einer solchen bravoure ausgeführt, die alles, was man von den besten Kriegs= männern nur erwarten fann, übertroffen hat, und bie mich von dem zufünftigen glücklichen Fortgange unserer Waffen und dem Ruhme, welchen dieselbe ihrem Fürsten und dem Vaterlande fernerhin noch erwerben werden, fo sehr vergewissert, daß ich mit den innigsten Regungen ber Freude schon voraus meinen braven Cameraden bazu Glück wünsche.

Ew. Ercellenz ersuche ich recht sehr, diese meine äußerste Zufriedenheit und Danksagung denen sämmtlichen hochslöblichen Truppen bekannt machen zu lassen, mit der Berssicherung: daß soviel in meinen Kräften ist, ich alles anwenden werde, denenselben die Belassung und höchste Gnade unseres gnädigsten Fürsten zu erslehen, welche sie mit so vielem Ruhm und Ehre verdient haben. Der

ich mit der größten Hochachtung die Ehre habe zu bes

Ew. Ercellenz ganz gehorfamster Diener de Heister.

Delancys House the 17. November 1776."

Knyphausen hatte selbst wiederholt Proben des höchsten Muthes und der größten Kaltblütigkeit gegeben.

"Er hat sich — sagt ein hessischer Ofsicier in seinem Tagebuche — stets da befunden, wo der Widerstand und die Attaque am hisigsten war, so daß er selbst Hand an die Fences legte, um solche wegzunehmen und die Leute zu ambitioniren. Er seste sich dem Kanonen= und Kartätschenfeuer, sowie auch den Büchsen eben so gut aus, wie der gemeine Mann und exponirte sich oft zu sehr, so daß es zu verwundern ist, daß er so davon= gesommen ist."

Den Hessen und Watbestern gebührt die Anerkennung, daß sie sich tapfer schlugen, daß sie die meisten Hindernisse zu überwinden und die schwerste Blutarbeit hatten. "Die Verhaue — sagt ein Augenzeuge — waren erstaunend anzusehen und man hätte glauben sollen, es wäre platterdings unmöglich, hinüber zu kommen. Und dennoch geschah es, aber mit dem Verlust mancher braven Deutschen. Kaum konnte ein Mann nach dem anzbern über die übereinander gelegten Bäume kommen, Einer mußte immer dem Andern die Hand reichen und dieser ungeswöhnlichen Pässe waren so viele."

Die Tapfern hatten die steilste, von den Amerikanern für gänzlich unzugänglich gehaltene Seite erstiegen. Wie die Katzen kletterten die Hessen hinauf, gewöhnlich der Hintermann den Bordermann vor sich hinaufschiedend. Unterofficier Reuber sagt in seinem Tagebuche: "Unter Kanonen» und Schiffsseuer marsschirten alle Regimenter und Corps vorwärts, den Berg und Felsen hinauf zu freppeln; der Eine siel lebendig herunter, der Andere wurde todt geschossen. Wir mußten uns an den wilden Burbaumbüschen in die Höhe ziehen und konnten nirgends recht stehen, die wir endlich doch etwas am Berge in die Höhe und an Bäume und große Steine kamen. Da ging's aber hart auf einander und da es nicht weichen wollte, so commandirte der

Oberst Rall: Alle die, die meine Grenadiere sind, marschiren vorwärts! — Sämmtliche Tamboure schlugen Marsch, die Hornisten bliesen und Alles, was noch Leben hatte, rief: Hurrah! Da war auch gleich Alles untereinander, Amerikaner und Hessen war eins; kein Schuß siel mehr, sondern Alles lief vorwärts, auf die Festung zu.

Die Hise bes Kampfes, der theils hartnäckige Widerstand von Leuten, die sie nicht als Ihresgleichen, sondern nur als Rebellen, als zusammengelausenes Gesindel ausahen, besonders aber, daß die im Walde gedeckten Büchsenschüßen viel Unheil in den dichten Colonnen angerichtet hatten, steigerte die Wuth der Hessen dermaßen, daß sie beim Sturme den Überwundenen, die um Pardon baten, seinen gaben. Sie stachen sie großenstheils unbarmherzig mit dem Bajonet nieder. Washington sah dieses von einer Höhe aus durch sein Perspectiv. Dieses schmerzte ihn mehr als der übrige Verlust. Er soll geweint baben.

Die britische Flagge wehte setzt auf Fort Washington, das von nun an den Namen "Fort Anpphausen" erhielt, "damit der Name des hessischen Feldherrn den kommenden Gesschlechtern des fernen Welttheils ein Denkmal des Ruhmes für die Armee sei, welche sich stets ruhmvoll und fast immer siegreich im Kampfe bewiesen hat."

Bon den Engländern hatte zum günstigen Erfolg vorzüglich noch Matthews Colonne mitgewirft. Die beiden andern waren beim eigentlichen Sturme nur wenig in's Feuer gefommen.

Ein hessischer Officier sagt über dieses Fort: "Den 17. ritt ich hin, um dieses von den Rebellen für unüberwindlich gehalstene Fort in Augenschein zu nehmen. Ich fand dasselbe sehr gut und stark, aber viel zu eng angelegt. Die Gegend umher aber war von Natur so stark, wie ich noch keine gesehen. Steile Felsen und dicht verhackte Wälder machten den Zugang fast ganz unmöglich. Es entkamen hier mehr Amerikaner, als sonst nach den Umständen geschehen wäre."

Es sei gestattet, hier noch einige Specialien anzuführen. Als der muthige Lieutenant v. Löwenfeld mit seiner Abtheis lung am Negiment Walded vorübermarschirte, das sich dicht am Walde befand, reichte er dem Feldprediger, den er in Bremerslehe kennen gelernt hatte, freundlich die Hand. Beide freuten sich, in Amerika gesund sich wiedergefunden zu haben. Seine Züge glänzten in Jugendfrische und Kampfeslust. Eine Viertelstunde später trugen einige Soldaten den Gefallenen an derselben Stelle vorüber.

Der Feldprediger besah bald nach der Einnahme des Forts den Wahlplag und schreibt darüber Folgendes: "Im Hinauszgehen sah ich viele Todte und Blessirte, unter Anderen einen hessischen Jäger, der gerade vor den Kopf geschossen war, sein Bruder stand bei ihm und klagte, daß er ihn nicht begraden könne. Einem andern Jäger waren beide Augen aus dem Kopfe geschossen und er lebte noch. Weiter hinauf lagen aber die Resbellen wie die Häringe gestreckt. Die Gefangenen wurden durch die Regimenter geführt und mußten das Gewehr strecken. Für einen Thaler konnte man hier die schönste Büchse haben."

Ganz besonders zeichnete sich noch der Waldeck'sche Lieutenant Leonhardi bei dieser Gelegenheit, der die Tirailleure mit führte, durch Muth und Entschlossenheit aus. 1)

Die Berwundeten wurden meift nach dem freundlichen Dorfe Saarlem, die Gefangenen nach New-Norf gebracht. In

<sup>1)</sup> Einige Geschichtschreiber biefes Rrieges geben fehr furz über biefen erbitterten Rampf hin. So fagt 3. B. François Soulés in seinem vierbandigen Werke "Histoire des troubles de l'Amérique Anglaise" weiter nichts als: "Les Hessois avoient un bois épais à passer, où les Américains étoient avantageusement postés; mais ces dernièrs étoient en trop petit nombre pour pouvoir résister pendant longtemps. Qu'on se figure trois mille hommes sans espoir de secours, occupés à défendre tant d'ouvrages, attaqués par une grande armée bien disciplinée, et on avouera qu'il est surprenant qu'ils ne faient pas rendus à la première sommation." (Tome 2 pag. 350.) Gin Underer, G. B. Taplor, ein Umerikaner, fagt in feinem breibandigen Werke "Allgemeine Geschichte ber Bereinigten Staaten von Amerika" Seite 184 kurzweg: "Um 15. November schickte er (Sowe) eine Aufforderung zur übergabe an Oberft Magraw, (?) ber im Fort Wafhington befehligte; ben nachsten Tag erfturmte er bas Fort und ließ bie Befagung gu= fammen hauen." - - (Deutsche übersetung von 28. Bufchte.)

ersterem Orte führte der hessische Hauptmann v. Griesheim das Commando. Fort Washington wurde von der hessischen Brigade Schmidt besetzt, das Regiment Waldeck wurde wieder in das Fort Independance gelegt. Bald trat anhaltendes Regenwetter und Kälte ein, und die Krantheiten mehrten sich; namentlich grafsirte die rothe Ruhr.

Mit dem Falle des Fort Washington war Fort Lee für die Amerikaner nuglos geworden, weil dieses allein die freie Passage der Gegner auf dem Hudson nicht mehr hindern konnte. Bereits hatte Washington den Befehl ertheilt, dieses zu räumen, als er am 20. die Nachricht erhielt, daß die Berbündeten 2 Meilen stromauswärts gelandet seien. General Greene, der auf dieser Seite commandirte und der hauptsächlich für das Halten des Forts gestimmt hatte, traf sosort die nöthigen Anstalten.

General Howe hatte in der regnerischen Nacht des 20. November ein großes Detachement unter Commando des Lord Cornwallis in Booten auf dem Hudson einschiffen lassen, das aus dem 1. und 2. Bataillon leichter Infanterie, 2 Bataillonen Garde, 2 Bataillonen britischer und 3 Bataillonen hessischer Grenadiere (unter Oberst v. Donop), den hessischen Jägern und dem 33. und 42. (schottischen) Regiment bestand. Der Zweit dieser Expedition blied vorerst ein Geheimniß und allerhand Bermuthungen cursirten, die man erst am nächsten Tage ersuhr, daß der Zug dem Fort Lee und der Provinz New-Jersey gelte.

Cornwallis suchte die Besatzung des Fort einzuschließen, und überwand die Schwierigkeiten, die sich dem Übersetzen über den Hudson entgegenstellten, mit vieler Gewandtheit. In der Nacht wurden die Truppen in Flachbooten bei Philipps souse eingeschifft und in der Morgendämmerung erstiegen sie das steile und felsige Jersey-Ufer. Die Soldaten mußten die jähe Söhe auf schmalem Pfade Mann hinter Mann erklimmen, die Matrosen mußten die Geschüße hinausziehen. Alles das ging in größter Stille vor und in Zeit von 2 Stunden stand das ganze Corps in aller Ordnung auf der Jerseyseite, ohne daß die Insurgenten eine Uhnung davon hatten, auf der Straße, die

längs bes Flusses von Bergen-Point nach Drangetown führte.

Die beiden Jägercompagnien gingen als Avantaarde, die eine mehr links, die andere mehr rechts vor. Hauptmann Emald, ber die lettere führte, sah vor sich ein Saus unweit einer Straße, bie in's Land führte. Um Erfundigungen einzuziehen, ging er mit 20 Jägern nach bem Sause vor und fand dieses noch be= wohnt. hier erfuhr er, bag bie Strafe nach ber Gecond = Bridge über ben Sadenfad fubre. Als er aber mit ben Be= wohnern sprach, gewahrte er zur Linken eine marschirende Colonne auf ber Strafe, die er anfangs für britische Truppen bielt. Die ben Subson mehr rechts paffirt haben fonnten; allein bie Leute bes Sauses versicherten, daß diese Truppen geraden Weges von Fort Lee famen und birect nach jener Brude gingen. Emald, ber Gewißheit haben wollte, ging mit feinen 20 3a= gern feck auf die Colonne zu und ließ sich mit den feindlichen Seitenplänkern in ein Scharmuzieren ein. Als er fich nun bald überzeugt hatte, wen und was er vor sich hatte, ließ er folches sofort bem britischen General melben. Roch war es Zeit, bem abziehenden Keinde ben Paß zu verlegen, aber der General nahm von der so wichtigen Melbung feine Notiz, sondern ließ Emald zu beffen nicht geringem Erstaunen fagen, er moge sofort gurudfommen. Cornwallis blieb ruhig fteben und ließ ben Wegner ungeftort abziehen. Erft gegen Abend marschirte Jener links ab und auf bas Fort zu, in dem er feine Geele mehr fand. 1)

Von den Geschüßen wurden nur 2 Zwölfpfünder von den Amerikanern gerettet, die übrigen nebst allen Vorräthen, selbst die Zelte und die über dem Feuer hängenden Feldkessel, mußten im Fort zurückgelassen werden. Man fand 32 Kanonen, 7 Mörser, 400,000 Patronen, 432 Zelte und für 5000 Mann auf 3 Mos

¹) v. Ewalb, Belehrungen über ben Krieg, Thl. III. 163. Nach weiteren Mittheilungen hatte Washington noch eine andere Brücke über ben Hackensacht fchlagen lassen. Wahrscheinlich gingen die Amerikaner in 2 Abtheilungen und an verschiebenen Stellen über ben Fluß, denn ein Theil berzfelben brauchte auch eine Fähre, sogar Kähne, zum übergang. Washingzton war selbst herbeigeeitt, die Anstalten zum Abzug zu leiten.

nate Provisionen. Man machte auch 73 Kranke zu Gefangenen. 1) Die Besagung betrug ungefähr 2000 Mann.

Cornwallis ging, die Amerikaner vor sich hertreibend, über Elisabethtown bis Braunschweig vor, das er am 2. December erreichte. Er manöverirte meist durch geschickte und rasche Bewegungen und ließ die Truppen, troß der Kälte, die Flüsse durchwaten, da die Amerikaner alle Brücken abgebrochen hatten. Um so mehr war dagegen Donop mit seiner Avantsgarde-im Feuer, der dem Feinde zunächst war, oder dem Corps die Flanken beckte. Die Brigade Grant folgte ihm zunächst als Unterstützung.

Howe hatte am 28. November noch die Brigade Rall (vorher v. Stirn), bestehend aus den Regimentern Rall, v. Anppsausen und v. Loßberg, über den Hubson nach Jersey geschickt. Sie waren in Booten über den Fluß gesetzt worden und bivouakirten während der Nacht beim Fort Lee. Diese Brigade sollte bis an den Delaware vorgeschoben werden. Sie erreichte Hakensak, ein kleines Städtchen, das aus etwa 160 alten Häusern bestand, am 29., und da die Einwohner, meist Holländer, gut königlich gesinnt waren, so wurden die Truppen einquartiert. Der Marsch ging von da über New-Yorktown und Elisabethstown nach Neu-Braunschweig zu.

Howe kam am 7. December Nachmittags 4 Uhr baselbst mit seinem zahlreichen Stabe an. Es war bisher das Hauptquartier des Generals Cornwallis gewesen. Die Truppen waren ihm bald nachgefolgt und die hessischen Grenadiere erhielten den Bestehl, sofort eine Stunde weiter rechts zu marschiren. Am nächsten Morgen gegen 7 Uhr marschirte das ganze Corps in zwei Colonnen nach Princetown ab. Die Tags vorher abgegangenen hessischen Grenadiere sowie die Jäger bildeten die zweite

<sup>&#</sup>x27;) Im Tagebuche bes Hauptmanns v. Malsburg sind nachst ben Gesangenen auch Todte und Verwundete angesührt. Es müßte demnach an der Brücke über den Hackensack zu einem Scharmügel gekommen sein, wovon aber weder hier noch in Washington Irvings Werk die Rede ist. Letterer sagt nur: daß Cornwallis den Umerikanern den übergang über den Kluß nicht erschwert habe.

Colonne; bei ber ersten, die aus Engländern bestand, befand sich Howe. Er war meist immer vorn bei der Avantgarde, die Donop führte.

Die Rall'sche Brigade hatte am 8. Braunschweig ersreicht. Das Regiment v. Loßberg erhielt den Besehl, so lange hier stehen zu bleiben, bis das zu seiner Ablösung bestimmte Regiment Waldeck ankommen würde. Anderen Tags marschirten die beiden andern Regimenter nach Princetown ab, das etwa 15 englische Meilen von Braunschweig entsernt war.

Howe ließ die Avantgarde eine breite Linie bilden und sie nur langsam vorrücken. Die zurückweichenden Amerikaner geswannen dadurch Zeit, sich in Sicherheit zu bringen und dabei ihre Gegner noch mannigkach zu belästigen, indem sie aus den kleinen Gehölzen, womit jene Gegenden durchzogen waren, als aus einem sichern Versteck auf die voraus schwärmenden Tirailleure feuerten.

Sowe fam mit der ersten Colonne am 8. Nachmittags 2 Uhr vor Trenton an. Einige angeblich foniglich gefinnte Einwohner famen beraus zu ihm und baten ihn bringend, schnell burch ben Ort zu marschiren, weil die Amerikaner jest eben in bie Boote ftiegen, um über ben Delaware zu fommen, man fonne baber noch eine Menge abfangen. Doch Sowe hatte bereits in Erfahrung gebracht, daß jenseits des Fluffes farte Batterien aufgestellt waren und ba er eine zwischen bem Orte und dem Fluffe liegende, gegen 200 Schritte breite Ebene paffiren mußte, so schöpfte er ben Berdacht, daß man ihn auf Diese hinaus locken wolle. Doch ging er mit etwas leichter Infanterie und ben Jägern und in Begleitung bes Generals Cornwallis, sowie drei seiner älteren Abjutanten, barunter auch Münchhausen, durch ben Ort nach der Ebene, während die anderen Truppen vor dem Orte steben blieben. Raum aber ließen fich die Generale mit ihrem Gefolge auf der Ebene feben, fo be= gannen die Amerikaner vom jenseitigen Ufer aus 37 Geschützen zu feuern, so daß die mitgenommene Infanterie fich eiligst in eine links gelegene und bewaldete Bertiefung werfen mußte, um von den Geschoffen nicht überschüttet zu werden. So rasch es aber auch ging, fo fielen boch 13 Mann. Sowe, ber bas

Feuern nicht im Geringsten beachtete, ritt gelassen umher, und sah sich so beinahe eine Stunde lang das Treiben der Amerikaner, die unaushörlich fortseuerten, an. "Wo wir uns auch hin-wendeten — sagt Münchhausen in seinem Journal — schlugen die Augeln in die Erde; ich kann es bis diese Stunde nicht begreisen, daß wir nicht alle Fünse zermalmt worden sind." Als Howe eben wieder im Schritt in die Straße des Ortes hineinreiten wollte, schlug eine Augel so dicht neben ihm in den Boden, daß sämmtliche füns Reiter mit Erde und Koth überschüttet wurden. Gleich darauf schlug eine andere Augel, die hinter Münchhausen vom Boden abprallte, dessen Pferd das Bein entzwei und er selbst erhielt von einem aufspringenden Stein einige Contusionen am Anie und Schenkel. Er stürzte natürlich mit dem Pferde sosort zusammen. Howe schenkte ihm bald darauf ein schönes englisches.

Als Howe wieder zu den Truppen zurückfam, ließ er diese still in das Städtchen einrücken. Noch am Abend ließ er den General Cornwallis mit 4 Regimentern rechts über Pennitown abgehen, um etwa weiter oberhalb am Strome Boote oder eine Fähre zum Übergang zu sinden. Aber schon am andern Morgen traf die Nachricht von ihm ein, daß nichts zu einem Übergang aufzusinden wäre, der Feind auch von seinem Unternehmen bereits unterrichtet sei. Darauf hin wurden der Oberst Petersen und Münchhausen zum Necognosciren längs des Users abgeschickt, die abermals mit Geschüß vielsach beschoffen wurden. Auch mußten die Amerikaner das Haus kennen, in dem Howe zu Trenton sein Quartier genommen hatte, insem nach diesem Punkte von Zeit zu Zeit eine Bombe geworsfen wurde.

Während man senseits des Flusses Washington mit der Hauptstärfe vor sich hatte, manövrirte der rastlose General Lee im Rücken, so daß die Lage der diesseitigen Truppen immer des denklicher wurde. Patrouillen und Ordonannzen wurden bereits aufgehoben und dem Commissariat gegen 700 Ochsen und an 1000 Stück Schaase weggenommen. Noch am Abend des 11. wurde Donop mit seinen Grenadieren und Jägern längs des Flusses links, nach Philadelphia zu, detachirt, um nach dieser

Seite hin nach Booten zu suchen. Doch sein Bemühen blieb eben so fruchtlos, wie bas des Generals Cornwallis.

Die Amerikaner hatten inzwischen von Philadelphia her 13 Gallioten mit 36pfündigen Kanonen zugeschickt erhalten, die mit vielen Rudern zwar schwerfällig, aber doch ohne Beistand des Windes fortbewegt werden konnten. Da man diesseits kein schweres Geschüß mitgeführt hatte, so wurde das diesseitige User fortan noch mehr belästigt.

Wir haben die Brigade Rall verlassen, als sie am 9. von Braunschweig nach Princetown abmarschirte. Die Truppen waren von den starten Märschen in rauber Jahredzeit und aufschlechten Wegen sehr erschöpft, weshalb sich Rall genöthigt sah, sie in Maiden Dead etwas ruhen zu lassen. Es war dieses ein kleiner Flecken von 10 Häusern, die sämmtlich von ihren Bewohnern verlassen waren; da aber trogdem die sämmtlichen Truppen darin nicht untergebracht werden konnten, so mußte ein Theil bivouatiren. Die ermüdeten Schlässer wurden in der Nacht so zugeschneit, daß sie am Morgen unterm Schnee hervorstrochen, der in dieser Nacht ihre Decke gewesen war. Die Erschöpfung war so groß, daß die Meisten in ihrem todtenähnlichen Schlass den Schneesfall gar nicht bemerkt hatten.

Am 14. Mittags erreichten die beiden Regimenter Rall und v. Anyphausen Trenton. Howe ging an diesem Tage, nachdem er vorher die Disposition über die zu beziehenden Winterquartiere erlassen, von da ab, um sich nach New-York zu begeben. Bald darauf stieß auch das zurückgelassene Regiment v. Loßberg zur Brigade, worauf Oberst v. Donop mit seiner Brigade Trenton verließ, um die ihm zu Burlington und Burdenton am Delaware angewiesenen Quartiere einzunehmen.

Die hier sich selbst überlassenen beutschen Truppen brannten wor Begierde, über den Delaware zu gehen und den entmuthigten Amerikanern den Garaus zu machen. "Jammer und Schade — schreibt Münchhausen zu sener Zeit — daß wir nicht über den Delaware kommen können, denn wenn wir ihn zu passiren vermöchten, so könnte es uns nicht fehlen, noch in diesem Jahre uns Philadelphia's zu bemächtigen." Trauriger Wechsel!

Statt bes gehofften und sicher erwarteten Sieges sollte biesen braven Truppen eine empfindliche Niederlage werden. 1)

Howe hatte die Armee bei News Jork ein Lager beziehen laffen. Sie stand hier in zwei Treffen, mit dem linken Flügel am Hubson, mit dem rechten am Oftfluß. Die Stadt lag ungefähr eine Meile hinter der Fronte.

Ruchlose Hände des erhisten Pöbels hatten in New Norf abermals eine verheerende Feuersbrunft am 20. November versanlaßt. Mehrere Gotteshäuser, darunter die schöne Trinitatissfirche und viele nette Wohnungen, lagen abermals in Trümsmern. Man hatte die Stadt theilweise auch einer andern Zierde beraubt: bei dem eintretenden Holzmangel hatte man nämlich viele von den schönen Bäumen abgeschlagen, die zu beiden Seiten der Straßen längs der Häuser standen und sonst einen fühlenden Schatten bei der Sonnenhiße gewährten.

Am Hafen stand damals das Fort St. George, ein vierseckiges Werk mit 4 Bastionen und mit 20 Geschügen besetzt. Unweit davon lagen das ehemalige Gouvernementsgebäude und eine Kapelle seit 1741 in Ruinen, da beide Gebäude bei dem damaligen Negeraufstande demolirt worden waren. Man hatte jetzt hölzerne Baracken zur Aufnahme der Garnison hineinsgebaut. Ein anderes steinernes Befestigungswerk befand sich unter dem Fort an der Wassersiet, das sich längs der Spitze der Insel hinzog und 90 Kanonen faste. Es war namentlich zur Vertheidigung der Hubson-Mündung bestimmt. Längs des Ostflusses hin zogen sich die schönen Straßen Queens und Water-Street, in denen sich der Reichthum und Luxus vorzugssweise niedergelassen hatte, denn hier wohnten in palastartigen Häusern die Vornehmsten des Handelsstandes.

Biele Kirchen bienten als Gefängnisse der vielen Gefansgenen.

Wie überall, standen sich auch in New-York die Parteien sehr schroff einander gegenüber. Trop des Stockens im

<sup>1)</sup> Die Details über die erste Besetzung Trentons von den Berbündeten hat der Verfasser in keinem ihm bekannten Geschichtswerke über den amerikanischen Krieg so ausführlich gefunden. Die hier mitgetheilten sind vorzugsweise dem Tagebuche des Hauptmanns v. Münchhausen entnommen.

Handel und trozdem viele Familien, loyale und liberale, bei dem Wechsel gestücktet waren, war eine große Wohlhabenheit nicht zu verkennen. Um Ruder der städtischen Angelegenheit standen jest nur Royalisten, bestehend aus einem Bürgermeister, 7 Rathsherren und eben so vielen Gemeindemitgliedern. Die Stadt war in 7 Quartiere getheilt. Die meisten Männer der Bürgerschaft waren zu Milizen genommen und mit Wassen zum Schuße der Stadt versehen worden. Gern hätten die Deutschen ihre Winterquartiere in der alle Annehmlichseiten biestenden großen und reichen Stadt verbracht, aber Howe wies einem Theil derselben einen andern Standpunst an.

## III. Capitel.

Expedition nach Rhobe: Island. — Bertheilung ber Truppen. — Shelter: Island. — Neckereien ber Amerikaner. — General Clinton geht mit einem Theil ber Truppen nach New-York zurück. — Lord Percy über: nimmt bas Commando auf Rhobe: Island und nach ihm Gen. Prescot. — Commando nach den Clisabeth: Inseln. — Weitere Begebenheiten in Jersey. — Die Hessen werden in Trenton überfallen. — Ralls Benehmen und Charakter. — Gefangenschaft und Auswechselung ber zu Trenton überfallenen Hessen.

Während der General Cornwallis sich in den Jerseys im Fluge ausbreitete und den entmuthigten flüchtigen Feind vor sich her jagte, gebot ihm Howe plöglich Halt. Statt die hier errungenen Vortheile weiter auszubeuten, richtete der Oberseldsherr den Blick nach einer entgegengesetzten Seite, nach Rhodes Island hin, woher ihm gar keine Gesahr drohte. Eine bedeutende Streitmacht, die er anderwärts im Interesse seiner Krone viel vortheilhafter hätte verwenden können, sollte hier drei Jahre fast unthätig stehen bleiben. Der Besig des Hasens von Newsport war dem Oberseldherrn allerdings von Werth, er hätte aber eben so gut genommen werden können, wenn die Expebition des Lord Cornwallis erst glücklich beendigt war, wozu unter den obwaltenden Umständen nur eine kurze Zeit noch ersorderlich sein konnte.

An der Expedition nach Rhode=Jsland, die den Generalen Clinton und Parker anwertraut worden war, nahmen auch Heffen mit Theil; es waren hierzu die Brigade Huyne, das Leibregiment und ein Theil des Losberg'schen Regiments bestimmt. Gleich stark waren die Engländer. Es waren im Ganzen 6500 Mann. Am 25. und 26. November fand das Einschiffen auf 60 Fahrzeugen, die meist die ostindische Compagnie hergegeben hatte, statt. Am 27. früh 9 Ubr wurden auf ein gegebenes Signal die Anter gelichtet und die Fahrt ging dis Rhodes Soot. Bisher war Alles sehr geheim gehalten worden, so daß man nicht wußte, ob es nach dem Süden oder nach dem Norden ging. Man lief in den Ostsluß ein und die Fahrt ging bei ungünstigem Winde nur langsam weiter. Die ganze Flotte war in drei Divisionen getheilt, sede derselben hatte 3 Kriegsschiffe als Bedeckung, eins an der Tete und zwei zu beiden Seiten. Das Commandeurschiff befand sich an der Spize der Flotte, der Commodore Hotham deckte mit seinem Schiffe die Flotte im Rücken.

Die Mannschaft auf dem Schiffe Fryal verlebte am 5. December eine furchtbare Nacht. Während ein heftiger Sturm das Schiff hin= und herschleuderte und es jeden Augenblick zu zerschellen drohte, wobei dem Steuermann ein Bein zerschmettert wurde, brach bei dem argen Tumult noch Feuer in der Cajüte des Capitains aus, das zum Glück bald wieder gelöscht wurde. Am 7. December Abends 4 11hr warf die Flotte in der Weasvers Bay, der Südspisse von Prudence Island, faum auf Kanonenschussweite von der Küste Rhode Island, die Anker aus. Gegenüber lag Newsport. Der Hafen war von Schiffen leer, aber von allen Werfen wehte die rothe Flagge, ein Zeichen, daß man wohl zum äußersten Widerstande bereit sein wollte.

Am Morgen bes 8. wurden die Truppen in Booten an's Land gesetzt, vorerst die leichte Infanterie und die Grenadiere, die bis Bristol-Ferry vorrrückten. Da die Bagage und Zelte noch auf den Schiffen waren, so mußten die Truppen bivouakiren.

Man war nicht wenig erstaunt, trot der aufgezogenen Blutsslagen auch nicht den geringsten Widerstand zu sinden; man ersuhr bald, daß der Feind in der Nacht News Port und die ganze Insel verlassen und sich nach Bristol und Providence zurückgezogen habe. Wäre man eine Stunde früher gelandet, so hätte man ihm wohl seine 30 Kanonen, die er mit sich führte, abnehmen können, jest begnügte sich Prescot, der mit einem Theil der Truppen zuerst angesommen war, ihm einiges

Hornvieh abzusagen. Der General Clinton besetzte sofort mit einem andern Theil der Truppen New-Port, wozu auch das Regiment Prinz Carl gehörte.

Am 14. wurde auch das Regiment v. Ditfurth bahin verslegt und am 16. marschirte auch die 3. englische Brigade ein. Die Truppen mußten bei großer Kälte und abscheulichem Wetter bivouafiren, da man wegen des heftigen Sturmes die Zelte nicht vom Schiffe an's Land bringen konnte. Erst am 16. war solches möglich. Die abziehenden amerikanischen Truppen wollten auch New Port anzünden, allein die Einwohner widersetzen sich so energisch, daß sene daran verhindert wurden.

Am 13. December bezogen die Truppen Cantonirungsquartiere. Die Befaßung Newsports bestand nun aus: 1 Bastaillon leichter Infanterie, 1 Grenadierbataillon, 4 englischen Regimentern, einem Detachement englischer Artillerie, einer Compagnie leichter Dragoner, dem 17. Negiment und den hessischen Regimentern Prinz Carl, v. Ditsurth und Leibregiment. General Prescot wurde zum ersten, Oberstlieutenant Campbell zum zweiten Commandanten der Stadt ernannt. Über die außer der Stadt liegenden Truppen führte der englische General Smith das Commando. Aus den hessischen Regimentern hatte man zur Formation zweier Jägercompagnien die gewandtesten Leute aussgesucht, da es an diesen leichten Truppen schlte.

News Port zählte damals gegen 1100 meist kleine hölzerne Wohnhäuser. Die größeren und schöneren der Reichern waren nach der Straße zu mit einem eisernen Gitter umgeben und hatten an der hintern Seite große Höfe, wo die Wohnungen der Neger und die Remisen sich befanden. Im Innern fand man die herrlichsten Möbeln, Teppiche und Tapeten. Bei der wohlhabenden Bevölkerung zeigte sich viel Hang zum Genuß und Bergnügen.

Man richtete sich so gemächlich als möglich für ben Winter ein und gedachte sich auch für langentbehrte Vergnügungen reichslich zu entschädigen, trogdem man bei den meisten Vewohnern der Stadt und des umliegenden Landes eine laue Aufnahme gefunden hatte, indem sich die meisten Patrioten nannten. Die Soldaten wurden in die Häuser der Gestüchteten gelegt, die

Officiere in die der Royalisten, die noch von diesen bewohnt waren. Die sonst belebten Straßen boten beim Einmarsch ein öbes Ansehen, da der größere Theil der Bevölkerung sich gesstüchtet hatte.

Der empfindlichste Mangel in New Port war das Holz. Es wurden daber Detachements auf die benachbarten Inseln aeschickt, um Bäume zu fällen, so auch eines auf Shelter=Gi= land, wozu auch Seffen mit commandirt waren. Ein Officier vom Leibregiment entwirft von den Bewohnern der Infel folgende Schilderung: "der größte Theil ber Saufer war von feinen Bewohnern verlaffen und das aus Furcht vor den heffen, von benen sich die Leute bier eine so schreckliche Borstellung machten, daß sie fogar glaubten, wir ägen die fleinen Kinder. Überhaupt find die Einwohner bier sehr weichlich, unwissend und im höchsten Grade furchtsam; alle Bersicherungen, die wir den Leuten gaben, daß ihnen nichts zu Leide gescheben sollte, halfen nichts, sie bebten, wenn man sie ansprach. Die Schwarzen, welche bier in allen Häufern find, zeigten fich umgänglicher. Auch wohnen bier einige von den National-Amerikanern (Indianer) in kleinen doch zierlichen Hütten; sie arbeiten bei den Weißen als Taglöhner und nähren sich auch viel vom Kischfang."

Bu Anfang des Jahres 1777 war Clinton mit einem Theil der Truppen wieder nach Newsyork zurückgekehrt und hatte dem Lord Percy das Commando auf der Insel übergeben. Diese mitgenommenen Truppen bestanden aus einer britischen Brigade, sowie einigen Compagnien von den Grenadieren und der leichten Insanterie. Sie waren dazu bestimmt, das Corps unter Lord Cornwallis in Newsyersey zu verstärken. Es standen nun noch 6 hessische und 4 britische Regimenter nebst einer Dragonersubtheilung hier. In Newsyort blieben das Regisment v. Loßberg und 2 englische Regimenter.

Die Brigade v. Hunne und die beiden andern britischen Regimenter hatten ihre Quartiere auf dem Lande.

Am 22. Januar näherte sich eine amerikanische Galeere bem zu Holland-Ferry stehenden Detachement und begann dieses zu beschießen, während an einem andern Plate 400 Mann landeten. Das Arbeitscommando und einige Compagnien vom

Regiment v. Huyne wurden jedoch eiligst zusammengezogen und diese jagten die Amerikaner wieder in ihre Boote. Der Galeere wurde von 2 englischen Sechspfündern und 2 hefsischen Dreispfündern so zugesetzt, daß sie von einem zu Hülfe herbeigekommenen Boote an's Schlepptau genommen werden mußte. Der Berlust der Amerikaner wird auf 20 Todte und Berwundete angegeben.

Am 15. März wiederholten die Amerikaner ihren Besuch. Mit Tagesanbruch ließen sie einen Brander gegen ein englisches Schiff anlaufen, die wachsame Mannschaft war jedoch auf der Hut und hielt das Unheil ab. Gleichzeitig beschoffen auch die Amerikaner von 2 Galeonen die diesseitigen Borposten, wurden aber von der hessischen Artillerie übel bewillkommt. Die eine Galeone wurde so zerschossen, daß die Mannschaft sich auf die andere retten mußte, die eiligst das Weite suchte. Die zurücksgebliebene wurde in Brand gesteckt.

Am 5. April legte Lord Percy das Commando nieder, um nach England zurückzusehren. Er war bei den Truppen sowohl als auch bei den Einwohnern sehr beliebt, man sah ihn daher ungern scheiden. "Er war — schreibt ein hessischer Officier — ein activer Soldat und was noch weit größer, ein allgemeiner Menschenfreund, dessen größte Leidenschaft war Gutes zu thun, besonders den Armen und Bedürftigen." Der edle Lord, ein Sohn des Herzogs von Northumberland, hatte sich in Betreff der Haltung der Amerikaner auf etwas verrechnet. Als er nämlich von England abging, soll er geschworen haben: er wolle seine Knochen in Amerika lassen, wenn er nicht mit dem Ölzweig in der Hand nach England zurücksommen könne.

General Prescot war Lord Percys Nachfolger im Com= mando.

Der eintretende Frühling kleidete die Insel in ein neues herrliches Gewand; aus den verödeten winterlichen Fluren war bald ein blühender Garten geworden. Der durchweg sette Bosten trieb schnell eine üppige Begetation hervor. Der Hauptsnahrungszweig war hier außer dem Handel die Viehzucht. Die

<sup>1)</sup> Caffeler Zeitung.

Grundstücke, meist in Duadrate abgegrenzt, waren mit niedrigen Mauern umgeben, die dazwischen hinführenden Wege waren mit Bäumen bepflanzt und bildeten schöne Alleen. Das ganze bot einen überaus freundlichen Anblick. Die meisten Bewohner waren Duäfer und Baptisten. Durchweg zeigten sie große Gastfreundsschaft, selbst für die Gegner. Die Schönheit und Grazie der dortigen Frauen konnten die Deutschen nicht genug rühmen.

Häusig wurden nach den benachbarten Inseln gemischte Commandos entsendet, um Holz und Lebensmittel zu holen. So wurde eine solche Expedition auf Ansangs Mai nach den fruchtbaren Elisabethinseln entsendet, die man zwar nur von wenigen aber wohlhabenden Leuten bewohnt fand, denenman das Bieh nahm. Auch hatte man auf der einen Insel noch mehrere Geschüße und Munitionsvorräthe in den Werten gefunden, welche die Amerikaner erst kurz vorher verlassen hatten.

Am 6. Mai erhielten das Leibregiment, Prinz Carl und das 63. engl. Regiment die Ordre zum Einschiffen, die übrigen Truppen bezogen wieder ein Lager. Ein Theil der Einwohner sah die Fremdlinge ungern scheiden. "Obgleich — schreibt jener hessische Officier — der größte Theil der Einwohner den Rebellen zugethan war, so sah man dennoch bei unserm Abmarsch verschiedene Thränen sließen, besonders beim schönen Geschlecht."

Die eingeschifften Truppen verließen am 20. Mai den hafen von Newsport und am 28. kamen sie gleichzeitig mit einer Flotte, die von England eingetroffen war, vor Newsyork an. Um nächsten Morgen stiegen sie an's Land und rückten in's Lager. Um 5. Juni wurden diese Truppen wieder eingeschifft und nach Amboy gebracht, wo sie zur hauptarmee stießen.

Wenden wir uns nun wieder zu den Begebenheiten in den Jerseys, die am Schlusse des ersten Kriegsjahres so kläglich endeten und einen so plöplichen Umsturz im Stand der Dinge herbeiführten, wie ihn die Kriegsgeschichte wohl selten aufzuweisen hat. Wir meinen hier die Niederlage der zu Trenton stehenden hesssischen Regimenter, die durch eine unverzeihliche Sorglosseseit des Commandirenden herbeigeführt wurde. Dieser Vorfall hat stets das lebhafteste Interesse erregt, weil er nicht nur als einzig in seiner Art dasseht, sondern auch so gewaltige Folgen

nach sich gezogen hat, indem mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, daß ohne diesen der Verlauf des Kriegs, wenigstens in der nächstsolgenden Zeit, wohl ein ganz anderer gewesen sein würde.

Als Lord Cornwallis in Braunschweig stand, kam General Howe selbst zu ihm, der während seiner Abwesenheit von New-York dem General v. Heister dort das Commando so lange übergeben hatte. Er ertheilte dem Lord den Besehl: seine Truppen bis zum Delaware vorzuschieben, und Letterer ging darauf, nachdem er dem General Grant das Commando übergeben und seine Anordnungen getroffen hatte, mit Howe nach New-York, um von da auf einige Zeit mit Urlaub nach England zu gehen.

Um 8. December traf Donop mit seiner Brigade am Delamare zu berselben Zeit ein, als bie letten amerikanischen Truppen eben über den Fluß binüber waren, die ihn vom jenfeitigen Ufer noch mit einigen Kartatschenladungen begrüßten. General Grant hatte die Truppen folgendermaßen in die Winterquartiere verlegt: Die Briten zum Theil nach Princetown in's Sauptquartier; bie Garden blieben in Braunfdweig gurud. Donops Brigade und bas 42. schottische Regiment erhielten Burbenton angewiesen. Rall fam mit feiner Brigabe, ber noch 50 heffische Jäger unter Lieutenant v. Grot= baufen, 20 leichte Dragoner und 6 Felbgeschütze ber Regi= menter beigegeben waren, auf den äußersten Vosten, nach dem Städtden Trenton am Delaware, wo er, wie bereits er= wähnt, am 14. December einrudte. 1) Er hatte fich biefen Poften felbst vom General Some erbeten, der den Obersten wegen der in ben Whiteplains und beim Sturm auf Fort Bafbing= ton gezeigten Bravour febr schätte und auszeichnete. Seine Brigade, die bem Beispiel bes tapfern Führers gefolgt war, batte Sowe nebst den andern hessischen Regimentern, die sich

<sup>1)</sup> Die Rall'sche, vorher Stirn'sche, Brigade bestand, wie bereits erwähnt, aus den Regimentern Rall, v. Knyphausen und v. Loßberg. In Elsners, "Befreiungskampf der nordamerikanischen Staaten" ist lesteres irrthumlich mit dem Regiment Unsbach verwechselt. S. 150.

bei beiden Gelegenheiten mit ausgezeichnet hatten, die beften Winterquartiere zugefagt.

In den beiden Heerlagern war die Stimmung zu jener Zeit eine sehr verschiedene. Die bisher immer geschlagenen und geshetzten Amerikaner hatten kasten Koffnung auf einen günstigen Ausgang ihrer Sache verloren, sie waren zum Äußersten niedergedrückt und dieses wie der empfindliche Mangel an Allem, gaben Anlaß zu höchster Unzufriedenheit, sa Meutereien und Desertionen in Washingtons Armee. Dieser selbst schien sest am Gelingen der Erhebung irre zu werden, und ein anderer Mann von nicht so gewaltiger Zähigkeit und mit weniger Vaterlandsstiebe beseelt, würde sest vielleicht seinen Einfluß verloren und in seiner Spannkraft nachgelassen haben.

Im biesseitigen Lager war es anders. Die Truppen, durch die bisher glücklichen Erfolge fühn und sicher gemacht, brannten vor Begierde, den Amerikanern den Garaus zu machen, und sie würden gern die Winterruhe gegen ein weiteres Vorrücken aufgegeben haben. Howe benutzte diese günstigen Umstände nicht und blieb auf halbem Wege stehen. Die Sicherheit der Führer und der Truppen ging bald in gänzliche Sorglosigkeit über, denn allgemein glaubte man, die Amerikaner würden froh sein, wenn man sie in Ruhe ließe; daß sie sich regen würden, daran glaubte niemand. Das Blatt sollte sich bald wenden, die allzu große Sorglosigkeit bitter bereut werden.

Das Städtchen Trenton am linken Ufer des Delaware, zwischen Bergen und Waldungen gelegen, war ein offener und langgedehnter Ort mit 130 häusern, und hatte mehr das Ansehen eines Dorfes. Es war 12 Meilen von Princetown und 30 Meilen von Philadelphia entfernt und lag an der Straße, die von letterer Stadt nach New-York führt. Es wurde durch den Assaufen, einen Seitenarm des Flusses, über den eine steinerne Brücke führte, in die obere und untere Stadt gestheilt. Lettere bildete die kleinere Hälfte. An der Seite nach Princetown und Bennington hin, lag eine waldige Anhöhe, die den Ort beherrschte. Dieser lag so hart am Flusse, daß die jenseits stehenden Amerikaner mit Kartätschen herüber schießen konnten. Hinter dem Städtchen sloß ein Bach, der Drawsereet,

der sich in den Delaware ergoß und über den ebenfalls eine steinerne Brücke führte, mittelft welcher die Verbindung mit den Zu Burlington und Burdenton liegenden hefsischen Truppen unter Donop erhalten wurde.

Um Gudende des Ortes lagen nur einzelne Saufer und unweit der Brucke ftand eine fteinerne Wohnung, bas Doctor= baus genannt. Un ber Brucke war ein Unterofficierpoften von 12 Mann, der von ber hauptwache aus der Stadt beta= dirt war, die aus I Officier und 70 Mann bestand. Nach Norden bin, auf der Benningtoner Bobe, ftand ebenfalls ein Unterofficierposten von 20 Mann, der des Nachts noch durch ein 15 Mann ftarfes Jagerpifet verftarft wurde. Die Regi= menter waren fo einquartiert, daß Rall und v. Logberg im nördlichen Theil ber Stadt lagen, v. Anyphaufen bingegen mehr im füdlichen und fo, daß auch leute in den jenfeits der Brude gerftreuten Säufern lagen. Des Rachts mußten bie Compag= nien gemiffe Allarmhäuser, 2 bis 3 neben einander stebende Bohnungen, beziehen. Bei schönem Better blieben die Gewehre in Opramiden vor diesen Säusern aufgestellt, die von 2 bis 3 Schildmachen bewacht wurden.

Dieses waren die einzigen Borsichtsmaßregeln, die Rall in so fritischer Lage und dem Feinde so nahe getroffen hatte. Weber seine Flanke noch sein Rücken waren gedeckt, er dachte nicht daran, irgend eine Berbindung mit Donop herzustellen, und eine Patrouille war eine Seltenheit. Er selbst gab sich der größten Sorglosigkeit hin, visitirte nur selten einen Posten oder eine Wache und diese vom Commandeur gezeigte Lässigseit im Dienst ging nun auch bald auf die Mannschaften über. Im Orte sprach fast Alles, namentlich die dienenden Neger, von einem besabsichtigten Überfall der Amerikaner. Man gab erst dem Oberst Winke, dann warnte man ihn, aber Alles blieb fruchtlos. Den einssichtsvolleren Officieren war Rall ein Räthsel und mehrere erlaubten sich, ihm Vorstellungen darüber zu machen.

Der Major v. Dechow, ein alter erfahrener Krieger, machte ben Borschlag, einige Schanzen aufzuwerfen, um nur einigermaßen gegen einen ersten Anprall gesichert zu sein; er erbot sich, diese mit dem Lieutenant Wiederhold herzustellen. Rall

ertheiste aber darauf in seiner derblustigen Weise eine nicht sehr feine Antwort, die wir hier nicht wiedergeben können. Schließelich sagte er noch: Laßt sie nur kommen! Was Schanzen! Mit dem Basonet wollen wir an sie! — Der Major ließ sich noch nicht irre machen und sagte: Herr Oberst, es kostet ja nichts; bilft es nicht, so schadet es auch nichts! Rall aber wiederholte seine frühere Antwort, drehte sich lachend um und ging weg. Später erinnerte ihn Dechow an die Bagage und einen Ort zu bestimmen, wohin sie allenfalls bei einem seindlichen Angriss in Sicherheit gebracht werden könnte; Rall erwiederte: Was, was Bagage! Die Rebellen werden nicht kommen und wenn sie kommen und nehmen mich, so sollen sie auch meinen letzten Wagen haben; ein seder Wagen kann hinsahren, wohin er will!

Der alte erfahrene Major Matthäus machte ben Borschlag, ob es nicht gut sein würde, ein Detachement nach Bensnington zu legen, um die rechte Flanke mehr zu decken und von da aus Patrouillen nach JohnsonssFerry, einem Übersfezungsplatz, zu entsenden; aber Rall wollte davon nichts hören und sagte endlich, als auch noch andere Officiere dafür stimmten: ob sie denn wollten, daß das Detachement verloren gehen sollte?

Die Amerikaner, bie auf biefer Seite zuweilen über ben Aluf gingen, wurden immer zudringlicher, fo daß die Berbindung mit Trenton und Princetown eigentlich nicht mehr frei war. 2118 Rall einen Brief an ben englischen Dberft Leslie nach bem lettern Orte schicken wollte, wurden die beiden bamit beauftragten Dragoner in einem Walbe von einer feind= lichen Streifpartei überfallen und einer bavon erschoffen. Als ber Burudgekommene ben Borfall melbete, fendete Dberft Rall ein Commando von 3 Officieren und 100 Mann mit einer Kanone bei bem schlechtesten Wetter ab, ben Brief babin zu bringen, wozu 15 Mann auch genug gewesen waren. Die Engländer lachten die Seffen aus, als fie erfuhren, daß fie nur eines Briefes halber ben beschwerlichen Marsch und in solcher Stärfe hätten machen muffen. Rall, ftatt diese Gelegenheit in anderer Beise zu benuten, batte dem Führer ben Befehl ertheilt, fo schnell als möglich wieder zurückzukehren, wobei manche Leute während eines fo beschwerlichen Rachtmarsches umfanten.

Donop hatte Rall ebenfalls ersuchen lassen, sich zu verschanzen, und starke Patrouillen bis zu einem gewissen Platz zwischen Trenton und Burdenton gehen zu lassen, er hatte aber den damit beaustragten Officier, dem Ingenieur-Capitain Martin, geantwortet: er hielte solches nicht für nöthig, die Rebellen wären schlechte Leute, und lachte dazu. Weiterhin sagte er noch: die Feinde wären schon einige Male unterhalb der Brücke diesseits gelandet, und man hätte sie ganz ruhig wieder abziehen lassen; er hätte aber nun seine Maßregeln getrossen und sie sicher gemacht. Wenn sie nun wiederkämen, wollte er sie tüchtig zurücksagen; er hoffe auch, daß Washington selbst einmal herüber kommen würde, den er dann gesangen nehmen könnte.

Die erwähnten Maßregeln Ralls bestanden darin, daß seit dem 23. December an jedem Morgen, zwei Stunden vor Tagessanbruch, ein Detachement mit 2 Kanonen unter einem Stabssofscier in aller Stille an das Südende der Stadt abging und sich dort bei dem Doctorshaus bis Morgens 9 Uhr postirte, worauf es wieder zurück marschirte. Hierzu wurden die Leute der Pisets vom rechten Flügel, also von der Benningtoner Höhe, genommen, so daß während dieser Zeit die Rordseite ganz entblößt war. Rall vermuthete hier durchaus seine Gesahr und ging blindlings in die Falle, die ihm Washington gelegt hatte.

Rall ließ sich endlich auf vieles Zureden bewegen, eine Patrouille gehen zu lassen. Er beauftragte daher am 24. den Major Matthäus mit 200 Mann eine solche nach Benning ton hin zu machen. Dieser theilte seine Mannschaft in zwei Theile; der eine, unter Capitain Steding, ging am Delasware nach Johnsons-Ferry hinauf, mit dem andern schlug Matthäus die Richtung nach Bennington hin ein. Bald darauf fam Rall mit den britischen Dragonern selbst nachsgeritten. Schon nach 2 Stunden stieß Capitain Steding

<sup>&#</sup>x27;) Aussage bes Ingenieur-Capitain Martin bei seiner Vernehmung zu Horens- Hook am 29. August 1778.

wieder zum Major, worauf der Rückmarsch sofort wieder ans getreten wurde.

Man hatte nichts vom Feinde entdeckt. Nur die nach der Fähre am Fluß sich hinziehende Abtheilung war vom jenseitigen Ufer einige Male mit Kartätschen, aber ohne Wirfung, beschossen worden. Matthäus wollte in der Ferne, in einem Walde, eine feindliche Trommel gehört haben.

Den Officieren wurde ihre Lage und Ralls Benehmen immer bedenklicher. Die Stabsofficiere vom Regiment v. Loß-berg verabredeten sich hierüber und famen darin überein: dem General v. Heister schriftlich Borstellung zu machen. Diese ging auch an diesen ab, aber leider zu spät. Der Oberstellieutenant Scheffer alterirte sich über das Alles so sehr, daß er ernstlich erkrankte.

Der britische General Grant scheint sich einer gleichen Sorglosigfeit wie Rall bingegeben zu haben. Als Letterer nämlich an Jenen Schrieb: zur beffern Berbindung ein Detache= ment nach Maidenhead zwischen Trenton und Princetown au geben, ertheilte er ihm in nicht fehr garter Beise eine ab= schlägliche Antwort und sprach ebenfalls sehr verächtlich von den Amerikanern. Er foll unter Anderem fvöttisch gesagt baben: Wozu? Ich will jest mit einer Corporalschaft die Jerseys im Baume halten! - Doch bestimmte er, bag Dberft Leslie von Princetown aus eine Patrouille alle zwei bis drei Tage in einer Stärfe von 20 bis 30 Mann nach Trenton und Rall eine folde in gleicher Beise nach Princetown schicken follte. Die erste Patrouille von Leslie fam am 24. in Trenton an, ber bei dieser Gelegenheit an Rall sagen ließ: er moge auf feiner Sut fein, benn Bafbington trafe Unftalten über den Delaware zu geben und Einer von ihnen Beiden wurde attafirt werden. 1)

Aber auch auf andere Weise war Rall noch gewarnt

<sup>1)</sup> Unterofsicier Reuber sagt in seinem Tagebuche: es waren 3 britische Regimenter gewesen, die Leslie von Princetown aus geschickt habe und die sich vor Ralls Quartier aufgestellt hatten, dieser aber habe sie sofort wieder zurückgeschickt.

worden. Es waren einige Tage vor bem 26. zwei amerikanische Deferteure angefommen, Die aussagten: bag Washington feine Armee auf 4 Tage mit Lebensmitteln verseben, und daß es biefe, er wolle über den Delaware geben und Trenton an= greifen. Um Morgen bes 24. ließ fich ein Ginwohner aus ber Stadt, Namens Bahl, bei Rall melben und fagte mohlmeinend zu biefem: Berr Dberft, nehmen Sie fich in Acht, Sie werben attafirt werden! - Dieser erwiderte lachend: Laft fie nur fommen! - Rall schickte barauf bin weder eine Patrouille noch einen Spion ab. Un einen solchen schien er gar nicht ge= bacht zu haben. Für einen möglichen Fall war gar feine Dis= position gegeben, nicht einmal bie Allarmpläte und eine Rudzugelinie waren bestimmt. Die 6 Geschütze, statt sie zweckmäßig zu vertheilen, waren die gange Zeit über vor des Dberften Quartier auf bem Martte, und mehr zum Paradiren, fteben geblieben.

Um Abend bes 24. in ber Dammerung wurden bie beiben an der Nordseite stehenden Pifets plöglich angegriffen. Es entfpann fich ein Plankeln, wobei dieffeits 6 Mann verwundet wurden. Bald darauf zogen fich die Amerikaner wieder gurud. In der Stadt war Alles sofort unter's Gewehr getreten, aber als Rall die Melbung über ben Bergang erhalten hatte, traf er weiter feine Magregeln, als bas außere Pifet mit einem Officier und 10 Mann zu verstärken und eine Patrouille von 30 Mann unter einem Kähndrich dahin nachzuschicken, wohin sich ber Feind zurudgezogen hatte. Auch diefer ließ man feine Beit, ihre Aufgabe weiter zu erfüllen, benn nachdem fie ungefähr 2 Meilen weit weg war, wurde fie wieder zurückberufen. Rall ließ bie Regimenter aus einander geben und bestimmte nur, daß fein Regiment, bas eben du jour hatte, in ben Allarmhäufern zusammen blieb. Er selbst begab sich in eine Abendgesellschaft. Er glaubte, daß der versuchte feindliche Angriff der von Leslie gemeinte gewesen und daß nun Alles abgethan sei.

Es war gerade die Christnacht; sie war dunkel und stürmisch. Den heffen wurde in dieser eine furchtbare Bescheerung zusbereitet.

Als ber erwähnte Officier mit seinen 10 Mann beim Außenposten angelangt war, ber sich bei einem einzeln ftebenben Bäuschen befand, ftellte er 7 Poften aus und ließ häufig patrouilliren. Der Tag bes 25. war schon eine halbe Stunde angebrochen; die lette Patrouille war eben angefommen und hatte gemelbet, daß Alles ruhig fei, und da die rudwärts als Pifet ftebenden Jager ihre Rachtpoften bereits eingezogen batten, so that der vorwärts stehende Officier ein Gleiches. Es war ein arges Stöberwetter, es regnete und schneite und ber Wind trieb ben Mannschaften Floden und falte Tropfen in's Gesicht. Alles fucte Schut binter bem Sauschen. Riemand erwartete ben Keind mehr, man wähnte fich gang ficher. Der Officier war eben aus bem Sauschen getreten, als er biefen plöglich vor sich sah. Ein Augenblick noch und Alles wäre gefangen gewesen, ohne einen Schuß thun zu fonnen, benn bie Wachmannschaften hatten die Gewehre zusammengestellt und die Schild= wache hatte ebenfalls Schutz gesucht. Schnell rief ber Officier, ber die Amerikaner für eine Patrouille hielt, mit dem Rufe in's Gewehr: der Feind, der Feind! beraus! Jener gab rafch 3 Salven ab und erft jegt fam der Posten zum Feuern. Doch wie aus der Erde wuchsen jest die feindlichen Maffen, die den Vosten einzuschließen suchten, weshalb sich biefer nun fammt bem Vifet rasch aber feuernd zurudzog.

In Trenton ertönten jest zum Allarm die Signalhörner und das Rasseln der Trommeln. Das Regiment v. Loßberg sammelte sich am schnellsten und die Compagnie des Hauptmanns v. Altenbockum, die in den äußern Häusern lag, stellte sich zunächst quer über die Straße vor dessen Quartier und nahm den zurückgedrängten Außenposten, der sich auf dem rechten Flügel postirte, auf; der Hauptmann mußte aber, um nicht abzgeschnitten zu werden, da auch auf der andern Seite Schüsse sielen, sich näher an das Regiment ziehen. Mittlerweile kam auch ein Theil des Rall'schen Regiments hinzu, das, wie schon erwähnt, für diese Nacht an der Bachtour war. Nach einer Weile erschien hier der Oberst v. Rall sehr erhist zu Pferde; der Ossischen der Vostens, der dem ersten Angriff ausgesetzt gewesen war, ging auf ihn zu und machte ihm Meldung. Rall

fragte: wie ftart ber Feind ware? Der Officier erwiderte: er könne foldes nicht genau fagen, boch wären etwa 3 Bataillone auf ihn losgeruckt und zwei andere hatte er aus dem Walde kommen seben; auch wäre man jest bereits umgangen. Rall rief hierauf seinem Regimente, vor bem er hielt, zu: Borwarts Marsch! avance, avance! Es war jedoch unmöglich, mit ben noch ungeordnet vorhandenen Streitfräften dem ftarfen Un= brange der Amerikaner zu widerstehen. Diese brangen nun mit ihren Geschützen in ben Drt und fturmten auf bes Dberften Quartier los. Die vor biefem noch aufgestellten Geschütze er= widerten eine zeitlang das Feuer der feindlichen, wurden aber bald genommen. Die Grenadiere frürzten fich nochmals wuthend auf den Feind und holten fich ihre Ranonen wieder, aber jest gog fich Rall rechts zur Stadt binaus, in einen Garten mit Dbftbäumen, um ben Feind auf ber Strafe nach Princetown anzugreifen; hier wurde er aber von einem heftigen Feuer empfangen. hierauf commandirte Dberftlieutenant Scheffer, ber das Logberg'sche Regiment befehligte, ebenfalls vorwärts, um ben Versuch zu machen, sich bier mit Rall burchzuschlagen.

Die Amerikaner waren indeg von ber andern Seite immer ftärfer in die Stadt gedrungen und feuerten jest aus ben Saufern und Garten. Rall fam nun auf bie 3dee - man fagt, weil er auf die in der Stadt gebliebene Bagage aufmerkfam ge= macht worden sei — ben Ort selbst anzugreifen und diesen wieder zu erobern. Er bringt mit ben beiden Regimentern unter bem Burufe: Alles was meine Grenadiere find vorwarts! wieder vor, wird aber von einem vernichtenden Feuer empfangen. Sier fonnen die Seffen mit dem fo oft erprobten Bajonet nichts aus= richten, benn fie baben feinen geschloffenen Reind vor fich, bas tödtende Blei erreicht sie aus der Budge der Riflemans in nächster Rabe, die binter Mauern und Bäumen, aus Fenftern und Thuren verstedt hervorfeuern. Es regnete Rugeln und Rartat= schen im wahrsten Sinne bes Worts. Bei bem Unwetter verfagten die Gewehre der heffen fast ganglich und ihr Feuer wurde schwächer und schwächer, während bas ber Amerifaner immer heftiger wirkte.

Mit ben Geschützen ging es abermals unglücklich; bie vom

Regiment Nall kamen nur 6 Mal zum Feuer, benn in kurzer Zeit waren der größere Theil der Bedienung und die Pferde erschossen oder blessirt, die vom Regiment v. Loßberg blieben in einem Sumpfe stecken. Die Ordnung löste sich mehr und mehr, die Leute verließen die Glieder und sie kamen von beiden Regimentern durcheinander. Ein großer Theil der Officiere war gesfallen oder verwundet. Rall selbst hatte zwei Schußwunden erhalten und sank vom Pferde. Oberstlieutenant Scheffer übernahm das Commando.

Beim Regiment v. Loßberg waren nur noch 5 Officiere fampffähig, vom Regiment Rall nur noch vier. Oberstlieutenant Brethauer war ebenfalls verwundet. Oberstlieutenant Scheffer berieth sich hierauf mit den Majors v. Hanstein und Matsthäus, was weiter zu thun sei, und einstimmig wurde erklärt: sich durchzuschlagen. Unter beständigem Feuern zogen sich die beiden Regimenter aus der Stadt auf den Weg, der nach Maidenshead führte, da über die Brücke nicht mehr zu kommen war; als man aber auf die Straße fam, standen die Amerikaner auch hier in zwei Treffen, mit ihrer Artillerie voran, die sich in einem Halbkreis um die Stadt gezogen hatten, mithin ein Durchsommen nicht mehr möglich war. Um nicht noch mehr Blut nuslos sließen zu lassen, gab sich der Rest der Regimenter gefangen.

Dieses waren ungefähr die Borgänge in der nördlichen Hälfte der Stadt; wenden wir uns nun zur südlichen. Hier lag, wie bereits erwähnt, das Regiment v. Anyphausen. Als allarmirt wurde, trat es sosort vor seinem Allarmbause, dem Quartier des Majors v. Dechow in der Princetownstraße, an. Der Major, der hier auf Ordre vergeblich eine zeitlang wartete und das Feuer immer heftiger werden hörte, detachirte eine Compagnic, um die Berbindung mit der Stadt und der Brücke sich zu sichern; eine andere hatte den Eingang von Princetown her besetzt. Mit den 3 übrigen Compagnien seste er sich in Marsch nach der obern Stadt, um hier die angegriffenen Regimenter zu unterstützen. Alls er eine Strecke weit marschirt war, kam der Oberst Rall angeritten und befahl ihm, links nach der Kirche hin sich zu ziehen. Kaum war er in der angewiesenen Richtung eine Strecke sortgegangen, so kam das Rall'sche Regiment entgegens

gestürzt, das von dem heftigen Kartätschenseuer zurückgeworsen worden war. Hier war es, wo es Rall aus dem vernichtenden Feuer nach dem Obstgarten zog, um es wieder zu sammeln und dann den Feind wieder anzugreisen. Das Regiment v. Knyppausen folgte mit hierhin und hier stießen auch dessen beide detachirte Compagnien wieder zu diesem. Als Rall mit den beiden andern Regimentern zum Angriff vorging, zog sich Major v. De chow, der hier seine Möglichseit des Entsommens sah, wieder zurück, und mit links um nach der Brücke zu, um diese wieder zu beseihen, oder, wenn sie vom Feinde genommen sein sollte, wieder frei zu machen und so womöglich die Verbindung mit dem Oberst v. Donop zu erhalten.

Jest, im entscheidenden Augenblick, wurde Dechow schwer verwundet.

Gleichzeitig fanken die beiben Regimentsgeschütze in einen Moraft, und um fie wieder herauszuarbeiten, mußte Alles halten, und fo ging eine koftbare Zeit verloren. Als bas Regiment fich endlich wieder weiter bewegte, fam es in dem bier nicht genau befannten Terrain durch einen tiefen Grund und endlich auf eine mit Bäumen besetzte Anhöhe, hinter welcher bicht ber Creef floß. Das Regiment machte bier Salt. Der Stabscapitain Baum ging vor, um mit bem Major etwas zu befprechen, als er aber vor bas Regiment fam, traf er ftatt bes Majors ben Sauptmann v. Biefenroth, ber ihm fagte: jener ware über die Sohe vorgeritten, um mit dem Gegner eine noch möglichft gunftige Capitulation abzuschließen, ba bie beiden andern Regimenter bereits gefangen waren und die Brude befest fei. Beibe Officiere billigten bes Majors Benehmen nicht und berebeten fich, wie sie sich noch burchbringen fonnten. Die Brücke zu foreiren schien unmöglich, sie wollten es baber versuchen, burch ben Creef zu fommen. Sauptmann v. Biefenroth übernahm als ältefter Officier bie Berantwortung. Der Stabscapitain sprang zuerst ins Waffer, bem zunächst die Feldwebel folgten, um biefen, wenn fie binuber famen, die Fahnen binuber zu reichen, und wenigstens biefe retten zu fonnen. Das Wasser ging bis an den hals und das jenseitige Ufer war sehr fteil, so daß man hier Mube hatte herauszufommen. Andere folgten an etwas bequemeren Stellen. Die Meisten famen burch, Mehrere famen aber um. In bemfelben Augenblicke gewahrten die Hinübersgesommenen, daß feindliche Kanonen auf dem drüben liegenden Hügel vor der Front des Regiments aufgefahren wurden, dieses also abgeschnitten und gefangen war. Der Theil, der über das Wasser gesommen war, erreichte Princetown. Die englische Reiterei und die Jäger waren mit entsommen. Diese hatten sich sechtend aus der Affaire gezogen, man macht aber auch dem Lieutenant v. Grothausen den Borwurf, daß er zu bald zurückgegangen sei.

In 2 Stunden war Alles abgethan. Dberft Rall hatte feine Sorglosigfeit mit bem Leben bugen muffen, auf feinen bis= ber erworbenen Rubm lagerte fich am Schluffe feiner Laufbabn ein trüber Schatten. Der Tob batte ihn ber irbischen schweren Berantwortung entzogen und er fonnte ihn unter diesen Um= ftänden freudig begrüßen. 1) Er starb als tapferer Solbat, ber er immer gewesen war. Als er vom Pferde gesunken war, hoben ihn zwei alte Unterofficiere auf und ftusten ihn. Go traf ibn Bafbington, ber eben an diesen Plat berangeritten fam, wo auch die Regimenter bas Gewehr vor ihm ftreckten. Blaß und mit Blut bedeckt wanfte Rall beran und übergab dem feind= lichen Obergeneral seinen sonst so oft erprobten und von den Umerifanern gefürchteten Degen. In wenigen matten und abgebrochenen Worten bat er Washington um rucksichtsvolle Behandlung und empfahl ihm namentlich auch seine Leute. Freundlich fagte ihm diefer Alles zu und theilnehmend fuchte er ibn über seinen traurigen Buftand zu tröften. Er ließ ben Ster= benden in ein Quartier zu einer wohlhabenden Duäferfamilie bringen und empfahl ihn diefer auf das Wärmfte. Che Bashington Trenton verließ, besuchte er ben fterbenden Rall mit bem General Greene. Beibe Generale bezeigten ibm wiederholt ihre Achtung und Theilnahme. Rall bat abermals für die Gefangenen um Schonung und ersuchte namentlich ben

<sup>1)</sup> Munchhausen sagt in einem Schreiben: "Zum Glück ift Oberst Rall noch am selbigen Tage gestorben, zum Glück, sage ich, benn er würde ben Kopf verloren haben."

feindlichen Obergeneral, ihnen ihr Eigenthum zu lassen. Dieser versprach es heilig. Rall hauchte noch an demselben Abend unter theilnehmender Pslege seine Seele aus und wurde dann auf dem Kirchhose der Presbyterianer seierlich begraben. "Er starb — sagt ein Officier vom Regiment v. Loßberg in seinem Tagebuche — gern, ja vergnügt, daß er nicht genöthigt war, seine Ehre zu überleben." —

Rall ist für die Meisten, die von ihm hörten, ein Räthsel geblieben. Wir müssen daher nochmals, wohl oder übel, auf sein Benehmen zu Trenton, sowie auf seinen Charafter zurückstommen, um uns solches einigermaßen erklären zu können.

Leider können wir hier den so alten und wohlmeinenden Spruch: de mortuis nil nisi bene! nicht anwenden, wenn wir der Wahrheit in Allem die Ehre geben wollen. In den späteren friegsgerichtlichen Berhören, wobei die zu Trenton mitgewesenen Officiere, namentlich die älteren, auf das Strengste vernommen wurden, lautet feine Aussage, wenn auch noch so schonend, zu Ralls Gunsten. Es liegen uns Auszüge davon, sowie auch das Tagebuch dessenigen Officiers vor, der auf dem Piket am 25. zuerst angegriffen wurde und dessen auch Washington Irving in seinem Werke erwähnt. Auch das Urtheil des gewöhnlichen Mannes läßt sich in dem Tagebuche des Corporals Reuber vernehmen.

Am Abend vor dem Überfall hatte Rall lange geschwärmt und der Flasche, die er nächst der Musik sehr liebte, stark zugesprochen. Er lag noch im Bette, als die ersten Schüsse sielen, und schlief. Der Lieutenant Biel, der als Brigadeadjutant bei Rall sungirte, war schon seit 5 Uhr aufgestanden und hatte das Schießen gehört; er eilte sofort zum Oberst, konnte ihn aber nicht recht ermuntern, viel weniger bewegen, etwas zu thun. Biel eilte nun zur Hauptwache, wo der Lieutenant Sternikel mit etwa 40 Mann vom Rall'schen Regiment stand, und bewog diesen, eiligst alle nur entbehrliche Mannschaft dem Piset zur Unterstüßung zu senden. Darauf eilte er wieder zu des Obersten Duartier und sah diesen in der Nachtsacke im Fenster liegen. Was giebt's? was giebt's? rief er herunter, worauf der Absustant erwiderte: ob der Herr Oberst das Schießen nicht gehört

hätte? Jener sagte: er wurde gleich herunter kommen, und ersichien auch nicht lange nachher angekleidet an der Thure.

Biel fagt in ben späteren Berboren noch aus, bag ber Dberft fich in Betreff bes Dienstes fast um nichts befummert, sondern nur fich und seinem Bergnügen gelebt babe. Sogar bie Correspondenzen mußte ber Abjutant meift besorgen. Einen Posten habe der Oberst nie visitirt und über mögliche Källe nie= mals mit einem Officier Rudfprache genommen. In anderer Beziehung wußte er Officiere und leute mit allerlei fleinlichen Diensten zu qualen, fo daß täglich, trogdem fo wenig Posten befest wurden, gegen 300 Mann im Dienst waren. Die Truppen waren herunter geriffen, er achtete aber nicht darauf; auch war es ibm einerlei, ob ein Gewehr geputt war ober nicht und fab in biefer Beziehung gar nicht nach. 2118 ibn bei Belegen= beit ber Major v. Dechow barauf aufmertsam machte, ob er nicht fleine Montirungoftude, an benen es fehr fehlte, nament= lich Schuhe, von New : Norf wolle fommen laffen, erwiderte er in feiner gewöhnlichen Weise: bas waren Voffen, er wolle ohne Schuhe vor feiner Brigade ber über bas Eis bes Dela= ware und geraden Wegs nach Philadelphia laufen und wenn er (der Major) nicht Theil an dieser Ehre haben wolle, so solle er zurudbleiben. 1) Als Major v. Sanftein den Dberft Rall furz nach dem Eintreffen in Trenton fragte: ob das die versprochenen guten Winterquartiere wären? antwortete er: o nein! biese wollen wir in Philadelphia genießen! -

Neben diesen Schattenseiten hatte Nall aber auch seine guten und er war namentlich ein warmer Freund und guter Gesellschafter. So schrieb sein Abjutant Biel in die Heimath: "Ich bedauere den Verlust dieses Mannes von Herzen und in der That war sein braves Verhalten bei der Eroberung des Forts Bashington die Ursache, daß ihm der General Howe das Commando in Trenton anvertraute.

Ich war die lette Zeit sein Brigadeadjutant, af und trank mit ihm und er war mehr mein Freund als mein Borgefetter."

<sup>1)</sup> Aussagen in den Verhoren zu Philadelphia am 24. April und 29. Mai 1778 von Lieutenant Biel und Oberstlieutenant Scheffer.

Ein anderer Officier sagt in seinem Tagebuche: "Der Oberst Rall war zwar zum Soldaten, aber nicht zum General geschafsen. Dieser Mann, der bei der Einnahme des Forts Washington die größte Ehre einlegte, weil er unter der Anführung eines großen Generals stand, verlor seinen ganzen Ruhm in Trenton. Er hatte Muth genug, die fühnsten Unternehmungen zu wagen, allein es sehlte ihm an der kalten Geistesgegenwart, die bei einer solchen Gelegenheit, wie der Überfall zu Trenton war, nöthig ist. Seine Lebhaftigseit war zu groß, ein Gedanke verdrängte bei ihm den andern, und so wußte er keinen sesten Entschluß zu fassen."

Als Privatmann betrachtet, verbiente Rall Hochachtung; er war großmüthig, freigebig, gastfrei und höflich gegen Jedermann, nie friechend gegen seine Vorgesetzten, aber gütig gegen seine Untergebenen. Seinen Bedienten war er mehr Freund als Gebieter.

General v. Schlieffen fagt in seinen Memoiren über Rall: "Wäre es nicht ohnehin ausgemacht, wie unglücklich im Kriege allzugroße Vermeffenheit oder Geringschätzung des Feindes werden fann, fo murbe es Rall, ber Borgefette jener Schaaren (Regimenter) beweisen. Er, ber sich sonst burch Todesverach= tung und Einsicht bei mancher Gelegenheit rühmlich hervorgethan, welcher unlängft, um Ehre zu erwerben, ben Seezug ber Ruffen gegen die Türken unter Drloff als Freiwilliger mitgemacht hatte, verlor zu Trenton Leben und Ruhm, weil ihm ungeübte Waffenschlepper auch fur die geringste Gegenanstalt zu verächtlich schienen. Batte ihn ber Tod in diesem Gefecht nicht zu balb erreicht, fo wurde wenigstens Schimpf vermieden worden fein. Aber er fiel gleich Anfangs und in bedrängter Lage. Dhne entschloffene Unführer find auch die beften Truppen den äußersten Demuthi= gungen ausgesett. Diesen entgingen jene Schaaren nicht, es ift nur allzu befannt, daß fie gefangen wurden."

Man ersieht aus dem hier Angeführten zur Genüge, daß Oberst Rall wohl ein tüchtiger und tapferer Officier vor dem Feinde, aber nicht der Mann war, seine eigenen Dispositionen mit Ruhe und Ueberlegung zu treffen. Seine Geringschätzung gegen die Amerikaner ging offenbar zu weit; er glaubte nicht,

daß sie es wagen würden ihn anzugreisen, und meinte, der Name Rall slöße ihnen einen zu großen Respekt ein. Diese Übersschäung wurde sein und seiner Truppen Untergang. Sein einziges Sinnen und Streben war, nach Philadelphia vorzugehen und dort die versprochenen guten Winterquartiere zu finden, er erwartete daher sehnlichst das Zufrieren des Delaware und hätte die Natur seinen Wünschen entsprochen, so wäre er vielleicht mit seiner Brigade allein dahin gegangen. Es sah ihm solches ähnlich.

Einiges Andere reiht sich noch an Ralls tragisches Geschick, bas wir hier nicht übergehen wollen.

Es wird erzählt, daß Ralls Hauswirth sein Verräther unter der Maste der Freundschaft gewesen sei. Er lag bei einem van Daffel, einem gebornen Hollander, im Quartier, der eine Lohgerberei betrieb.

Am Christabend bat dieser ben Obersten nehst mehreren anderen hessischen Officieren zu einem Souper, wobei den Gästen tüchtig zugetrunken wurde. Gegen das Ende des Essens führte der Hauswirth vier fremde Herren ein, die er als gute Freunde vorstellte, die ihn besucht. Arglos ließen sich die Hessen mit ihnen näher ein, man wurde lustiger, trank stärker und erst spät ging die Gesellschaft auseinander.

Als am Morgen karm gemacht wurde, sprang Rall aus dem Bette, kleidete sich eiligst an und wollte sich zu Pferd setzen. Unterdeß kam van Dassel mit einer gezogenen Pistole zu ihm heran und seuerte sie auf ihn ab, ohne ihn jedoch zu treffen, wohl aber den Neitknecht, der das Pferd hielt, worauf er das Weite suchte. Es kam auch nachher heraus, daß die Fremden, die Tags vorher sich eingefunden hatten, verkleidete amerikanische Officiere gewesen waren.

Ban Dassel wurde für seine gemeine Berrätherei vom Geschick erreicht und bestraft, indem er bald nachher vom Capistain Emmerich, dem Führer des Hanau'schen Freicorps, gesfangen und nach News Nork geschickt wurde.

Einige Tage vor ber Katastrophe kamen einige Leute zu Rall, die in der Nähe Besitzungen haben wollten und sich für diese seinen Schutz erbaten. Es sollen ebenfalls Officiere aus

Washingtons Lager gewesen sein, die sich hier orientiren wollten.

Noch eines sonderbaren Zufalls muß hier erwähnt werden: daß nämlich Rall von seinem Dheim zuerst als Gefangener erklärt wurde, als er verwundet vom Pferde sank. Dieser Berwandte war einige Jahre vorher aus der Pfalz nach Amerika eingewandert, hatte sich in Jersey niedergelassen und beim Ausbruch der Feindseligkeiten die Wassen ergriffen. Er hatte damals den Rang eines Obersten.

Die Beffen hatten auch in dieser fritischen Lage ihren alten Muth sowie ihre Singebung bewährt und fochten so gut sie fonnten. Der panische Schrecken, der bei solchen Aberfällen so leicht auch die besten Truppen erfaßt, that hier feine Wirfung. Bären sie besser geführt worden, so wäre ihnen wohl nicht biefes schlimme Loos geworden. Rall batte entweder ben Ropf verloren, oder er wollte nicht vor dem verachteten Feind weichen. Da die gut disciplinirten Truppen sich so schnell sam= melten, fo hatte er noch Zeit genug über die Brude zu fommen, bas Freie zu gewinnen und sich nach Donops Quartieren zurückzuziehen. Statt beffen rudt er ben Umerifanern entgegen und will sie zurückwerfen, was ihm natürlich nicht gelingt und wäh= rend er nun ben Ort verläßt, bringen biefe auf einer andern Seite in folden ein. Jest andert er abermals feinen Dlan und will biefen wieder nehmen, wirft fich also zwischen zwei Feuer. Dadurch wird auch noch ein Regiment von ihm abgeschnitten.

Rirgends ist eine sichere Führung, kein Einklang im Ganzen. Die Bessen wehren sich troßdem so lange sie können und ihre Gewehre nicht versagen, sie sind weniger auf ihre eigene Rettung als ihre Pflicht bedacht, die sie bis zum letten Moment erfüllen wollen. Diese Bravour erkannte auch der Gegner an. Washington sagt darüber in seinem Bericht (vom 27. December) an den Congreß: "Die Avantgarde leistete einen geringen Widerstand, verhielt sich aber in Betracht ihrer Anzahl sehr wohl und unterhielt auf ihrem Rückzuge ein beständiges Feuer hinter den Häusern. Wir sahen im Augenblick das Corps formirt, aus ihren Bewegungen schien es aber, daß sie ungewiß wären, wie sie agiren sollten." Ein anderer amerikanischer Officier stellt

das "tapfere Berhalten" ber Hessen eben so wenig in Abrede und sagt: daß sie sich in einer Lage befunden hätten, in welcher der tapferste Soldat sich hätte ergeben mussen. Wenn Sted = man in seiner Geschichte des amerikan, Kriegs (Th 1 Cap. 8) sagt: Die Hessen hätten sich nach Ralls tödtlicher Verwundung geweigert, das Gesecht fortzusezen, so ist dieses offenbar aus der Luft gegriffen.

Wäre der Posten an der Nordseite nicht gewesen, so wäre sehr wahrscheinlich nicht ein einziger Mann durchgekommen. Und dieser war gerade an diesem Tage zufällig stehen geblieben, da er, wie bereits erwähnt wurde, bisher jeden Morgen weggenommen und mit am Südende postirt worden war. Major v. Dechow, der am 25. Stadsofsscier du jour war, unterließ das bestimmte Ausrücken. Als ihm der Artillerist meldete, daß die 2 Kanonen, die dem Commando beigegeben wurden, bespannt seien, antwortete ihm Dechow: es würde heute nichts, er solle nur wieder ausspannen. So wirste eben Alles zum Ruin zussammen. —

Wenden wir und nun, wenn auch flüchtig, nach Bur= lington, wo Dberft v. Donop ftand. Diefem wurde gleich= zeitig von der dabin dirigirten amerikanischen Abtheilung unter Cadwalader eine Demonstration gemacht. Der Feind zeigte fich plöglich, er hatte aber weniger die Absicht, fich mit ber Be= fatung in ein ernstes Gefecht einzulaffen, als diese vielmehr von bem, was jest zu Trenton vorfiel, abzuziehen und sie zu bie= fem Behufe mehr in das innere Land zu locken. Der fonft fo vorsichtige Donop ließ sich täuschen und folgte ben sich plänkelnd zurudziebenden Amerikanern bis nach Mount Solly, einem Drt, ber von bem Unfofusfluß in zwei Balften getheilt wurde. Er war mit bem größern Theile seines Corps gefolgt, bas aus bem 42. Regiment, bem Linfingen'ichen und Block'ichen Grenadier= bataillon und einer hessischen Jägercompagnie unter Sauptmann Ewald bestand. Letterer hatte bereits die linke Flanke des Feindes umgangen, zwei leichte Geschüpe waren genommen und eine feindliche Abtheilung, die bereits über den Anfofusfluß gegangen war, abgeschnitten. Da ließ plöglich Donop, ber den Geschützdonner von Trenton ber borte und nun die Lage

flarer überschaute, den hauptmann Ewald zurückrufen. Dieser mußte so die bereits errungenen Vortheile fahren laffen.

Donop zog nun in aller Eile seine Detachements und Posten zusammen, um den Paß von Eroswigk zu gewinnen, der ihm die Gemeinschaft mit Princetown, wo General Grant mit einem Corps stand, sicherte. Er ließ, um seinen Rückzug zu decken, den Hauptmann Ewald mit einer 90 Mann starken Abtheilung, aus Schotten, Grenadieren und Jägern bestehend, mit der bestimmten Weisung zurück, den Ort bei einem Ungriffe bis auf den letzten Mann und wenigstens bis Mittersnacht zu halten.

Die Aufgabe mar eine schwierige. Die Bewohner bes nicht unbedeutenden Ortes waren erbitterte Feinde der foniglichen Sache und Ewald wußte, daß Gewehre und Munition bier verborgen waren. Die Einwohner konnten daher jeden Augen= blick von biefen Mitteln Gebrauch machen und über bas erpo= nirte Säuflein berfallen. Budem führten noch 2 Bruden über ben Kluf, die bem Feinde bas Unruden erleichterten. Emald wußte fich mit feiner Energie und Schlauheit auch in diefer Lage zu helfen. Er ließ zunächft bie beiben Bruden abbeden und mehrere in der Nabe liegende Saufer mit Strob und Reifig anfüllen. Sierauf ließ er die vornehmften Einwohner zusammen= fommen und erklärte ihnen: er wurde, sobald ein Aufruhr im Orte entstände, diefen fofort in Brand stecken. Das Mittel wirfte, da Mount= Solly ein wohlhabender Handelsort und mit werthvollen Waaren vollgelagert war. Unangefochten blieb Ewald bis Mitternacht bier steben, bann zog er ab und erreichte Donops Corps, als es bereits ben Pag bei Croswigt inne batte. Es muß bierbei noch erwähnt werden, daß es feineswegs bie ernstliche Absicht Emalde mar, ben blübenden Drt zu ger= ftoren, er wollte nur burch diefes Schredmittel die Ginwohner im Zaume halten und glaubte, bei ber großen Schwierigfeit ber gebotenen Aufgabe, zu jedem Mittel greifen zu durfen.

Der Berlust der hessen an diesem unglücklichen Tage betrug (zu Trenton): an Todten 17, an Verwundeten 78 Mann; gefangen wurden: 84 Officiere, 25 Spielleute und 759 Gemeine, im Ganzen also 933 Mann. Außer bem Jägerbataillon waren noch 398 Mann entfommen.

Der sonst so brave Major v. Dechow, welcher in die linke hüfte verwundet worden war, starb bald darauf in Trenton.

Das Regiment v. Loßberg hatte wieder am meisten geslitten; es zählte 27 Todte und Berwundete. Die Capitains v. Benning und Riese, sowie Lieutenant Kimm waren gesfallen; Capitain v. Altenbockum, die Lieutenants Zoll und Schwabe verwundet. Das Allentiese tertumpted

Bare Bafbingtons Plan bei diefem Überfall genau fo ausgeführt worden, wie er von ihm entworfen worden mar, fo wurde auch benen, die sich gerettet hatten, ber Weg abgeschnitten worden sein und auch Donop batte in eine übele Situation ge= rathen können, obichon er wachsamer als Rall war. Washing= ton batte nämlich seine Truppen in 4 Corps getheilt. Das eine, mit dem er 9 Meilen oberhalb von Trenton am Abend bes 25. über ben Fluß ging und aus 2500 Mann mit 20 Ge= schützen bestand, führte er felbst. Er betachirte, als er übergefest war, ben General Sullivan mit einer farfen Abtheilung, fich feitwärts um Trenton berum zu ziehen, und mit ihm gleichzeitig die Stadt von der Sudseite anzugreifen. General Ewing hatte die Weisung, eine Meile unterhalb Trenton über den Fluß zu feken, fich der Brude über den Affanpint zu bemächtigen und bier ber Befatung ben Rudzug nach Burdenton abzuschneiben. General Putnam follte mit General Cadwalader unterhalb Burlington übergeben und bie unteren Poften bes Dberften v. Donop scheinbar angreifen, um biefen abzuhalten, Rall zu unterstüßen. Die beiden letteren Corps murden jedoch burch veränderte Umftände, sowie durch ben ftarfen Eisgang am Über-

<sup>1)</sup> über bieses Regiment war es auch jest wieber arg hergegangen, viele Officiere waren bereits krank ober verwundet in New-York zurückgeblieben. In Philadelphia kam bas Regiment nur noch 199 Mann stark an.

Sind die Angaben der Amerikaner in Betreff ihres Verlustes constatirt, so war dieser zu dem ihrer Gegner ein auffallend geringer. Marshall giebt diesen in seinem Werke (Bb. 2 Cap. 8) nur auf 2 Todte, 2 Erfrorene und 4 oder 5 blessitzte Soldaten an.

seigen verhindert. General Putnam konnte nur den Oberst Griffin mit 500 Mann Milizen über den Delaware schicken, der, da er gegen den 2000 M. besehligenden Oberst v. Donop viel zu schwach war, den Auftrag hatte: diesen nur zu beschäftigen und seine Ausmerksamkeit von Trenton abzuziehen. Der Plan gelang, indem Donop den rasch angreisenden, sich aber eiligst wieder zurückziehenden Feind mit dem größern Theil seiner Truppen dis Mount-Holly hisig versolzte und sich so 12 Meisten von seinen Quartieren und 18 von Trenton entsernte. Das Unglück, das die Hessen hier betraf, ist nicht Rall allein, sondern auch den britischen Genetalen mit zuzuschreiben, denn das weitläusige Berlegen der Truppen war ungeschickt genug.

Ausgemacht ist: daß die Vorposten unter sich weder die nöthige Verbindung, noch hinter sich die rechtzeitige Unterstützung hatten. Dieses verkennt auch Howe nicht, indem er in seinem Bericht an Lord Germain (vom 20. December) sagt: "Die Lage derselben, ich gestehe es, ist vielleicht ein wenig zu weit auseinander, allein ich hatte Ursache, Burlington zu besetzen, um die Grafschaft Monmouth zu decken, in welcher sich viele treue Einwohner besinden."

Andere machen dem britischen Obergeneral den Borwurf, daß er gerade Deutsche so weit in das Innere geschoben habe, "wo diese Fremdlinge durch Unkenntniß der Sprache und daraus unmittelbar folgende Gewaltthätigkeiten, sa durch ihr bloßes Dasein die Einwohner quälten und erbitterten. Wir wollen es dahin gestellt sein lassen, in wie weit diese Behauptung gegründet ist. Die Hessen waren damals mehr gefürchtet als gehaßt, und der Amerikaner hatte seinen Haß vielmehr auf die Briten als auf die Deutschen geworfen, was bei Behandlung der Gestangenen beider Nationalitäten in der Folge deutlich genug hers vortritt.

Die heffen, die zu Trenton vom Geschick so hart betroffen

<sup>1)</sup> Lubm. Rufaht, Gefchichte ber Bereinigten Staaten von Nordamerika. Ib. 2 S. 163.

Derfelbe Autor fpricht auch beim überfall zu Trenton von heffischen Dragonern, die er mit den britischen verwechselt.

wurden, hatten einen herben Leibenskelch zu leeren. Bom Sieg zur Niederlage und von dieser zur Gefangenschaft, war ein jäher, harter Fall. 1)

Bei der großen Erbitterung, die zwischen den aufständischen Colonisten und den Engländern sammt ihren Hülfstruppen berrschte, mußte man wohl annehmen, daß die Gesangenen auf das rücksichtsloseste und härteste behandelt werden würden. Es geschah dieses auch, und zuweilen auf die empsindlichste und empörendste Weise; aber zur Ehre der Menschheit sei es gesagt: wir treffen auch auf einzelne schöne Züge der Großmuth und der Nächstenliebe, die auch dem Feinde gern vergiebt, und sein Unsglück mit fühlt. 2) in menschwante zu.

Roch während des theilweisen Kampses rückte eine geschlossene Abtheilung mit der Fahne aus dem Orte und stellte sich schnell auf. Washington, der meinte, man wolle hier noch Widerstand leisten, wollte eben den Befehl ertheilen, mit Kartätschen unter sie zu schießen, als einer seiner Abjutanten ihm bemerklich machte, daß Jene die Fahne, zum Zeichen der Ergebung, gesentt hätten. Washington ritt nun selbst zu ihnen heran und man streckte vor ihm das Gewehr.

Die Entwaffneten wurden, nachdem Washington ihnen einige theilnehmende Worte gesagt, die er für das Unglück als edler Mann immer in Bereitschaft hatte, einer Escorte übergeben und in elenden Kähnen über den breiten Strom gedracht, in dem bereits starfe Sisschollen trieben. Es war kaltes unfreundliches Wetter, die Unglücklichen hatten wenig oder nichts im und auf dem Leibe. Die Officiere, 24 an der Zahl, blieben in einem kleinen Fährhause einstweilen noch zurück.

Erft am andern Morgen wurden sie über den Strom nach

<sup>1)</sup> Siehe das Weitere über die Vorfälle bei Trenton und die darüber geführten späteren Verhandlungen in Nr. 4 der Beilagen.

<sup>2)</sup> Die ersten Nachrichten, die über den Unfall zu Trenton nach Cassel gelangten, verursachten hier und im Lande, sowie in Deutschland überhaupt, eine große Erregung, da nicht weniger als 8000 Mann niedergemacht und gesangen worden sein sollten, und nur 800 Mann entsommen wären.

Newtown gebracht, wo man bereits bie anderen Gefangenen in Rirden, Gefängniffen und größeren Gebauben untergebracht batte. Der die Escorte führende Officier war der Oberft Bendon, ein Mann von wenig einehmendem Außern, man war aber, wie ein beffischer Officier schreibt, mit seinem Benebmen im Allgemeinen zufrieden, indem er viel Theilnahme und Berglichkeit bewies. Die Officiere wurden in Gasthäusern und bei Privaten untergebracht, nachdem man ihnen die Parole ab= genommen hatte. Sie statteten zunächst bem Lord Stirling einen Besuch ab, ber früher 1) von ben Seffen gefangen, aber bereits wieder ausgewechselt worden war. Man hatte ihm mäh= rend ber Gefangenschaft sein Loos möglichst leicht und angenehm gemacht, und ber brave Mann wollte ein Gleiches benen wiber= fahren laffen, die jest daffelbe barte Geschick getroffen batte. Er fagte nach bem erften freundlichen Empfang: 3hr General v. Beifter hat mich wie einen Bruder behandelt, als ich sein Befangener war und ebenfo follen Gie von mir, meine Berren, behandelt werden. - Er begleitete fie mit zum Gen. Wafbing = ton, als sie biesem ihre Aufwartung machten und bat mehrere zu Tifche. Er machte ben liebenswurdigften Wirth, und bei Diefer Gelegenheit sagte er auch einem der hessischen Officiere: daß die Amerikaner 6000 Mann ftark gewesen waren, die 14 Ra= nonen und 2 Saubigen bei fich geführt hatten.

Auch der amerikanische Oberseldherr empfing die Officiere, wie es in seinem Character war, aus's artigste und zuvorkomsmendste, und erdat sich diesenigen vier zu Tischgästen, die noch nicht von Lord Stirling gesaden waren. Ein hefsischer Officier sagt bei dieser Gelegenheit in seinem Tagebuche: "Aus dem Gesicht dieses Generals leuchtet der große Mann nicht hervor, wofür er durchgängig gehalten wird; seine Augen haben gar kein Feuer, allein ein lächelnder Zug in seiner Miene, wenn er spricht, slößt Liebe und Hochachtung für ihn ein. Er ist ein hösslicher und feiner Mann, scheint aber sehr poli und zurüchaltend zu sein, spricht wenig und hat eine listige Physsognomie.

<sup>1)</sup> In der Schlacht auf Long-Island.

Er ist nicht gar groß, aber auch nicht flein, sondern mittelmäßig und von guter Taille."

Unter ben Officieren befand sich, wie bereits ichon erwähnt wurde, auch berjenige, ber beim Überfall bei Trenton auf dem äußersten Posten gestanden batte und die ersten Schuffe auf die anrudenden Umerifaner hatte abfeuern laffen. Bafbington unterhielt fich mit ibm, belobte fein Berhalten, fprach aber auch über ben unglücklichen Rall mit ber größten Schonung und Theilnahme und schien es nicht wohl zu bemerken, wenn sich ber junge Lieutenant mit etwas zu viel Bungenfertigfeit über Dinge ausließ, die er belicater hätte behandeln sollen, der freilich, noch in der erften Aufwallung, über Ralls Benehmen fehr erbittert war. Wir finden in deffen Tagebuch barüber noch Folgendes aufgezeichnet: "Um 28. fpeisten wir bei bem General Bafbing= ton. Er erzeigte mir die Ehre und unterhielt fich fehr viel mit mir, namentlich in Betreff Trentons, und ba ich ihm meine Meinung offenbergig sagte: daß unsere Disposition schlecht gewefen sei, weil wir sonst nicht in seine Bande gefallen sein mur= den, fragte er mich, ob ich die Disposition besser und auf welche Urt hatte machen wollen? Darauf fagte ich: Ja, gab ihm alle gemachten Fehler an, zeigte, was ich hatte thun und wie ich mich noch aus dem Handel hätte ziehen wollen. Er applaudirte dieses nicht allein, sondern machte mir auch eine Eloge barüber, sowie auch wegen meiner Wachsamkeit und Defension mit meinen Vaar Mann."

Washington gestattete diesem Officier auf Parole nach Trenton gehen zu dürfen, um sich seine dort zurückgelassenen Effecten zu holen. 1)

Nicht lange verweilten die Gefangenen in Newtown, sie wurden schon am 29. und 30. weiter in die südlichen Provinzen transportirt, das Empfindlichste dabei war, daß man gleich anfangs die Officiere von den Truppen trennte. Die Gefangenen wurden zunächst nach Virginien verwiesen, einer Provinz, die bis jest dem Ariegoschauplatz noch fern gelegen hatte. Die Neise ging zunächst nach Philadelphia, zu welcher man den Officieren 5 Wagen verwilligt hatte.

<sup>1)</sup> Es war Lieutenant Widerhold.

Große Menschenmassen aller Stände strömten in allen den Ortschaften, durch die der Marsch ging, von nah und fern zussammen, die gefürchteten hessen zu sehen, deren Ruf sich allents halben und Schrecken erregend verbreitet hatte. Manche glaubten, verwilderte Räuber und Mordbrenner mit schrecklichen, wuthsentbrannten Gesichern, Teufel in menschlicher Gestalt, zu sehen, und man gewahrte nun meist nette Leute, die auch im Elend noch auf die gewohnte Sauberkeit, Ordnung und Haltung in ihrem Äußern hielten.

Man sah die Fremdlinge entweder mit Staunen an, oder man gerieth bei ihrem Anblick in wahre oder affectirte Buth, der man in Schmähungen, zum Theil auch in Roths und Steinswürfen, Luft machte. In Philadelphia machten mehrere Officiere dem alten General Putnam am Neujahrstage ihre Aufwartung, der sie sehr freundlich empfing. Einer derselben sagt darüber: "Er reichte einem Jeden von uns die Hand und wir mußten ein Glas Madeira mit ihm trinken. Dieser alte Graukopf mag ein ehrlicher guter Mann sein; allein zum Gesneral hätte ihn schwerlich Jemand anders als die Nebellen gesmacht."

Die gefangenen Officiere wurden von Newtown nach Philadelphia und von dort nach Baltimore escortirt. Es wurde ihnen das Städtchen Dumfries als vorläufiger Aufentshaltsort angewiesen. Dahin traten sie ihren Marsch am 18. Januar an, escortirt von einem Lieutenant Lindenberger, ebenfalls einem Deutschen, und seines Handwerfs ein Schreinermeister. Der Potomat war so start gefroren, daß er beladene Wagen trug. Die Gegend wurde außerordentlich wild und waldig, die Reise bei Regenwetter und in schlechten Wegen sehr beschwerlich. Um 24. wurde Dumfries erreicht. Die dortigen Bewohner werden als sehr gastfrei geschildert.

Über bie Auswechselung bes gefangenen amerikanischen Generals Lee entstanden damals zwischen den beiderseitigen Commandirenden einige Differenzen, unter denen auch die hefsischen

<sup>1)</sup> Man findet diese Tour recht interessant von einem beutschen Officier in Schlozers Briefwechsel beschrieben.

gefangenen Officiere in Dumfries zum Theil mit zu leiben batten. Washington glaubte nämlich ben genannten General insofern zu bart behandelt, als er, mit einer Schildwache vor ber Thure, in sicherem Gewahrsam gehalten wurde. Da nun Sowe weder auf die von Washington gemachten Auswechselungsvorschläge einging, noch fich an bessen Drobung, Repressalien zu ergreifen, febrte, so famen im März 1777 bie feche gefangenen hefsischen Stabsofficiere in Dumfries in ftrengere Saft und erhielten Schildwachen vor ihren Quartieren. Diefe Magregel bestand bis zu ber Zeit fort, zu welcher ber britische General Prescot auf Rhobe=Island von ben Amerikanern gefangen wurde, bis zum August. Da man nun amerikanischer Seits einen im Rang gleichen Gefangenen gemacht hatte, an ben man fich halten fonnte, fo borten auch die Bedruckungen an ben Stabs= officieren auf, die am 25. August 1777 ihrer strengen Saft entlaffen wurden.

Als sich balb darauf die britische Flotte in der Chefapeafs Bay sehen ließ, hielten die Amerikaner die gefangenen Heffen in Dumfries und Lancaster, wo die Gemeinen lagen, nicht mehr ganz sicher, weshalb diese 80 Meilen weiter in's Land hinein, nach Winchester, verlegt wurden. Die Reise dahin wurde von den Officieren am 4. September 1777 angetreten. Am 6. wurden die blauen Berge überschritten und am 7. kam man in Winchester, einem Städtchen von 150 zum Theil noch hölzernen Häusern, an. Die Officiere wurden meist in Gastshäusern einquartirt.

Auch hier blieben die Gefangenen nicht lange. Der Consgreß hatte Ende September den Beschluß gefaßt, die Officiere nach Staunton, 100 Meilen süblicher von Winchester, zu verlegen, und 300 gefangene Gemeine aus Pennsylvanien nach letzterer Stadt zu legen. Da Staunton als ein sehr schlechter Ort geschilbert wurde, so erlaubte man den Officieren, ein Gesuch an den Congreß eingeben zu dürfen, worin diese um die Genehmigung einfamen: Frederiksborg zum Aufenthaltsort wählen zu dürfen. Am 30. September wurde die Reise indeß angestreten und Millerstown als der Ort bezeichnet, wo die Antswort des Congresses erwartet werden sollte.

Als man den kleinen, schlechten Ort erreichte, konnten 28 Officiere nicht wohl untergebracht werden, weshalb ein Theil nach Stowentown gelegt wurde.

Erst am 8. December traf vom Congreß die Genehmigung ein, daß die Gefangenen nach Frederiksborg gebracht werden könnten.

Die bessischen Officiere batten fich bas Butrauen ber Ume= rifaner bereits soweit erworben, daß man ihnen gestattete, ein Jeder fonne, wie es ihm gut dunke und ohne Begleitung, nach Frederiksborg reifen. Mehrere gingen über Dumfries, suchten bort ihre alten Befannten auf, die sie fehr freundlich empfingen und verweilten dort mehrere Tage. Um 13. famen Alle in Frederifsborg zusammen, da aber bie bortigen Gaft= baufer nicht zur Aufnahme fammtlicher Officiere ausreichten und in Privathäusern nicht so leicht ein Quartier zu haben war, so wurde ihnen gestattet, in dem nahen Falmouth, einem netten fleinen Orte, fich Quartiere nehmen zu burfen. Beide Orte waren durch den Rapabannof getrennt, an deffen romantischen Ufern fie lagen. Unterhalb Falmouth fturzte ber Strom rauschend über felfiges Geftein, wodurch bier die Schifffahrt unterbrochen wurde. Man sah auf den aus dem Waffer hervor= ragenden Relfen eine Menge Schildfroten berumfrabbeln, die sich fonnten.

Ende Februar wurde sämmtlichen Officieren, deutschen sowohl als britischen, gestattet, auf Parole nach Philadelphia gehen zu dürsen, wo sie durch Gowe gegen eine gleiche Unzahl ame-rifanischer Officiere ausgetauscht werden würden. Um ihnen die Reise möglichst zu erleichtern, wurde ihnen gestattet, in einzelnen Trupps dahin abgehen zu dürsen. Der erste ging am 26. Februar, der letzte am 3. März ab.

Folgen wir nun auch ben Zügen ber Unterofficiere und Gemeinen. Diese waren am 1. Januar 1777 aus Reu-Frantsfort aufgebrochen und da ihnen die Bergünstigung der Wagen wie bei den Officieren nicht werden konnte, so erreichten sie diese Stadt einige Tage später als jene. Der größte Theil der Besvölkerung war zusammengeströmt, die bisher so gefürchteten Unskömmlinge zu sehen. Der ganze haß warf sich auf die Deutschen

und diese kamen den wuthschnaubenden Pöbelhausen gegenüber in eine nicht geringe Gefahr. Corporal Reuber schrieb über diesen Empsang in sein Tagebuch:

"Groß und Rlein, Alt und Jung ftand ba, um zu feben, was wir für Menschen wären. Wie wir ihnen nun recht vor's Besicht famen, saben sie und scharf an. Die alten Beiber schrien schrecklich über uns und wollten uns alle erwürgen, weil wir nach Amerika gekommen waren, um ihnen ihre Freiheit zu rauben. Etliche Undere brachten trot allen Schimpfens boch Branntwein und Brod und wollten es uns geben, aber die alten Weiber litten es nicht und wollten uns immer erwurgen. Die amerifanische Wache, Die und führte, batte von Bashington ben Befehl, und in ber gangen Stadt berumzuführen, bamit und Reber seben sollte, weil aber bie Menschen so schrecklich und wuthend auf und eindrangen und beinahe die Wache über ben Saufen warfen, wir auch eben bei ber Raferne waren, fo fprach unser (amerikanischer) Commandeur zu und: Lieben Seffen, wir wollen in diese Kaserne binein marschiren! - Das thaten wir und das ganze amerikanische Commando hatte an den wüthenden Menschen zu steuern." Washington beschwichtigte die aufgeregten Bolfsmaffen befanntlich badurch, bag er öffentlich an= schlagen ließ: Die Seffen wären nicht freiwillig, sondern ge= zwungen berüber zum Rampfe gefommen, beshalb follten fie bie Amerikaner nicht als Keinde, sondern vielmehr als Freunde bebandeln. Das wirfte und ben Gefangenen wurde nun ein befferes Loos. Man beeiferte fich, das Geschehene wieder gut zu machen und Lebensmittel wurden von allen Seiten berbei gebracht. Für gewöhnlich erhielt der Mann 1 Pfd. Fleisch und eben soviel Brod nebst Gemuse täglich geliefert. Um 8. Januar wurden die Gefangenen von hier wieder weg und nach Lan= cafter gebracht, wo fie am 12. eintrafen.

Während des Sommers wurde den Gemeinen erlaubt, bei den Farmern auf dem Lande zu arbeiten. Sie erhielten die für sie vom Congreß bestimmten Lebensmittel monatlich in Geld auss bezahlt, der Landwirth aber hatte Jedem freie Kost und täglich 15 Stüber, ungefähr 6 hessische Albus, Lohn zu geben. Dersenige, der einen hessen jedoch entwischen ließ, war zu einer Strafe

von 200 Papierthalern verurtheilt. Die Unterofficiere mußten in Philadelphia zuruchleiben.

Am 4. Juni, des Königs von England Geburtstag, kam es in einer der Kasernen zu Lancaster zu einem argen Erceß. Die gefangenen Briten seierten nämlich diesen Tag, so gut es die obwaltenden Umstände erlaubten. Sie brannten bei einsbrechender Nacht ein großes Feuer im Hose an und da ein großer Theil berauscht war, so trieben sie allerlei Unsug, so daß die amerikanische Wache einschritt.

Die Engländer packten diese, welche nur aus 15 Mann bestand, entwand ihnen die Gewehre und warf sie in's Feuer. Bald darauf erschien ein amerikanisches Regiment mit etlichen Geschüßen, die ohne Weiteres mit Kartätschen Feuer gaben. Mehrere blieben auf dem Blake, Andere wurden verwundet und die Übrigen suchten hinter den Mauern Schuk, so daß die Ruhe sofort wieder hergestellt war.

Die Deutschen, die sich mit in der Kaserne befanden, hatten sich an diesem Ercesse nicht mit betheiligt, was ihnen von den Amerikanern hoch angerechnet wurde und ihre Lage merklich ersleichterte, während die Nothröcke schärfer überwacht wurden. Zwischen beiden Nationalitäten trat aber dadurch eine Spannung ein, die längere Zeit anhielt.

Als am 25. August die britische Flotte vom Elkslusse aus landete, wurden auch diese Gefangenen weiter in's Innere transportirt. Es war nicht möglich, die im Lande Zerstreuten in der Eile zusammen zu bringen und so fand Mancher in der allgemeinen Verwirrung Gelegenheit, seinen Aufsehern zu entwischen und zu seiner Truppe zu eilen.

Die Gefangenen bestanden aus 300 heffen und eben so viel Briten; die anderen waren in Pennsylvanien zurückgeblieben.

Die gefangenen Engländer und hessen famen am 30. Septin Baltimore an, das zu ihrem weiteren Ausenthalte bestimmt war. Hier wurde ihnen ein ähnlicher Empfang wie in Philabelphia, denn die Bolfsmenge war so aufgeregt, daß sie die Gefangenen nebst der Escorte todtschlagen wollten. Jene waren bereits im Rathhause untergebracht und letztere hatte sich zum Theil in ihre Duartiere zerstreut, als der Tumult aus's höchste

ftieg. Der die Escorte führende Capitain ließ sich jedoch nicht einschüchtern, er ließ die Tamboure Allarm schlagen und als er seine Leute wieder zusammen hatte, ließ er frisch laden. Darauf sagte er zu den Gesangenen: Kommt heraus, Hessen und Engsländer, wir wollen noch eine Stunde vorwärts marschiren! Darauf ließ der Capitain dem Stadtrath sagen: Lebensmittel, Arte und Kochgeschirre in den nächsten Wald bringen zu lassen, und als dieser erreicht war, wurde gehalten und von Baltismore wurde das Verlangte herbeigebracht. Wohlwollend sagte der Commandant der Escorte zu den Gesangenen: Hier sind wir für uns, hier wollen wir bleiben! Es ist besser, daß wir eine Stunde weiter marschirt sind, als in der Stadt zu bleiben, wo wir unseres Lebens nicht sicher waren.

Als die Gefangenen an die virginische Grenze famen, weigerte sich die penusylvanische Escorte, weiter mit zu gehen und alles Zuredens des Capitains ungeachtet, schof fie ihre Gewehre ab und lief auseinander, den Beimmeg anzutreten. Die von Winchester ber beorderte war noch nicht eingetroffen und so befand sich ber amerikanische Commandant inmitten einer öben Wegend mit feinen Gefangenen allein. Der alte Capitain, ber fich durch sein humanes Benehmen bereits das Vertrauen der= felben erworben batte, wußte sich auch in bieser fritischen Lage zu helfen. Er fagte zu biefen, daß ber Weitermarsch auch ohne Escorte geben muffe, daß er selbst nicht bei ihnen bleiben fonne, indem er nach Windhefter voraus muffe, um von dort die neue Escorte abzuholen. Er muffe baber fein ganzes Bertrauen in fie fegen, verspreche ihnen aber, bag für bie, welche foldes recht= fertigten, auch an Ort und Stelle gut geforgt werben wurde. Er versprach, in 3 Tagen wieder bei ihnen zu fein und ging ab. Nun trat der gewiß einzige Fall ein, daß Kriegsgefangene sich gang felbst überlaffen blieben. Die Gefangenen marschirten wirtlich in der seitberigen Ordnung weiter und hielten ihre vorge= schriebenen Stationen regelmäßig ein. Um 3. Tage fam ber alte Capitain, in Begleitung ber virginischen Escorte, wieder zu ihnen zurud. Die Busammenfunft war gerade bei einem Wirths= baufe an der Straffe. 2118 die Gefangenen aufmarschirt waren, fanden sich noch alle Seffen zusammen, viele Engländer hingegen

batten die Gelegenheit benutt und waren rudwärts entwischt. Der Capitain war über bas Berhalten ber Beffen fo erfreut. baß er jedem Manne ein halbes Rannchen Branntwein verabreichen ließ, mabrent bie Englander bas Buseben batten. Den Durchgegangenen erging es übel, benn sie wurden fast sämmtlich von den Bewohnern des Landes aufgegriffen und an die Beborben abgeliefert. Der Capitain ging felbst wieder mit nach Binchefter gurud und empfahl bier ben Stadtverordneten die Beffen gang besonders, die auch später gegen die Engländer viel beffer gehalten wurden. Während jede der bestischen Compagnien gemeinschaftliche Stuben in Privathäusern erhielten, mußten bie Briten in die Gefängniffe wandern und während den Seffen erlaubt mar, 6 Stunden in der Runde frei berumzugeben, durfte ein Englander nur mit Begleitung eines Mannes von der Bache in die Stadt. Die Gefangenen blieben bier bis zum 26. August 1778, um ausgewechselt zu werden; fie gingen benfelben Weg, ben fie gefommen waren, wieder zurucf und trafen am 14. October in Philadelphia ein. Um 22. wurden fie nach dem Ungludeplate Trenton über ben Delaware gefchifft. Gie famen über Princetown und Alt=Braunschweig am 28. Det. an, wo sie von einem britischen Commissär in Empfang genommen wurden, der sie in's bestische Lager nach Long-Joland brachte. "Endlich - schreibt Reuber - famen wir wieder zu unferen beffischen Brüdern. Welche Freude und Bergnügen war bas nun, weil wir boch einmal wieder von unserer Sclaverei frei maren."

## IV. Capitel.

überfahrt der Braunschweiger und Hessen-Hanauer. — General Carleton. — Landung. — Quebeck. — Gesecht bei Trois-Revieres. — Canada. — Indianische Audienz. — Die Forts Chambly und St. John. — Montzreal. — Diesseitiger Operationsplan. — Vorbereitungen zum Feldzug. — Ankunst der zweiten braunschweig'schen Division. — Expedition auf bem Champlainsee. — Winterguartiere. —

Die braunschweig'schen Truppen marschirten, wie die heffen, in 2 Divisionen aus Deutschland ab; die erste Division, die Morgens am 22. Februar 1776 Wolfenbüttel verließ, bestand aus:

Dem Dragonerregiment unter Dherftlieutenant

| Baum                                           | 336  | Mann. |
|------------------------------------------------|------|-------|
| Aus einem combinirten Grenadierbataillon unter |      |       |
| Dberstlieutenant Breymann                      | 564  | "     |
| Dem Infanterieregiment Prinz Friedrich unter   |      |       |
| dem Oberftlieutenant Pratorius                 | 680  | 11    |
| Dem Infanterieregiment des Oberft v. Riedefel  |      |       |
| unter Oberstlieutenant Speth                   | 680  | "     |
| und dem Generalstab                            | 22   | "     |
|                                                |      |       |
| In Allem 2                                     | 2282 | Mann. |

Das Commando war bem Obersten Friedrich Adolph von Riedesel, Freiherrn zu Eisenbach, übergeben, einem tüchstigen und erfahrenen Militair, der, als Husarenofficier und Abjutant des Herzogs Ferdinand von Braunschweig, bei der alliirten Armee den siebenjährigen Krieg mit durchgesochten und sich bereits einen Namen gemacht hatte. Er besaß mit vollem

Rechte das Wohlwollen seines Fürsten, das Vertrauen seiner Obern und die Liebe und Ergebenheit der Truppen. Er geshörte einer, namentlich in den beiden hessen, reichbegüterten und alten Familie an, die heute noch in großem Ansehen steht. 1)

Die Truppen durchzogen mit klingendem Spiel die Restdenz Braunschweig. Zwischen dem Steins und Fallerslebener Thore defilirten sie vor dem Herzog Carl, der hier mit seinem glänszenden Stabe hielt und beim Ötting'schen Garten vor dem Herzog Ferdinand, dem berühmten und geseierten Helden. 2)

Wenn hier und da etwas aussuhrlicher mitgetheilt wird, so hat das seinen Grund darin, daß das entsernter liegende Canada nach dem Jahre 1777 von den Geschichtschreibern des amerikanischen Kriegs etwas stiesväterlich gegen die süblicheren Provinzen behandelt worden ist, während doch die dortigen Truppen, die ganz auf sich angewiesen waren, ihr Möglichstes thaten, das ihnen zur Vertheibigung anvertraute Land der britischen Krone zu erhalten.

<sup>1)</sup> Mehreres auf die canadische Armee sich beziehende, wird der Leser in dem vom Verfasser herausgegebenen Buche "Leben und Wirken des Generals v. Riedesel" sinden. Wenn mithin die und dauch Wiederholungen vorkommen, so war solches insosern nicht zu vermeiben, als dier, wo die Erstebnisse und Thaten sammtlicher beutschen Hülstruppen geschildert werden sollen, die bei der Nordarmee sich besindenden nicht weniger berücksichtigt bleiben dürsen. Wenn in dem erwähnten Buche nur Das vorzugsweise hervorgehoben ist, was mehr mit Riedesels Wirken im Jusammenhang steht, so ist hier mehr das Allgemeinere im Auge behalten worden. Auch kam dem Versasser nach dem Erscheinen jenes Buches weiteres Material zu, namentlich das aussührliche in zwei Bänden bestehende Tagebuch des braunschweig'schen Brigademajors v. Papet, das genau bis zur Rücksahrt der Deutschen gesführt worden ist.

<sup>2)</sup> Herzog Carl I. war bamals ein angehender Sechziger. Er war einer der wohlwollendsten und freigebigsten Fürsten, so daß seine Finanzen mehr und mehr in Unordnung geriethen. Troß der Nachtheile, die dem Eande daraus erwuchsen, war er doch in einer Weise beliebt, wie selten ein Regent. Die meisten Summen verwendete er auf das Militair, das er, wie auch der Landgraf Friedrich von Hessen, leidenschaftlich liebte. Unter seiner Regierung war der Truppenbestand des Herzogthums ein Mal dis gegen 12,000 Mann angewachsen. Zu der Truppenlieserung nach Amerika entschloß sich der Herzog sehr ungern, doch in dem dabei gewonnenen englischen Gelde sah er das einzige Mittel, dem Ausbruche des nahe bevorstehenden Staatsbankerotts vorzusbeugen. Er starb, noch während des Kriegs, 1780.

Der Marsch ging über Leifferde, Giffhorn, Hanken= büttel, Amelingshausen, Harburg und Burtehube nach Stade, das man am 5. März erreichte. Nachdem der hannover'sche General Braun die Einmarschirten bewillsommt hatte, hielt der ebenfalls dort anwesende britische Oberst Faucit am 7. die Musterung über diese und nahm ihnen für seinen Monarchen den Eid der Treue ab. Im ersten Nachtquartier hatte Ried= esel das Generalmajors-Patent erhalten, das ihm der Herzog nachschickte. Während des ganzen Marsches war nicht eine einzige Desertion vorgekommen.

Da viele neu angeworbene Mannschaften zu den Regimenstern gefommen waren, so wurde während des Marsches, an den Rasttagen, täglich zwei Mal exercirt.

Die Fahrzeuge lagen ungefähr eine Stunde weit unterhalb der Stadt auf der Elbe, und vom 13. bis zum 18. wurde das Einschiffen vorgenommen.

Mit dem Generalstabe und 77 Soldatenweibern, die ihren Gatten nach bem fernen Welttheile folgten, waren im Gangen 2367 Braunschweiger an Bord gegangen, die auf 10 Schiffen vertheilt wurden. Gleichzeitig gingen noch 250 Refruten mit ab, die der hannover'sche Dberftlieutenant Scheiter für einige in Amerika stehende britische Regimenter angeworben batte. 1) General v. Riedefel befand fich am Bord ber Pallas, einem besonders für ihn und seinen Stab eingerichteten Fahrzeuge. Um 21. ging die Flottille, die meift aus Transportschiffen bestand, unter Segel. Es ging ben schönen Elbstrom binunter und noch benselben Abend legten fich die Schiffe bei Freiburg vor Anfer. Bor dem Ginschiffen batte Faucit nochmals jeden Truppentheil gemustert und gezählt. Am 22. ankerte die Flottille bei Cur= hafen, segelte am 27. durch ben Canal und ankerte am 28. bei Portemouth. Bier ftiegen am 30. Die vier Schiffe bingu, die das heffen = Hanau'sche Regiment an Bord hatten. Dieses Regiment, eigentlich bas erfte Bataillon vom Regiment Erbpring,

<sup>1)</sup> Die hier erwähnten Rekruten fochten später nicht als Hannoveraner mit in Amerika, sondern kamen unter die britischen Regimenter. Sie hatten sich freiwillig anwerben lassen.

war 760 Mann ftark, und in 4 Compagnien getheilt. Commans beur war Oberst v. Gall. 1)

Der englische Bice Momiral Douglas empfing die ansfommenden Truppen auf das Zuvorkommendste. Die im hafen liegenden englischen Kriegsschiffe begrüßten sie mit Salutschüffen. Die höheren Officiere becomplimentirten sich gegenseitig. Es gab von nun an Einladungen und Feten aller Art.

Da auch englische Truppen und Bedürsnisse aller Art für die in Canada stehende Armee mit von hier abgehen sollten, so vermehrte sich die Flotte ansehnlich. Der General Phillips fand sich am 31. mit einem Theil der englischen Artillerie ein und auch General Bourgoyne ging mit zur canadischen Armee ab. General v. Riedesel erhielt hier einstweilen 5000 Pfd. Sterl. für die erste Division vom englischen Ariegs-Commissariat aus-gezahlt.

Die Flotte follte bereits am 1. April in See stechen, sie wurde aber durch eingetretene Bindftille baran verhindert. Sie

<sup>1)</sup> Der Erbprinz Wilhelm von heffen-Cassel, Sohn bes Landgrafen Friedricks II., war bekanntlich zugleich regierender Graf von heffen-hanau, wo er auch damals residirte. Die Grafschaft hanau-Münzenberg war ihm, nach dem Aussterben des Mannsstammes dieses hauses, von seinem Großwater, dem Landgrafen Wilhelm VIII., mit übergehung seines Baters, zuerskannt worden, weshalb er mit diesem, als er zur Regierung gelangte, in einen langwierigen Proces verwickelt wurde und 28 Jahre vorübergingen, bis sich Bater und Sohn versöhnten.

Graf Wilhelm, 1743 geboren, war in seinen jungeren Jahren nichts weniger als geldliebend. Er lebte damals den Kunsten und Wissenschaften und in seinem Schlosse fand man eine der schönsten Bibliotheken; vor Allem aber liebte er Militair und Bauwesen, zwei kostspielige Dinge, wozu die Geldquellen des kleinen Landes nicht immer nachhaltig genug flossen. Das englische Geld kam mithin auch hier erwünscht.

Der Graf kam nach dem Tobe bes Baters (1783) als Landgraf Wilzhelm IX. zur Regierung in Hessen. Während des französischen Kriegs lebte er außerhalb seiner Lande und kehrte erst nach dem Frieden als Kurfürst Wilhelm I. dahin zurück. Unter ihm erhielt sich der Jopf am längsten in Deutschland und mit seiner Rückkehr wurde er bei seinem Militair wieder einzgeführt. Seine wachsende Geldliebe veranlaßte ihn in seinen späteren Jahren zu mancher Härte. Er starb 1821.

bestand jest aus 30 Segeln, dabei die beiden Fregatten Juno und Blonde als Bedeckung, jede mit 36 Kanonen. Capitain Dalrymple war Commandeur derselben. Um 3. Nachmittags erhob sich eine leichte Brise, das Signal zum Anferlichten wurde um 4 Uhr gegeben, und unter dem Salutseuer der Schiffe im Hasen stach die Flotte in See. Aber schon 2 Meilen von Portsemouth hielten die Schiffe bei der Insel Wight wieder an. Um nächsten Mittag ging die Fahrt weiter. Bei Plymouth stießen am 6. noch 7 Transportschiffe zur Flotte, auf denen sich das schottische Füsilierregiment (das 21.) befand. Um 7. segelte die Flotte von Plymouth wieder ab. Bei günstigem Winde ging die Fahrt rasch vorwärts.

Am 20. April stieß man unterm 44. Breitengrade mit einer aus 40 Segeln bestehenden englischen Flotte zusammen, die die irländischen, ebenfalls nach Canada bestimmten Regimenter an Bord hatte. Anderen Tages trennte sie sich wieder ab, um einen andern Cours zu nehmen.

Am 12. gewahrte man die ersten Borboten des Landes, namentlich zeigten sich Möven und gegen Abend erblickte man die Küste von Cap Breton. Am 14. Morgens zeigte sich die Insel Terre-Reuve und gegen 5 Uhr Abends erreichte man den breiten Golf des St. Lorenzstroms mit seinen mannichsfachen Inseln. Am 16. Morgens 6 Uhr wurde endlich das Festland sichtbar, daß mit einem allgemeinen Jubel von den Schissen aus begrüßt wurde. Es waren Cap Gaste und Bonabentura.

Das Wetter war hier in der nördlichen Söhe noch rauh und falt; man sah die Inseln Antikosti und Terre-Neuve noch mit Schnee und Sis bedeckt. Am 20. begegnete man einem englischen Handelsschiffe, von dem man ersuhr, daß General Car-leton, der Gouverneur von Canada, die Hauptstadt Duebeck noch besetzt halte. Das Sinlaufen in den Lorenzstrom war nicht selten mit großen Schwierigkeiten wegen des häusig hier vorkommenden Windwechsels verbunden; zuweilen mußten sich Schisse 6 Wochen und noch länger im Golf herumtreiben, ehe ihnen die Einfahrt gelang. Das Mal war man glücklicher,

wenn auch die Fahrt etwas langsam vorwärts ging, da ber Wind mehrmals changirte.

Um 25. Mai warfen die Schiffe zum ersten Mal in der neuen Welt, bei der Insel Pick, die Anker aus.

Die Ufer rudten allmälig etwas näher zusammen, bas Land zeigte fich bebauter, der Kluf belebter. Man fab am linken ober füblichen Ufer schöne Wohnungen und reich bestellte Felber, die Canadier erschienen in ihrer originellen etwas bunten Tracht, die halb indianisch, halb europäisch war. Man merkte an Allem, an ber Natur wie an ber Cultur, bag man in einem Lande war, bessen Typus sich mannichfach vom europäischen unterschied. Das rechte Ufer bildeten wilde und ftarre Kelsen, bie fteil in den Strom abfielen. Die und da waren diese Kelsmaffen mit bunkeln Tannen und frifchgrunen Birken bis zum Fluffe herunter bewachsen und da und dort trat aus Buschwerf und Gestein eine armselige Fischerhütte bervor, die nur zur Sommerzeit, des Lachsfanges halber, bewohnt wurde. 2m 27. tauchte das erfte freundliche Dörfchen, La Bouteillerie, mit feiner schmucken Rirche binter iconen Baumgruppen auf. Um rechten Ufer verloren sich die Felsen allmälig und man ge= wahrte nun auch bier bas rege Leben ber Cultur. 2m 28. er= reichten die Schiffe die Insel Aux = Coudres, die als Rendez= vous bestimmt war. Noch fehlten mehrere bei heftigen Sturmen verschlagene Schiffe.

Als diese sich mehrentheils eingefunden, ging die Fahrt weiter und am 1. Juni kam man an dem großartigen Wassersfall von Montmorency, einem herrlichen Naturschauspiel, vorüber, dessen gewaltiges Donnern das Ohr weithin erreicht, und Abends 8 Uhr warfen die Schiffe im Hafen von Duebeck die Anker aus.

Groß war die Freude, als man endlich den Fuß wieder auf's Festland segen sollte, aber die Meisten wurden in ihren Erwartungen getäuscht. Der General v. Niedesel begab sich sosort in die Stadt, sich beim Gouverneur zu melden, der aber Tags vorher zu einer Erpedition abgegangen war und einsteweilen dem General Bourgoyne, der den übrigen Schiffen vorausgesegest war, das Commando in der Stadt übergeben

hatte. Carleton hatte angeordnet, daß die Drogoner und das Regiment Prinz Friedrich bei der Quebecker Garnison verbleiben sollten, die übrigen Truppen aber waren bestimmt, weiter hinauf nach Trois=Rivieres zu segeln.

Der General v. Riedesel begab sich an's Land, um dem Gouverneur Carleton seine Aufwartung zu machen. Er wurde von einem kleinen, ziemlich beleibten Mann, mit freundlichen und klugen Augen, sehr artig und herzlich empfangen, der ihm dann die nächsten Instructionen mittheilte.

Dieser General galt als einer ber tuchtigften und beliebtesten in der britischen Armee. Er war damals etwa 50 Jahre alt und war bereits 1742 in ben Dienst getreten. 3m Jahre 1759, als ber Kern ber britischen Armee unter General Wolfe nach Canada geschickt murde, fungirte er als General-Duartiermeifter bei dieser. In der Schlacht bei Duebeck, in der der tapfere Wolfe blieb, wurde Carleton verwundet. Dem Zuge nach ber Havannah wohnte er als General-Brigadier bei und murde bald nach diesem Kriege Gouverneur-Lieutenant von Duebed. Dabei war er ein Mann von ftrenger Rechtlichkeit und Uneigennüßigfeit, wodurch er fich überall die Liebe und das Bertrauen seiner Untergebenen wie auch der Canadier gewann. Go war ungefähr der Mann, dem die deutschen Truppen im Norden anvertraut wurden. General v. Riedefel mertte bald, daß das Berbältniß Carletons zu Sowe ein mehr fühles war. In einem Briefe an seinen Berzog fagt er darüber: "Es scheint mir und auch alle Welt glaubt, daß das Einverftandniß zwischen ben Generalen Carleton und Some fein intimes ift und werden wird; der Eine ift von Natur trocken, hochmuthig und stoisch, der Andere stolz und berauscht durch die Gnade und bas Bertrauen bes Königs wie bes Ministers, wird wohl fur fich felbst alle Ehre in Anspruch nehmen. Ich hoffe, daß die Accidents der Art sein werden, daß dieses auf das Interesse ber gemeinen Sache feinen Ginfluß babe."

Um 6. Juni wurden die für Quebed bestimmten Regimenter debarquirt, über die der Oberstlieutenant Baum das Commando erbielt.

Wie alle amerikanischen Städte jener Zeit gegen beute ein

ganz anderes Ansehen hatten, so auch Duebe cf. Auf einer Anhöhe am linken Ufer des St. Lorenzstroms romantisch gelegen, zählte es ungefähr 1500 zum Theil aus Holz bestehende Häuser. Die Stadt war ehedem größer und blühender gewesen, hatte aber schon in den vorhergehenden Ariegen gewaltig gelitten. Erst neulich waren zwei ihrer Borstädte auf Carletons Besehl geschleift worden, wobei über 500 Häuser verloren gingen. Er war zu dieser gewaltsamen Maßregel dadurch genöthigt worden, den wichtigen Platz gegen einen Handstreich möglichst zu sichern.

Zwar war die ganze Nordseite mit Festungswerfen versfeben, sie bestanden aber fast alle nur aus Erde und Holz und waren zum Theil in argen Berfall gerathen.

Man war eben daran, die Werke wieder in bessern Stand zu setzen. Auf den Wällen befanden sich etliche achtzig eiserne aber meist alte Kanonen und einige Mörser, die man aus alten Fregatten genommen hatte. Die Stadt, amphitheatralisch vom Fluß an einer Unhöhe sanst ansteigend, bot mit ihren weißen und äußerlich netten Häusern einen überaus freundlichen Unblick.

Die Verstärfungen waren in Canada eben so sehnlichst erwartet worden wie auf Staaten Beland. General Carleton war schon im vorigen Jahre hart bedrängt worden, indem die Amerikaner unter Montgomery und Arnold bis nach Duesbeck vorgedrungen waren. Doch vertheidigte er muthig und geschickt den eben befestigten Platz mit einer handvoll Leute. Montgomery, einer der besten amerikanischen Generale, sand bekanntlich vor Duebecks Erdwällen seinen Tod. Arnold setzte zwar die Blockade fort, als aber die aus Europa angestommenen Verstärfungen sich näherten, zogen sich die Amerikaner zurück. So standen ungefähr die Sachen, als die Deutschen anskamen.

Der General Carleton ging eben mit dem Plane um: die wichtige Stadt Montreal auf der gleichnamigen Insel des Flusses, die noch von den Amerikanern besetzt war, wegzunehmen und wollte hierzu einen Theil der eben angekommenen Truppen mit verwenden. Der General v. Riedesel erhielt daher den Besehl über ein Corps, das aus den Regimentern v. Riedesel und hessen Panau, dem braunschweigischen Grenadierbataillon,

bem englischen Regiment Mac Lean, einer Abtheilung Canadier und einem Hausen Wilder bestand. Hinter Trois=Rivieres sollte es am südlichen User ausgeschifft werden und von da weiter sich nach Montreal bewegen, während der General Bourgoyne ein gleiches mit dem englischen Corps auf der Nordseite thun sollte.

Der braunschweig'sche General war nicht wenig über die neuen wilden Bundesgenossen erstaunt, die jest seiner Führung mit übergeben wurden; er kannte weder ihre Art zu sechten, noch ihre sonstigen Gewohnheiten, hatte aber schon Übles genug von ihnen gehört. Sie bestanden aus den Stämmen der Abenakis, Iroquesen, Utawais und Huronen. Carsleton hatte sie kurz vorher nach ihrer Art neu kleiden lassen, sie hatten aber die wollenen Decken, wie die Ränder ihrer Augen, mit rother Farbe beschmiert, was andeuten sollte, daß sie auf Leben und Tod zum Kampse bereit wären.

Sie hatten sich sonst auch sonderbar nach ihrer Weise friegerisch herausstafsirt; sie trugen lange Flinten, plumpe Ranzen
und das so gefürchtete Messer, mit dem sie die Scalps sich
verschafst hatten, die sie als schaudervolle Trophäen mit sich
trugen, bliste an ihrer Seite. Manche von ihnen waren 450
englische Meilen weit hergelaufen.

Am 7. lichtete die zur Expedition bestimmte Flotte die Anker, segelte am Cap l'Diseau und Cap de la Madelaine vorüber und ankerte am II. bei Trois Nivieres. Hier ersuhr man von den zwei Gesechten, die am 8. und 9. dort vorgesallen waren und wobei sich auch ein Theil Braunschweiger, obscleich nur indirect, mit betheiligt hatte. Das Schiff nämlich, auf dem sich der Oberstlieutenant v. Speth mit einem Theil des Regiments v. Niedesel besand, war während der Übersfahrt mit verschlagen worden und da es nicht wieder zur Flotte stoßen konnte, war es vor Ankunst derselben in Duebe ch angestommen. General Carleton, der alle einigermaßen entbehrslichen Truppen zu seiner Expedition, der "Rebellenjagd", wie man damals sagte, zusammenrasste, hatte auch die eben gelanzdeten Braunschweiger mitgenommen und sie dem Corps des Brigadiers Fraser zugetheilt, das nun 300 Mann zählte. Die

Amerikaner griffen es bei Trois-Rivieres mit 1500 Mann in der Absicht an, es gefangen zu nehmen und hatten bereits durch eine beabsichtigte Umgehung hierzu alle Vorbereitungen getroffen.

Es hätte ihnen auch gelingen muffen, wenn der als Wegweiser mitgenommene Führer nicht ein heimlicher Royalist gewesen wäre, der sie auf einem großen Umwege durch den Wald führte, wodurch Fraser Zeit gewann, einige Verstärfungen aus den Schiffen an sich zu ziehen und so nicht nur die nöthigen Vorbereitungen zum Empfang treffen zu können, sondern sogar dem überlegenen Feind entgegen zu rücken und ihm eine tüchtige Schlappe beizubringen. Die Deutschen, die hier die Reserve bildeten, kamen nicht mit zum Schlagen.

Als die deutschen Truppen bei Trois-Rivieres angefommen waren, bildeten sie den linken Flügel der Armee; aber bald wurden die Anker wieder gelichtet, man durchschiffte den See St. Pierre und segeste an Sorel vorüber, worauf am 16. oberhalb der Stadt die deutschen Truppen sammt den übrigen englischen endlich am linken Ufer ausgeschifft wurden.

Die Amerikaner hatten bereits bei Annäherung der Verbundeten Montreal am 15. geräumt und das 29. englische Regiment erhielt daher Befehl, Stadt und Insel zu besetzen.

Nach einem so langen Aufenthalt auf den Schiffen mußten die deutschen Truppen, die des Gehens etwas entwöhnt waren, gleich einen starker Marsch in ihre Duartiere machen, die ihnen zu Bergeres, 1) angewiesen waren, wo Carletons Hauptsquartier war. Sie mußten die ganze Nacht hindurch, bei heftigem Regen und in schlechten Wegen 7 Lieues, ungefähr 7 starke Stunden weit, marschiren.

Canada war befanntlich erst im Frieden zu Versailles, im Jahr 1763, an England abgetreten worden. Es war zum Theil ein sehr fruchtbares Land, war aber verhältnißmäßig dunn bevölkert. Seine drei wichtigsten Städte, Duebeck, Trois: Rivieres und Montreal lagen am St. Lorenzstrom. Eigentliche Orts

<sup>1)</sup> Auch Berchés genannt.

schaften fand man sonst nicht, indem die Säuser zerstreut herum lagen, vom Feld und Wald bes Bestgers umgeben.

Gine Angabl folder Wohnungen in einem gewiffen Bezirf, in bem die Kirche gewöhnlich in der Mitte lag, nannte man eine Parochie ober Rirchfpiel. Da es an Steinen mangelte und Bacffeine dort noch nicht eingeführt waren, so bestanden die meiften Saufer aus Solz, die man aber außen mit Ralf überzog, was ihnen ein freundliches Ansehen gab. Biele saben aber auch aus wie Bretterbuden. Bei andern wurden die Fugen auch nur mit Lehm beflebt. Alle inneren Abtheilungen bestanden nur aus Bretterwänden. Fast alle Säufer waren einstockig, nur mit Brettern ober Schindeln bedeckt, auch bie ber Rirchen ober ber Bornehmern (Seigneurs). Ein großes zweischläfriges Bett, einige Tische und Stuble, alles plump gearbeitet, war bas gewöhnliche Meublement. Schlöffer an den Thuren waren felten. Lebensmittel gab es reichlich, aber Bier und gewöhnlichen Brannt= wein nicht. Man braute zwar eine Art Bier aus ben Schoß= lingen bes Epinettenftrauchs, es schmedte aber bem Unge= wöhnten widerlich sußlich und barzig. Rum und eingeführte Beine waren verhältnigmäßig billig. Die Einwohner, meift Abkömmlinge von Franzosen und gut fatholisch, waren gutmuthig und gaftfrei, hatten aber etwas vom englischen Ernft, sowie auch etwas von jener Zähigfeit und Ausdauer angenommen, die bem Briten so eigen ift. Sie galten als sparfam und hatten wenig Bedürfnisse. Man fann baraus entnehmen, daß sie fo Manches schon aus dem frangofischen Blute verloren hatten. Gafthäuser gab es außerhalb ber Stadt nicht. Der Reisende fehrte im ersten besten Sause ein und hatte unentgeltlich Unspruch auf Lager und Berfoftigung fur 24 Stunden. Go maren un= gefähr Land und Leute beschaffen, ale die Deutschen in Canada anfamen.

Eine im Jahre 1775 versuchte Insurrection von Seiten der amerikanischen Führer scheiterte, als aber diese bewassnet in die Provinz einrückten, wurden doch Viele, sei es freiwillig oder geswungen, der königlichen Sache untreu. Sobald aber die Briten wieder etwas sesten Fuß gewonnen hatten, kehrten die Meisten wieder zum alten Regime zurück und viele wassensähige Männer

traten sogar in die Regimenter oder Haufen, die man die canadischen Provinzialen nannte.

Der St. Lorenzstrom läuft vom Ontarion = See in nordöstlicher Richtung bis zu seiner Mündung fast parallel mit der Nordostfüste. Bei Montreal mündet der Ottawa oder große Fluß und bei Sorel der Richelieu = oder Chambly = Fluß ein, 1) der aus dem langgestreckten Champlain = See ab fließt und mit diesem, gerade nach Norden herauf, gegen 40 geo = graphische Meilen sich ausdehnen mag.

Riedefels Corps brach mit der Armee am 18. Juni wieder auf und marschirte über Boucherville und de la Mastelaine nach La Prairie, am linken Ufer des Richelien ab, wo es so lange Cantonnements beziehen sollte, bis die Basteaux angekommen sein würden, die die Truppen zu Wasser weiter befördern sollten, indem die bisherigen Schiffe wegen ihres tiefen Ganges nicht mehr in dem seichten Wasser weiter segeln konnten. Auch begannen bei Fort Chambly die Rapisden oder Stromschnellen, über die nicht einmal die leichten Fahrzeuge hinüber konnten.

Das englische Hauptquartier war nach Montreal verlegt worden. Die ganze Armee befand sich jest zwischen dem St. Lorenzstrome und dem Chambly, an dessen linkem User sich die Hauptsorts befanden. Das lette und wichtigste derselben, am Ausslusse des Champlain-Sees, St. John, hatten die Amerikaner ebenfalls verlassen und sich auf die befestigte Insel Aux-Noir im See zurückgezogen.

Während jener Zeit kamen mehrere Deputationen der Wilsten zu Carleton, die mit ihrem eigenthümlichen Gepränge den Deutschen ein neues Schauspiel boten.

<sup>&#</sup>x27;) Da ber Fluß von Einigen ber Chambly, von Anderen der Richelieu, von noch Anderen sogar Sorel genannt wird, so soll hier ein für alle Mal angenommen werden, daß der untere Theil, vom Ausflusse aus dem Champlain-See dis unterhalb Fort Chambly, ungefähr Montreal gegenüber, der Chambly und der obere, von da bis zur Einmündung in den See St. Pierre, der Richelieu genannt wird.

Carleton hatte am 26. Juni sein Hauptquartier nach Chambly verlegt, einem vorher wohl befestigten Fort, das die Amerikaner bei ihrem Abzuge verbrannt hatten. Die Werke waren zum Theil von Stein aufgeführt, auch hatten sie vorher hier ein starkes Depot von Wassen und allerlei Material, sowie auch große Magazine angelegt. Jest standen nur noch die nackten und von Rauch geschwärzten Mauern. Da zwischen diesem Fort und St. John der Strom wegen der vielen Napiden mit Schiffen nicht besahren werden konnte, so deckte es mehr die Landseite. Es konnte mit seinen Geschüßen die am Flusse hins sührende Straße, sowie die Fläche bis zu den dichten Waldungen bestreichen, weswegen auch seine Hauptwerke mehr nach der Landseite hin angelegt waren.

Weiter süblich, etwa 7 Stunden entfernt, lag Fort St. John. Auch hier hatten die Amerikaner ihre Magazine und Baracken vor ihrem Wegzuge verbrannt. Beide Forts waren jest von diesseitigen Truppen besetzt worden und man ging rasch daran, die Werke möglichst wieder herzurichten. In La Prairie legte man ein großes Magazin an. Die Transportschiffe gingen, nachedem die Bagage und die Lebensmittel ausgeschifft worden waren, wieder zurück, um sich bei Montreal vor Anker zu legen.

Diese Stadt war schöner und etwas größer als Duebeck, indem sie nahe an 1650 Häuser zählte. Die Befestigungswerke, die man 1700 angelegt hatte, waren von geringer Bedeutung und überdies noch in einem schlechten Zustande. Eine doppelte Mauer mit einem breiten Ballgang lief von der Basserseite aus um die Stadt. Die äußere Mauer, nur drittehalb Fuß dick, war mit Schießscharten versehen. Außerhalb der Mauer war ein trockener Graben, worauf das Glacis solgte. Auf einer Anhöhe an der Nordseite befand sich eine Art Citadelle, die von der Stadtmauer mit umschlossen war, in der That aber war es nichts anderes als ein gewöhnliches Blockhaus.

Die englischen Generale hatten ungefähr folgenden Operationsplan entworfen: Die canadische oder Nordarmee unter Sir Guy Carleton sollte sich des Champlain-Sees bemächtigen, auf diesem die Truppen in Schiffen und Booten heruntergebracht werden, dann die Amerikaner aus ihren noch besetzten unteren Forts vertreiben, und so, ben Feind vor sich herbrängend, sich dem Hudson nähern. Ein Südcorps sollte theils zu Lande, theils auf dem genannten Strome von New Jorf herauf gleichzeitig operiren und beide Heerestheile sollten sich bei Alsbany vereinigen. Gleichzeitig sollte der Oberst St. Leger rechts von der Armee in der Weise mit einem Flankencorps eine große Diversion machen, daß er von Osvego aus am Mohawkslussen der Armee wieder vereinigen könnte. Ihm war die Aufgabe: das amerikanische Corps unter Schuyler, das westlich in senen Gegenden stand, zu beschäftigen, Fort Stanwix zu nehmen und die etwaigen sonstigen Befestigungen am Mohawk zu zersstören. Gelang dieses, so waren die nördlichen Provinzen von den südlichen abgeschnitten und aller Wahrscheinlichkeit nach mußte dieses ein baldiges Ende des Krieges herbeisühren.

Die Nordarmee bedurfte zunächst der Schiffe und Boote, um den Champlain See zu säubern und Truppen und Borsräthe auf diesem herunter zu bringen. Es entstand nun eine ungewöhnliche Geschäftigkeit unter den Truppen. Während ein Theil an der Ausbesserung der Forts und an neuen Besestigunsen mit dem Spaten rüstig schanzte, arbeitete ein anderer mit Art und Säge an den Booten; hierzu wurden vorzugsweise die Zimmerleute und Holzarbeiter aus allen Regimentern genommen. Die Schiffe, die zum Theil zerlegt aus England ansamen, wurden in St. John zusammengesest. Die süngeren Mannschaften und die, welche von Arbeit und Dienst befreit waren, mußten sast täglich tüchtig exerciren. Andere wurden auf den bereits vorhandenen Booten vorläufig im Rudern geübt.

Aber auch die Amerikaner blieben nicht muffig. General Gates, der hier mit einem Corps der Nordarmee gegenüber stand, erhielt Berstärkungen, und General Arnold, ein äußerst thätiger und energischer Mann, hatte den Oberbefehl über die Streitkräfte auf dem Champlain = See erhalten. Er vermehrte und verbesserte nach Möglichkeit die kleine Flotte und befestigte einige wichtige Puncte auf den Inseln und an den Ufern. Noch hielten die Amerikaner zwei der festesten und wichtigsten Plätze besetzt: Erown = Voint und Ticonderoga, am untern Theile

bes Sees. Die Besatzung bes ersteren bestand meist aus bostoner Mannschaften, die man gemeinhin die "Bostonnais" nannte.

Aber in dem entlegenen Canada flossen die Nachrichten nicht nur aus Europa, sondern auch von den anderen Ereignissen in den südlichen Provinzen nur äußerst spärlich und dabei zum Theil noch sehr unsicher zu. Man ersuhr erst nach Wochen, ja Monaten etwas von einer Affaire im Süden, und Briefe aus Europa waren nicht selten 8 bis 10 Monate unterwegs. Über die nachsommende zweite braunschweig'sche Division hatte man bis jest noch nicht das Mindeste gehört.

Bei den deutschen Truppen wuchs bei der sich steigernden Sonnenhise die Zahl der Kranken mehr und mehr; gegen Mitte Juli zählten die Braunschweiger bereits 64 Kranke im Lazareth und 160 Mann in den Duartieren. Die Meisten litten an einem mit Fieber verbundenen heftigen Durchfall. Diese Krankbeiten hatten ihre Entstehung namentlich in dem schnellen Temperaturwechsel jener Gegenden; die Tage waren meist ungeswöhnlich heiß und die Nächte sehr kalt. Indessen trug der General v. Riedesel möglichst Sorge, nicht nur für die Kransten, sondern auch für die übrigen ihm anvertrauten Mannschaften. Zunächst sucht er diesen gesunde Lebensmittel zu verschaffen. Da diese dort nicht leicht zu haben waren, so schrieb der General zu La Prairie einen Martt aus, der wöchentlich zwei Mal abgehalten wurde. Es fanden sich auch viel Verkäuser ein, man mußte aber Alles sehr theuer bezahlen.

Die deutschen Truppen zählten bis jest 17 Deserteure; doch die Meisten waren freiwillig wieder zurückgekehrt, und wurden deshalb mit Strafen verschont; Andere wurden eingefangen. Es sehlten bis Ende Juli nur noch drei derselben. Die Eingefansgenen mußten nach damaligem barbarischen Brauch Spießruthen laufen und zwei Canadier, die zur Desertion behülflich gewesen waren, erhielten die Knute; Andere, die sich ein gleiches Bersgehen zu Schulden kommen ließen, oder sonst die Sache der Gegner begünstigten, wurden auf die Insel Aux-Noix geschickt, um dort mit an den Berschanzungen zu arbeiten.

Während der Vorbereitungen zum Ernstlichen vergaß man

auch nicht, sich möglichst zu amusiren. Englische und beutsche Officiere besuchten sich gegenseitig, es gab Schmausereien und Gesellschaften, so gut sie eben in jenen entlegenen und zum Theil wilden Gegenden zu arrangiren waren. So seierten z. B. die Braunschweiger am 1. August den Geburtstag ihres Herzogs mit möglichstem Pomp. Der General v. Riedesel gab den englischen und deutschen höheren Officieren ein Diner, woran auch der General Bourgayne Theil nahm, der die Taselsfreuden besonders liebte. Die Truppen marschirten in Parade auf und die Kanonen donnerten.

Bur Einübung ber beutschen Truppen hatte man auf zwei Dinge, die sich als besonders nöthig bei der neuen Kriegführung berausstellten, ein Sauptaugenmerk gerichtet: auf das Zielschießen und das Gefecht in zerstreuter Ordnung. Die Amerikaner, von Natur meift tuchtige Jäger, waren mit ihren langen Riflebuchsen wohlgeübte Schupen, die felten ihr Biel verfehlten. Gie fochten ungern in geschloffenen und geordneten Saufen, um fo lieber aber einzeln oder in fleinen Gruppen und machten, mabrend fie jeden bedenden Gegenstand wohl zu benugen verstanden, und biefen nach den Umftänden bebend wechselten, ihr Feuer nicht nur wirksamer, sondern entzogen sich auch selbst möglichst den Rugeln ber Wegner. Die Englander verftanden fich bereits auf Diefe Gefechtsweise, nicht so die Deutschen, die erst Neulinge waren, und beshalb vom Dbergeneral zur Erlernung berfelben angehal= ten wurden. Der General v. Riedesel, sonft ein hellsehender Mann, schüttelte Anfangs babei ben Ropf mit bem langen beutschen Bopfe, mußte sich aber boch bazu bequemen und begann bie bierzu nötbigen Übungen. 1)

Am 12. August wurde der Oberstlieutenant v. Speth mit einem Detachement von 200 Mann nach St. John abgeschickt, um dort das 24. englische Regiment abzulösen, das nach der Insel Aux = Noix als Besatzung abmarschirte. Diese Insel war zum Entrepot während der Expedition auf dem See bestimmt, weshalb man auf ihre Besestigung eine besondere Sorgsalt verwendete. Sie mochte ungefähr eine Meile im Umfang haben.

<sup>1)</sup> Siehe Beilage Nr. 5.

Um 31. August kam die hessen spanau'sche Artillerie mit 6 leichten Geschüßen, unter dem Capitain v. Pausch, in La Prairie an. Sie bestand aus 4 Officieren und 126 Artilleristen und war mit der 2. braunschweig'schen Division in England unter Segel gegangen, des Capitains Schiff hatte aber einen Vorsprung gewonnen und er besam die Flotte nicht wieder zu Gesicht.

In der nacht vom 4. zum 5. September erhielt ber Be= neral v. Riedesel die Nachricht, daß 5000 Amerikaner in 400 Bateaux oberhalb der Infel Aux=Roix am westlichen Ufer gelandet waren. Der General, der eben im Begriff mar, die 2. Division in Quebeck zu empfangen und sie ber Armee zu= zuführen, gab seine Reise auf und rückte von Montreal, wo er eben beim General Carleton war, nach La Prairic, um dort die nöthigen Anordnungen zu treffen. Er gab sofort den Befehl zum Aufbruch ber fammtlichen beutschen Truppen, Die ein Lager bei Savanna beziehen follten, welcher Drt zwifden La Prairie und Fort St. John lag, in bas fie auch bald barauf einrückten. Da die Amerikaner fich wieder zuruckzogen, fo blieben die Truppen ruhig im Lager; doch wurde der Oberft Brey= mann am 7. mit feinen Grenadieren aufzubrechen beordert, um ein anderes Lager, etwas unterhalb bas Fort St. John zu be= zieben. Das lager bei Savanna murbe in aller Gile etwas befestigt, und zur hanau'schen Artillerie stießen noch 6 englische Weschütze, die aber von den deutschen Artilleriften mit bedient wurden.

Mittlerweile waren die Boote und nöthigen Schiffe zur Erpedition auf dem See fertig und hergestellt worden. Bereits am 10. September zog der Capitain Carleton, ein Neveu des Generals, am Lager der Deutschen mit 400 Indianer vorüber, die ihre leichten Canots, aus Baumrinde gefertigt, auf den Schultern mit sich trugen. Er sollte mit den Wilden die Borhut bilden. Bon den deutschen Truppen waren per Compagnie 76, von den englischen 38 Mann zur Erpedition bestimmt, die der General Carleton selbst leiten wollte. Das deutsche Corps bestand aus dem Grenadierbataillon und den Regimentern v. Niedesel und heffen-Hanau, im Ganzen 1300 Mann.

Das englische Corps zählte 6180 Mann, darunter 1000 Inbianer und Canadier. Die sämmtliche englische und hessische Artillerie wurde auf die Schiffe und die Kanonenboote vertheilt.
Der übrige Theil der Armee sollte unter dem Oberstlieutenant
St. Leger zurückbleiben und ein besonderes Corps bilden. Die
schwer Erfrankten und die schwere Bagage wurden nach Mont=
real gebracht. Die deutschen Truppen erhielten 390 Bateaur.
Da inzwischen die zweite braunschweig'sche Division am 17. Sep=
tember in Duebeck angekommen war, so erhielt auch das Dra=
gonerregiment auf Riedesels Berwenden beim Oberbesehls=
haber die Erlaubniß, die Erpedition mitmachen zu dürsen.

Die zweite Division unter Oberst v. Specht, bestehend aus ben Regimentern v. Specht und v. Rhetz, dem leichten Bataillon v. Barner und der Jägercompagnie, war am 15. Mai aus dem Lande nach Stade abgegangen, 1) wo sie am 30. eingeschifft wurde. Diese Truppen kamen nach einer 16tägigen günstigen Fahrt im Hafen zu Plymouth an, wo sich die nach Canada bestimmte zweite Flotte sammelte. Hier traf am 20. Juni auch die zweite hessische Division, sowie das Negiment Walded ein.

<sup>&#</sup>x27;) Auch biese Truppen gingen freudig nach Amerika ab. In Specht's Journal heißt es, daß sie "unter dem lebhaftesten Freudengetone" in die Kahrzeuge gestiegen wären.

Die Truppen hatten schon früher aus Braunschweig abmarschiren sollen, der Abmarsch verzögerte sich von Tag zu Tag. Endlich erschien am 11. die Ordre, nach welcher der Abmarsch bestimmt auf den 15. sestgesetzt war. In Spechts Journal ist dabei bemerkt: "Dieses wurde sogleich bekannt und machte in den Gesichtern der Mehrsten, daß die Freude, die durch die lange Berzögezung des Ausmarsches aus denselben entslohen, sich nach und nach wieder herstellte. Nur Wenige erschienen über diese Ankündigung betroffen und traurig. Sinige drückten ihre Freude in allzustarken Ausbrücken aus, und der Tag des Ausmarsches, der um 4 Tage hinausgesetzt war, schien ihnen noch zu lange hinausgerückt zu sein."

Bei dieser Division befand sich noch der Auditeur Bår und der Feldprediger Kohli. Lehterer hatte schon einige Jahre eine einträgliche Pfarrstelle verwaltet, war glücklicher Gatte und Bater, er meldete sich aber freiwillig zum Feldgeistlichen, um einem längstgefühlten Drange, sich in der Welt umzusehen, nachzugeben. Seine Familie ließ er wohlversorgt zurück.

Die nach Canada bestimmte Abtheilung bestand aus 19. Transportschiffen, denen noch zwei Kriegsfregatten, die Amazone und der Garland, beigegeben waren. Diese Flotte stach am 26. Mai Mittags in See und erreichte nach einer stürmischen und mitunter gesahrvollen Fahrt Duebeck erst am 14. Sept. Die Provisionen waren auf den Schiffen so geschmolzen, daß nur so viel meist Halbverdorbenes an die Mannschaft wie auch an die Ofsisciere ausgegeben werden konnte, um nicht zu verhungern. Diese Division hatte auf dieser Fahrt 19 Mann verloren und 131 Mann lagen am Scorbut darnieder. Mehrere Schiffe waren auf der offenen See bei den heftigen Stürmen verschlagen worden, die sich erst hier wieder zusammensanden. Die Truppen wurden am 26. debarquirt.

Der General Carleton hatte bei dem Vorrücken der rauhen Jahrszeit das Vorgehen der Armee mit ungewöhnlichem Eifer betrieben. Vereits am 23. September hatte der Brigadier Fraser die Ordre erhalten: am 26. mit dem Avant-Corps von Isle Aux-Noix nach Riviere la Colle vorzurücken und bort Posto zu fassen.

Der Bortrab, aus Wilben, Canadiern und den englischen Bolontairs bestehend, schwärmte bis Point au Fer. Am 28. erhielt die deutsche Brigade den Besehl, nach der Insel Aur= Noir aufzubrechen, wozu 103 Bateaur an die Regimenter verteilt wurden. Hier nahm auch der General Baurgoyne, der unter Carleton commandirte, sein Hauptquartier.

Noch hatte v. Niedesel seine Deutschen nicht beisammen, das Dragonerregiment, sowie die ganze zweite Division, die am 28. aus Duebeck abmarschirt war, waren noch zurück. Diese Division traf am 8. October in Sorel und am 13. beim Fort Chambly ein. Das Dragonerregiment war bereits früher in Sorel angesommen.

Auf diesem Zuge schlossen sich viele loyale Canadier an, die Sache des Königs mit zu versechten. Die meisten zeigten sich in ihrer üblichen Landestracht, den Oberleib mit einem langen weißen Camisol bedeckt und darüber die lange Flinte und das Pulverhorn hängen, hie und da auch ein Messer an der Seite.

Ihren Augelvorrath hatten sie in der Tasche, ihre geringe Bagage folgte in einigen leichten zweirädrigen Karren nach. Das war die ganze Ausruftung.

Der General Bourgoyne führte die erste englische Brisgade, diese und die dazu gestoßene deutsche bildete den linken Flügel. Die erstere bestand aus dem 9., 21., 31. und 47. Regisment, die letztere aus dem Grenadierbataillon und den Regismentern v. Riedesel und hessenschanau.

General Carleton war in der Nacht vom 4. auf den 5. October bei Riviere la Colle vor Anker gegangen und war Morgens mit seiner kleinen Flotte dis Point au Fer hinter der Insel La Motte vorgesegelt. Der Capitain Carsleton, sein Neffe, war mit seinen Indianern an das östliche Ufer gegangen, um dort zu recognosciren und dann die Insel La Motte zu besetzen. Ein anderes Corps Wilder und freiwilliger Canadier führte bei der Borhut der Capitain Fraser.

Der General v. Riedesel hatte die Weisung erhalten: so lange auf Isle aux Roix stehen zu bleiben, bis die 2. englische Brigade unter Powell herangesommen sei. Auf letzterer Insel herrschte unter der Besatung eine große Regsamseit, indem nicht nur neue Werse und Magazine noch errichtet wurden, sondern auch die deutschen Soldaten die Lebensmittel von St. John hierher, und von da weiter an die avancirten Truppen schaffen mußten.

General Carleton, der vor Ungeduld brannte, sich mit dem Feinde auch auf dem Wasser zu messen, war am 10. Ocstober, auf die Nachricht, daß sich amerikanische Schiffe bei Greats Island zeigten, Mittags 1 Uhr mit seiner kleinen Flotte absegelt und ging bei der Insel Long Island vor Anker. Mit dem Grauen des nächsten Morgens segelte er weiter.

Der als so sicher angenommene Fang war durch die Unachtsfamkeit britischer Schiffswachen in der dunkeln und nebligen Nacht entwischt. Carleton, im höchsten Grade darüber aufgebracht, verfolgte die seindliche Flotte sofort, und bald war ihr Geschick entschieden. Ein Theil der Schiffe gewann das Ufer, die, nachsbem die darauf besindliche Mannschaft gerettet worden war, in

Brand gesteckt wurden. Bon den andern wurden mehrere weggenommen oder ebenfalls vernichtet, so daß nur noch 5 kleine Fahrzeuge von der feindlichen Flotte Crown-Point erreichten, die aus 16 Schiffen mit 100 Kanonen bestanden hatte. Sie war vom General Arnold befehligt worden, der bei diesem Kampse einen ungewöhnlichen Muth und eine große Ausdauer zeigte, dem man aber auch die Grausamseit nachsagt, daß er die an's Land gebrachten Schiffe habe in Brand stecken lassen, ohne die darauf befindlichen schwer Berwundeten erst gerettet zu haben, deren Wehgeschrei man noch durch das Prasseln der Flammen gehört hätte.

Am 12. fam ein Boot mit 8 Verwundeten auf Jose aux Noix an, darunter der britische Marinelieutenant Brown, dem ein Arm zerschmettert war und ein arg verbrannter Tambour von der hanau'schen Artillerie, die sich ebenfalls am Kampse mit einigen Geschüßen betheiligt hatte. Das Boot, worauf sich diese befanden, wurde in den Grund geschossen, doch die Mannschaft sammtlich gerettet. Dierbei zeichnete sich besonders der hanau'sche Artillerielieutenant Foy aus, der unter dem heftigsten Feuer und als schon das Boot im Sinken war, noch ein 12pfünzbiges Geschüß mit seinen Leuten rettete und es auf das Schiff des Hauptmanns Pausch brachte. Hierbei verlor er 2 Todte, Mehrere wurden verwundet und 2 Artilleristen ertranken.

Am 12. erhielt der General v. Riedesel die Ordre, mit den unter seinem Commando stehenden 5 Regimentern nach Riviere la Colle vorzurücken und den Plag einzunehmen, den dis sest die erste englische Brigade inne hatte, die nach Point au Fer vorzugehen besehligt worden war. Nach Isle aur Noix sollte Powells Brigade rücken. Sämmtliche Truppen sollten auf 10 Tage mit Provisionen versehen sein. Eine braunschweig'sche Jägercompagnie wurde zu Lande die zwischen Riviere la Colle und Point au Fer auf der Westseite vorgeschoben.

Als faum die Braunschweiger in das Lager zu Riviere la Colle am 15. October eingerucht waren, so erhielten sie von

<sup>1)</sup> Riedesels Journal.

Bourgoyne die Ordre: vorläusig Point au Fer zu besetzen, von wo sich eben der englische General mit der ersten Division eingeschifft hatte. Nur ein Stabsofsicier und 300 Mann blies ben in Niviere la Colle zum Transport der Lebensmittel zurück.

Die Amerikaner hatten sich von Erown Point bei Carletons Annäherung zurückgezogen, hatten es aber vor ihrem Abzuge in Brand gesteckt. Dichte Rauchwolken wirbelten noch aus den Trümmern auf, als es am 14. October die Berbundeten besetzten.

Carleton schlug in dem Schutthaufen sein Hauptquartier auf. Roch standen einige Mauern von Häusern, die vorher von Briten bewohnt gewesen waren, welche sich aber längst gestüchtet hatten.

Um 20. October fam der General Bourgonne auf bem den Amerikanern abgenommenen Schiff Washington an und brachte den Befehl zum Beziehen der Winterquartiere.

Canada liegt in einer Breite, wo die Übergange von ber warmen zur falten Jahreszeit, und umgefehrt, fehr furg find. Da bereits ber October fich seinem Ende nabte und die Ralte schon sehr empfindlich murbe, auch feine größere Operation mehr zu unternehmen war, fo mußte man barauf bedacht fein, bie Winterquartiere zu beziehen. In einem fo dunn bevölferten Lande, bei ben weit zerftreuten und meift einzelnen Wohnungen. sowie bei dem theilweisen Mangel an Lebensmitteln, die schon vorber die Amerifaner ftart consumirt batten, batte eine zweckmäßige Berlegung ber Truppen ihre mannigfachen Schwieria= feiten. Rach vielem Sin- und Berberathen war endlich ber Plan fertig geworden. Jele aur=Roix, St. John, Montreal und Duebed, sowie die nachsten Umgebungen dieser Orte wur= ben von ben Englandern befegt, ebenfo bie Ufer bes St. Loreng= ftroms von Chateau Bann bis Contre-Coeur und die Parochie L'Affomption. Die obere Seite der Insel Mont= real besetzten die Indianer unter dem Chevalier Johnson. Die Deutschen erhielten ihre Quartiere in und um Trois= Rivieres bis berunter nach Chambly angewiesen, also auf

ber Weftseite des Sees St. Pierre und zwischen bem St. Lorenzstrom und bem Richelieu.1)

Die Ausdehnung der Winterquartiere war, im Verhältniß zur Truppenstärke, eine übermäßige. Die der Braunschweiger nahm eine Fronte von nicht weniger als 33 deutschen Meilen ein. —

Das beutsche Hauptquartier fam nach Trois-Mivieres. Dieses war die kleinste der drei canadischen Städte und zählte damals etwa 250 Häuser mit 1200 Einwohnern. Hauptgebäude darin waren ein Augustiner-Aloster und eine englische Caserne für 500 Mann.

Am 22. und 23. October setzten sich die verschiedenen Trupspentheile von Crownspoint aus wieder rückwärts in Bewesgung, die für sie bestimmten Quartiere zu beziehen. Carleton hatte es wegen der weiten Entfernung und wegen Mangels an Dielen und Geräthe, um Baracken zu erbauen, aufgegeben, das

Das Regiment v. Specht nach Champlain bei Trois: Rivieres und ben Ort Batiscamp; das Regiment v. Ahez in die andere Hälfte des lestzgenannten Ortes und Fort St. Anna. Diese Regimenter gaben Detachezments in die Parochien süblich vom St. Lorenzfluß.

Die Dragoner und das Regiment v. Riebesel kamen nach Trois-Rivieres in die Quartiere. Zwei Schwadronen von ersterem und 3 Compagnien von letzterem kamen in die Stadt, die 2 andern Schwadronen kamen nach Cap de la Madelaine, die 2 andern Compagnien nach Point du Lac. Die Regimenter mußten außerdem noch Detachements auf die andere Seite des St. Lorenzstroms in die nächsten Parochien entsenden.

Das Regiment heffen hanau wurde in die Kirchspiele Berthier und Masquinonge verlegt. Es gab noch Detachements jenseits des Lorenz nach St. Frangois und Sorel.

Das Regiment Prinz Friedrich kam in die Kirchspiele Riviere du Loup und Machiche.

Das Grenadierbataillon erhielt seine Quartiere in St. Charles, St. Denis und St. Tours.

Das leichte Infanteriebataillon Barner kam nach Bulowille und Chambly. Zu diesem Bataillon stieß auch bie Tägercompagnie.

Die hanau'sche Artillerie erhielt ihre Quartiere in Montreal.

<sup>1)</sup> Die speciellere Vertheilung war folgende:

Fort den Winter über zu besetzen. Er konnte, da ihm nun die Passage auf dem Champlain-See offen stand, ungehindert die jest verlassene Position jederzeit wieder einnehmen.

Die Amerikaner hatten bei Ticonderoga ein festes Lager bezogen. Ihre Armee, die vorher aus 10,000 Mann bestehen mochte, war jest durch Krankheiten und das Weglaufen Miß-vergnügter so geschmolzen, daß sie kaum noch 7000 Mann zählte. Es herrschte eine solche Muthlosigseit unter ihnen, daß der Brisgadier Fraser ihnen 150 weidende Ochsen mit einer kleinen Abtheilung unter den Retranchements wegnahm, ohne daß man einen Schuß aus den Werfen that.

Bei der Vertheilung der Truppen war auf deren Erholung, sowie auch auf die Erleichterung der Quartierträger möglichst Rücksicht genommen worden; es sollten nur 2 die 3 Mann in ein Haus gelegt werden. Befreit von Einquartierung waren: "alle Seigneurs, Curés, Capitains de Milice und die Post-häuser." Der Soldat befam Alles geliefert und von seinem Wirthe durste er nur gegen baare Bezahlung sonst etwas verstangen. Das Holz mußten die Mannschaften in den Waldungen selbst hauen, der Wirth mußte es aber in's Haus schaffen. Der Mann erhielt täglich 1½ Pfund Fleisch, halb frisch, halb gessalzen, ebenso viel Brod, sowie das Nöthige zu Suppe oder Gemüse geliefert.

Den Truppen wurde strengste Disciplin und Berträglichkeit mit den Quartierträgern befohlen. Die Schuldigen sollten bei Übergriffen streng bestraft, der erlittene Berlust in Geld ersetzt werden. Beim Abmarsch aus den Quartieren sollten die Commandeurs der verschiedenen Truppentheile sich Atteste über das Berhalten der Mannschaften von den betreffenden Ortsvorständen ausstellen lassen.

Auffällig muß es erscheinen, daß erst am 7. December eine Generalordre aus dem englischen Hauptquartier zu Montre al eintraf, in welcher für die Regimenter und Brigaden Sammelpläge bestimmt werden und befohlen wird, daß die Truppen sich stets marschsertig halten sollten. —

Der Abgang an Mannschaft war ein verhältnißmäßig

geringer. Die Braunschweiger hatten bis Mitte November nur 83 Mann verloren, darunter 3 Officiere. 1)

Während des Winters, der Anfangs sehr gelind eintrat, so daß man ihn scherzweise nur den Winter der Deutschen nannte, siel gar nichts zwischen den beiderseitigen Truppen vor und nicht ein Schuß wurde abgeseuert. Die Mannschaften hatten daher in ihren Quartieren Ruhe bis zum Ueberdruß und machten sich nur dadurch manche Kurzweil in der freien Zeit, daß sie Jagd und Fischsang trieben.

Ende Februar und Anfangs März fand von englischer Seite eine Musterung der deutschen Truppen statt, die im Auftrage des Obergenerals der englische Capitain Foy abhielt. Er begab sich zu diesem Zwecke in die Standquartiere der Regimenter. Es war Alles so gut befunden worden, daß General Carleton die Deutschen in einem Tagesbesehl sehr belobte, "über die gute Ordnung, Propreté und Accuratesse, worinnen er sie gefunden, insonderheit aber müsse er ihnen danken wegen der außerordentlich guten Mannszucht, die die Regimenter in ihren Quartierständen gehalten und daß alle Unterthanen auf das vollkommenste mit ihnen zusrieden wären." Carleton stellte sie den britischen Truppen als Muster auf. Es war — was gewiß viel sagen will — nicht ein erheblicher Erceß zwischen den Deutschen und den Einwohnern vorgesommen.

Die Magazine, die zu Sorel, La Prairie und Trois= Rivieres angelegt waren, hielten nicht weit über die Hälfte des Binters aus; die Lebensmittel mußten deshalb für die Deutschen meist von Duebeck herbeigeholt werden. Ein anderes startes Magazin befand sich noch zu Montreal. Das Lazareth der Deutschen befand sich im Hauptquartier zu Trois=Rivieres.

Seit Anfang December war fälteres Wetter eingetreten. Die bisherige europäische Bekleidung war für einen strengen und langwierigen canadischen Winter nicht eingerichtet, daher war man britischer Seits darauf bedacht, die Soldaten besser gegen die Witterung zu schügen. Diese wurden nun folgendermaßen

<sup>1)</sup> Die Lieutenants v. Rotte und Freyenhagen und Fahndrich Un = verzagt.

costümirt: Der Mann erhielt eine dicke mit Flanell gefütterte Hose, die von den Schuhen an dis unter die Achseln heraufpreichte. Die Hände steckten in mächtigen Fausthandschuhen und der Kopf unter einer dicken Kappe, die, wie bei den alten Ägyptern, die auf die Schultern und in den Nacken herabhing und das Gesicht so verwahren konnte, daß nur Augen und Nase heraussahen. Alles war von braunem Tuche. Denkt man sich bei Anderen noch dicke Pelzstiefeln hinzu, wie sie in Canada gestragen wurden, so sahen diese Leute hier mehr den Estimos als schmucken deutschen Kriegern ähnlich. "Man denke sich nun— sagt ein braunschweiz'scher Ofsicier — das versammelte Regisment so bekleidet; es gab einen höchst lächerlichen Anblick."

Ende December lag der Schnee 8 Fuß hoch, die Flüsse waren längst start zugefroren. Diese vertraten nun die Stelle der Landstraßen. Wenn sie verschneit waren, so war jeder Einwohner verpflichtet, bis zu seinem Nachbar die Bahnstrecke auf dem Eise für die Schlitten rein zu erhalten.

In den ersten Monaten des folgenden Jahres wurde die Bitterung wieder gelinder, aber Mitte April trat eine so heftige Kälte ein, wie sie in Canada selten zu dieser Jahreszeit war und diese den dortigen Bewohnern ebenso fremd vorkam, wie vorher die gelinde Witterung.

Man fannte bier nur beiße Sommer und falte Winter.

## V. Capitel.

Mannschaften und Subsidien für das Jahr 1777. — Jägeranwerbungen in Hessen. — Abmarsch der Regimenter Ansbach-Bayreuth. — Erawall. — überfahrt. — Landung der beiben Regimenter auf Staaten-Island. — Lager bei Amboy. — Binterfeldzug in New-Jersen. — Bersuchter Angriss der Amerikaner auf York-Island. — Weitere Borgänge in Jersen. — Hauptsmann Ewald und seine Jäger. — Howes Jug in die Jersens. — Gesecht bei Woodbridge. — Die Armee geht nach Staaten-Island zurück. — Das bei Amboy stehen gebliebene Corps. — Abberufung des Generals v. Heissen.

So große Streitfräfte das britische Ministerium im verflossenen Jahre aufgeboten und so bedeutende Summen auch
das Parlament hierzu verwilligt hatte, so glaubte man doch noch
nicht genug gethan zu haben; man sah sich nach weiteren Hülsemitteln um, die Erhebung der Colonieen möglichst bald zu brechen.
Zunächst sollte die in Amerika operirende Armee durch britische
und deutsche Truppen mehr verstärft werden. Man wendete
sich deshalb nicht nur an diesenigen deutschen Höse, die bereits
Hülfstruppen gestellt hatten, um neue Unterhandlungen anzutnüpfen, sondern auch an andere Cabinette. In der New-Yorker
Zeitung erschien ein Artifel, wo nachfolgende Staaten sich zu
Truppenstellungen bereit erklärt haben sollten:

Württemberg . . . 3000 Mann Heffen-Cassel . . . 2500 " Mecklenburg . . . 3000 " Unsbach-Bayreuth 1000 " Sachsen-Gotha . . 2000 "

Auch mit Rußland waren berartige Unterhandlungen einsgeleitet worden, die sich jedoch bald wieder zerschlugen, da

Catharina II. sich nicht geneigt zeigte auf dieses Anerbieten einzugeben.

Die Unterhandlungen, die durch den Obersten Faucit bereits mit den genannten Hösen eingeleitet worden waren, zersschlugen sich zum großen Theil wieder und nur Hessen-Cassel und Ansbach-Bayreuth, sowie Hessen-Hanau ließen sich auf die wiederholten Anerdietungen ein. Die deutschen Truppen wurden nun zu folgender Stärke angesetzt:

## Zusammen 20802 Mann.

Da sich im letten Feldzuge ein Mangel an leichten Truppen den gewandten amerikanischen Schützen gegenüber bemerklich gemacht hatte, so stellten Gessen-Cassel und Hanau noch Jäger. Das Parlament hatte für die diesjährigen Subsidien weitere 5 Millionen £ Sterl. zu den bereits bewilligten Summen gewährt. Danach kamen auf:

| Heffen=Caffel                              | 336,932 £ | Sterl. |
|--------------------------------------------|-----------|--------|
| Braunschweig                               | 149,720 " | "      |
| heffen-hanau                               |           |        |
| Unsbach=Bayreuth                           |           |        |
| Walted                                     |           |        |
| Für die Artillerie der auswärtigen Truppen | 26,053 "  | "      |
| Für Provisionen derselben                  | 41,427 "  | "      |

Außerdem sollte Heffen Eassel 6617 £ Sterl. als Extra-Ergänzung der Subsidien für dieses Jahr und Heffen Hanau 1013 £ Sterl. in derselben Weise erhalten. Die auswärtigen Truppen sollten ferner für ihre Artillerie eine Rückvergütung auf das Jahr 1776 empfangen. Für die im vorigen Jahr noch angeworbenen Jäger erhielt Heffen Cassel außerdem noch 36,728 £ Sterl. und für die in demselben Jahre accordirte Artillerie 13,973 £ Sterl., Heffen Hanau soll in gleichem Verhältniß für seine Artillerie 3383 £ Sterl. erhalten, und für ein noch zu stellendes Jägerregiment 16,326 £ Sterl. 1) Auch in Amerika selbst verssuchte das britische Ministerium zu recrutiren. In seinem Aufstrage mußte General Howe einen Aufruf erlassen, worin der Amerikaner, der sich zu einem zweisährigen Dienst in der britischen Armee verpflichte, als Officier 200 und als Soldat 50 Hufen Land erhalten sollte.

Die Unwerbungen zur Berftarfung bes heffischen Jager= corps hatten während des Winters von 1776-1777 einen guten Fortgang. Dan nahm bierzu nur gelernte Jager ober Leute, die mit der Buchse gut umzugeben wußten, auch jagd= fundig waren. Sie wurden unter beffern Bedingungen ange= worben als die übrigen Mannschaften, erhielten auch, außer bem erhöhten festgesetten Werbegeld, noch extra einen Louisd'or zur Unichaffung ber nöthigsten Bedürfniffe. Gpater, als mehrere Compagnien errichtet wurden und der Andrang nicht mehr fo groß war, erhielt der Ausländer 4 Louisd'or, der Inländer 3 Louisd'or und Dersenige, ber einen Jäger anwarb, 1 Louisd'or. Das Werbebureau unter Sauptmann Romftatt war in Baldau bei Caffel etablirt. Die Leute wurden nicht gewalt sam in die Compagnien gesteckt, die Werbung fand damals überhaupt nur freiwillig statt. Wir lesen barüber in ber Caffeler Zeitung vom 27. Januar 1777: "Da zur Refrutirung bes in Amerika fich befindenden bestischen Corps fein einziger Mann aus dem Lande genommen, sondern durch Freiwillige der etwaige Abgang erfett wird, so hat man um so weniger bei bem aufzurichtenden Jägercorps nothwendig auf eine Ausnahme zu sehen, da ohne= bin der hohe Sold und übrige zu hoffende Bortheile den Zulauf ftart genug machen. Es ist also grundfalsch, was eine gewisse öffent= liche Zeitung melbet, daß nämlich bas in Amerika schon befindliche Jägercorps durch farte Aushebungen vermehrt werde, und vorzüg= lich die Försterssöhne häufig weggenommen würden, dergestalt, daß Eltern von 3 und 4 Göhnen nicht ein einziger gelaffen wurde." 2)

<sup>1)</sup> Casseler Zeitung, Jahrgang 1776, Stück 195 und "Zur Geschichte ber Kriege in und außer Europa," Thl. 6, S. 91 und Thl. 7, S. 72—73.

<sup>2)</sup> Es befanden sich allerbings viele Sohne von hefsischen Förstern bei dem Corps, die sich aber sammt und sonders freiwillig hatten anwerben lassen.

Die Jäger hatten auch noch die Bortheile, daß sie eine bobere löhnung erhielten, von aller Schanzarbeit befreit waren und auch eine beffere Ausruftung erhielten. Ihre Rleidung beftand in Suten, grunen Fracks mit farmoifinrothen Rragen und Aufschlägen, gelben Weften mit Goldborten und furzen engen Sofen mit langen Gamafchen. Als Bewaffnung führten fie eine Buchfe, ein Schuftafchen, bas vorn getragen wurde und einen Birfchfänger, ber jedoch nicht aufgepflanzt werden fonnte. Bepad beftand in einem umgehängten Rangen und Felbflasche. Die Feldteffel waren für gange Abtheilungen bestimmt. Beffen-Sanau ftellte in diesem Jahre ebenfalls ein Jagercorps, bas, 500 Mann ftarf, in 4 Compagnien getheilt wurde. Dberft v. Kreusburg erhielt bas Commando über foldes. Um 7. Mai wurde bereits eine Compagnie zu Sanau eingeschifft und am 31. folgten die andern drei Compagnien, um nach Dortrecht auf die englischen Transportschiffe gebracht zu werden, wohin auch die Caffeler Jäger geschickt wurden. "Bei ber Abfahrt beißt es - bezeigte biefe Mannschaft viele Munterfeit, welches fie durch ein oft wiederholtes freudiges Burufen zu erkennen gab."

Mit den Jägern wurden auch die Refruten für das Regi= ment und die Artillerie hinüber nach Amerika geschickt.

Am 12. Mai traf der braunschweig'sche Refrutentransport unter dem Ingenieur-Hauptmann Thomä in Stade ein.

Um 25. Mai wurden 500 Mann Hessen-Casseler in Bremerlehe eingeschifft, nachdem sie dort vorher vom britischen Oberst Faucit, der von Hannover herübergekommen war, vereidigt worden waren. Bei diesen Mannschaften befanden sich auch die zwei neu gebildeten Jägercompagnien, die am 8. März aus Cassel unter Major v. Prüschenk abmarschirt waren.

Rurz vor dem Einschiffen ließen sich noch 9 Jäger mit ihren Liebsten, die sie aus heffen mitgebracht hatten, durch den dortisgen lutherischen Pfarrer in der Carlstadt unter freiem himmel und unter einem großen Bolfszulauf trauen.

Auf der See wurden beim Sturme mehrere Schiffe verschlagen, unter diesen auch eins, auf dem sich 60 hessische Jäger befanden. Dieses wurde von einem amerikanischen Kaper genommen und die Gefangenen kamen nach Cambridge bei Boston, bann nach Rutland. Erst Ende 1778 wurden 20 bavon ausgewechselt, die übrigen erst im December 1780.

Mit den in Dortrecht gesammelten deutschen Mannschaften fuhren auch die Ansbach-Bayreuther nach Amerika ab.

Der Markgraf Alexander von Ansbach Bayreuth hatte nämlich zu Ende des Jahres 1776 mit der britischen Regierung ebenfalls ein Subsidienvertrag auf 6 Jahre abgeschlossen. Er sagte darin dem König zwei Regimenter in der Stärfe von 1160 Mann zu, von denen das eine aus Bayreuthern, das andere aus Ansbachern nebst den dazu gehörigen Jäger= und Artillerieabtheilungen gebildet wurde. 1)

Es war am 28. Februar 1777 Morgens 7 Uhr, als bas bayreuther Regiment unter bem Jusammenströmen einer großen Bolksmenge aus der Stadt marschirte. "Wir wurden — schrieb der Soldat Döhla in sein Tagebuch — unter herzlichen Seufzern und Gebeten mit vielem häusigen Weinen, Bedauern, Wehzern hann mit Glückwünschen auf eine bald erfreuliche Wieberfunft von einer dasigen zahlreichen Bersammlung des Bolks und von den Unserigen begleitet." Das bayreuther Regiment, 600 Mann start, besehligte der Oberst v. Boit; es bestand aus 5 Compagnien, dabei eine Grenadiercompagnie, einer Jäger-

<sup>1)</sup> Der Markgraf Christian Friedrich Carl Alexander von Und= bach - fruher Onolzbach - war damale, ale er ben Subsidienvertrag mit England abschloß, gerade 40 Jahr alt. 1769 war ihm auch die Markgraf: fchaft Banreuth mit bem Aussterben biefer Linie zugefallen. War biefer Furft auch nicht von ben mancherlei Schwachen feiner Zeit frei, fo mar er auch keineswegs ber Butherich, als welcher er wegen jenes Subsidienvertrags bis auf den heutigen Tag- hie und ba verschrieen ift. Wir finden in seinem Charafter nichts von ber bisweilen unmenschlichen Barte feines Baters, er war im Gegentheil von gutem aber schwachem Berzen. Er hatte zwar ben guten Willen, der finanziellen Lage feiner Lande, die burch uble Wirthschaft feiner Borganger fehr in's Mistiche gerathen war, wider aufzuhelfen, es mangelte ihm aber die hierzu nothige Energie. Hierüber verstimmt, trat er fein gand gegen Gelbentschabigung 1791 an Preußen ab und verlebte feine letten Sahre mit einer Laby Craven, einer Tochter bes Cord Barklen, bie er fpater geehlicht und zur Reichsfürstin hatte erheben laffen, in England, wo er 1806 auf feiner Befigung Benham ftarb.

abtheilung und ber Regimentsartillerie. Der Marsch ging über Rurth junadft nach Unebach. Gine halbe Stunde vor ber Stadt fam ber Markgraf bem Regimente mit einer gablreichen Guite entgegengeritten. Er begleitete es bis in die Stadt, wo es, nachdem es am Schloffe in Parade vorbeimarschirt war, in ber Stadt einquartirt und von den Burger gut aufgenommen wurde. Der martgräfliche Sof residirte zu eben dieser Zeit bier in bem 1723 erft neu erbauten Schloffe. Drei Tage blieben bie Bayreutber bier liegen und marschirten bann am 1. Marg mit bem ansbach'ichen Regiment ab, bas gang in ähnlicher Beife, wie bas bayreuther formirt war. Der Markgraf gab ben Truppen. "mit feinem gangen Sofftaat" an ber Spige, auf einige Stunden weit das Geleite und trennte fich in Uffenheim, dem legten ansbach'ichen Orte, von den Abziehenden. Der ansbach'iche Dberft v. Enb befehligte von nun an ale Brigadier die beiden Regimenter. Um 9. erreichten bie Truppen bie würzburg'iche Stadt Dehfenfurth am Main, wo fie in die zum Beitertransport bereit ftebenden Boote aufgenommen werden follten.

Bisher war Alles gut abgelaufen. Die Truppen wurden nicht in der Stadt einquartirt, sie mußten sogleich die Mainsschiffe besteigen. Da hierbei nun die Leute sehr zusammens gedrängt wurden, indem weniger Fahrzeuge da waren, als man bestellt hatte, die meisten Soldaten auch noch kein solches Schiff bestiegen hatten und meinten, die ganze Seereise sollte auf diesen engen und stinkenden Gehäusen nach Amerika gemacht werden, so entstand ein unwilliges Murren, das sich bald in lautem Naissonniren Luft machte. Bom vielen Weintrinken unterwegs waren die Köpse bereits erhist und so brach denn bald ein förmlicher Tumult aus, der zunächst von den Ansbachern ausging, mit denen aber die Bayreuther bald gemeinsame Sache machten.

Weber durch Drohungen noch durch Bitten der Officiere war die Ordnung wieder herzustellen und am Morgen des 10. stiegen die Ansbacher wieder an's Land, denen die Bayreuther folgten, so daß in einer halben Stunde kein einziger Soldat mehr auf den Schiffen war. Sie erwiderten den Officieren, die sie beruhigen wollten: sie hätten geschworen zu Lande, aber nicht zu Wasser zu dienen. — Die beiden Commandeure ließen allerlei

Lebensmittel und auch Solz aus ber Stadt herbeischaffen, ba bie Leute mabrend ber Nacht auf ben Schiffen febr gefroren batten. man suchte die Aufgebrachten durch diese Borforge wieder zu beruhigen; aber bie Ochsenfurther Burger batten bereits fur Die Soldaten Wein in Maffen berbeigebracht, und den Aufftand ge= schurt, so daß bald die meiften total betrunfen waren, und nun gar feine Vorstellungen mehr annahmen. Um Mittag lief bie Mebrzahl der Mannschaft auseinander und wollte über die naben Beinberge wieder dabin, wo sie Tags vorber eben bergefommen waren. Die Jägercompagnie war noch die zuverläffigste Truppe; fie erhielt daber Befehl, die Unhöhe zu befegen und vorerft einige "Schreckschüffe" blind auf die Ausreißer abzufeuern. Diefe vergalten biese Söflichfeit schlecht, indem sie mit scharfen Schuffen antworteten. Es fam nun zu einem wahren Gefecht, wobei mehrere von ben Mustetieren, namentlich an ben Beinen, verwundet wurden, indem die Jäger absichtlich tief schoffen. Inbeffen wurden die Thore in der damals noch etwas befestigten Stadt gefperrt und die Bugbrucken aufgezogen, ba auch innerbalb ber Mauern ein furchtbarer Tumult losgegangen war. Das Keuern wurde ftarfer und mabrte gegen 2 Stunden. Da erboten sich die ansbach'schen Grenadiere, die sich am Crawall weniger betheiligt batten, zur Berftellung der Rube mitwirfen zu dürfen und ihre Cameraden momoglich im Guten zu be= schwichtigen. Gie ruckten nun nach erhaltener Erlaubniß mit ihren Officieren, als eben ber Tumult am ftartften war, bem barreuther Regiment entgegen, da dieses aber auf ihre Zurufe nicht borte, ließ Sauptmann v. Erfert die Compagnie jum Chargiren fertig machen. Das wirfte. Die Berftreuten fam= melten fich wieder in ihre Compagnien und ftellten fich in Reib' und Glied. Die Grenadiere festen ben Sahn in Rube und schulterten wieder "frob, daß sie ihre Sande nicht im Blute ihrer Cameraden maschen burften." Gegen Abend, als fich ber in ben Röpfen spukende Wein wieder so ziemlich verdunftet und die gegenseitige Erbitterung etwas nachgelaffen hatte, suchte ber Dberft v. Enb die Ordnung vollends wieder berzustellen und versicherte ben Solbaten, daß man wieder nach Uffenheim gurudmarschiren wurde. Die Grenadiere gaben auch hier wieder bas Bei=

spiel guter Disciplin und baten den Oberst v. Eyb, sie wieder einschiffen zu lassen. Mancher hatte bei dieser Gelegenheit das Weite gesucht. Beim bayreuther. Regiment allein fehlten 40 Mann.

Es wurde sofort vom Commandirenden ein Erpresser nach Unsbach geschickt, bem Markgrafen von bem übeln Borfall Rachricht zu geben. Diefer feste fich, als er folche in ber Racht erhalten hatte, fogleich mit einigen Adjutanten zu Pferde und ritt ichleuniaft bem Emporungsplage zu. Er fam bort in ber Krübe um 1 Uhr an und ließ fofort die beiden Regimenter aufmarschiren. Er stieg vom Pferde, ging durch die geöffneten Glieber, rebete bie Leute freundlich an und fragte: welche Be= schwerden sie anzubringen hätten? Nachdem er sie angehört batte, versprach er benen, die nach Amerika abgeben wollten, Bergebung des Vorgefallenen. Zugleich feste er aber auch binzu: "biejenigen, bie nicht mit wollten, follten beraustreten, bagegen aber ihres Bermögens sammt ihrem Baterlande und aller fürst= lichen Gnaden verluftig fein." Die Rube war nun ganglich wieder bergestellt und unter den Augen des Markgrafen gingen die Truppen wieder in die Schiffe.

Der Fürst bestieg selbst eins der Schiffe, und die Fahrt ging nun stromabwärts.') In hanau kamen die Truppen auf größere und bessere Schiffe.

<sup>1)</sup> Behse in seiner "Geschichte ber beutschen Höse" (Th. 6, S. 150) sagt: "Der philantropische Markgraf habe sich mit gespannter Büchse in der Hand und in seine Wildschur gehült an das Mainschiff gestellt, um jeden erneuten Fluchtversuch zu verhindern; auch wären die Leute "wie die Schlachtthiere geknebelt und in Fesseln" weggeführt worden. Wir sinden in Döhlas Tagebuch nicht einmal eine Undeutung darauf. Er sagt hier nur: "Se. Durchlaucht der Markgraf ging auch zu Schiffe und suhr mit und ab." Dieser ehrliche Mann, der so manche Details giebt, hätte gewiß ein solches Ereigniß nicht unerwähnt gelassen. Daß er es nicht aus Kücksichten für seinen Fürsten gethan, dasür spricht, daß der Markgraf längst (1806) todt, mit ihm sein Stamm ausgestorden war und die Fürstenthümer auch ihre Herren gewechselt hatten, als Döhla im Jahre 1811 sein Tageduch in vorliegender Bollständigkeit niedersschurch und seinem Landsmann, Freund und Wassender im amerikanischen Kriege, Joh. Ab am Holper, zueignete. Er hatte unterdeß Zeit genug,

Bon Mainz ab ging es ben berrlichen Rhein binunter. Grunten auch die Balber, Garten und Reben an ben Berg= gelanden noch nicht, fo erfreute fich boch bas Auge an bem ftol= gen Strome, ben freundlichen Städten und Dorfern im Thale und an ben ftattlichen Burgen, Schlöffern und Villen an und auf ben Bergen. Um 25. März wurden bie Truppen in Nim= wegen ausgeschifft. hier hatte sich bereits der britische Dberft Raucit eingefunden, ber fie in Empfang nahm, mufterte und ihnen auf bem bortigen Schlofplage ben Eid ber Treue für ben Ronig von England abnahm, nachdem ihnen die Rriegsartifel vorgelesen worden waren. Der Markgraf schenkte jedem Regi= ment 100 hollandische Ducaten, die auch noch an demfelben Nachmittag unter die Leute vertheilt wurden. hierauf ging die Fahrt wieder weiter die Baal hinunter. Am 26. liefen die Schiffe in die Maas ein, und am 27., am Grundonnerstag, ankerten fie bei Dortrecht. Sier kamen die Mannschaften auf englische Transportschiffe, die bort bereit lagen.

Die Truppen waren bis daher gut verpstegt worden. Der Mann erhielt täglich 1 Pfund Fleisch, 2 Pfund Brod, außerdem noch Gemüse, Reis oder Mehl, und Wein; Bier und Branntwein befam er zu billigen Preisen. Ein ertra beladenes Transportschiff mit allerlei Victualien war gefolgt. Dabei erhielt der Mann täglich noch 4 gute Groschen. Die Schiffskoft, die nun an die Stelle der seitherigen Verpstegung trat, wollte den Soldaten weniger zusagen. Der Markgraf beschenkte seden Mann noch mit 6 Päcken Taback und ließ für die Regimenter noch Branntwein, Sauerkraut, gedörrtes Obst und Anderes einkaufen. Um 29. in aller Frühe nahm der Markgraf "mit weinenden Augen" von der Truppe Abschied und ging wieder zurück. 1)

beliebige Nachträge zu machen. Gerade Dohla giebt viel Specielles und ba er seine Aufzeichnungen einem Waffengefährten widmete, der Gleiches mit ihm erlebte, so mußte er um so mehr darauf bedacht sein, Alles so genau als möglich anzusühren und nichts zu übergehen.

<sup>1)</sup> In bem von B. Auerbach herausgegebenen beliebten Volkstalender für 1862 lesen wir (S. 23): Der Fürst von Unsbach mußte die verkauften Soldaten, die nicht abziehen wollten, entwassnen, fesseln und durch seine Gar-

Am 1. Oftertage (bem 30. März) schwammen die Ansbachs-Bayreuther schon auf der Nordsee. Das Wetter war sehr unfreundslich und kalt, die See ging hoch und die Seekrankheit forderte bald ihren Tribut. Am 1. April erreichten die Schiffe bei Dover die englische Küste und ankerten bald darauf bei Portsmouth. Sie blieben hier 5 Tage liegen. Während dieser Zeit versahen sich Officiere wie Soldaten noch mit allerlei Bedürfnissen für die bevorstehende lange Fahrt auf dem Weltsmeere, die aus der Stadt in einer Menge Boote von den Verstäusern an die Schiffe gebracht wurden.

Um 7. April Morgens 4 Uhr stach die nun 17 Segel starke Flotte bei günstigem Winde in See. Die Kriegsfregatte Somersett von 74 Kanonen war als Bedeckung beigegeben.

Am 2. Juni Mittags 12 Uhr erblickte man das Festland Amerikas. Am 3. Nachmittags lief die kleine Flotte im Hafen von New-York unter lautem Jubel und Geschügdonner ein, der sich mit heftigen Gewitterschlägen mischte, denn eben zog ein heftiges Wetter über den Häuptern hin. Alles Ungemach der Seereise war vergessen, Alle freuten sich, bald an's Land zu kommen. Sie gingen als muthige Soldaten ihrem Geschick entzgegen, indem sie hier für eine gerechte Sache zu kämpsen glaubten. "Wir brannten — heißt es in Döhlas Tagebuche — vor Berlangen, Proben von unserer Tapferkeit abzulegen und zu zeigen, daß es den Deutschen und besonders dem von seher berühmten fränksischen Blute nicht an Muth sehle und solchen auch in einem andern entsernten Welttheile leuchten zu lassen."

Die Fahrt hatte demnach von Portsmouth aus 12 Wochen und 3 Tage gewährt. Tags darauf wurde der Geburtstag des Königs von England sehr solenn von den Truppen, sowie den Royalisten geseiert. Die Schiffe im Hasen histen die Flaggen auf und von den Wällen und Batterien donnerten die Geschüße. Die Franken, die den lustigen Tag gern mit am Lande geseiert hätten, mußten noch auf den Schiffen bleiben

ben nach dem Meere treiben laffen; er felbst lieferte die Waare auf's Schiff, aber in jeder hollandischen Stadt, durch welche er kam, wurde er laut mit Schimpsworten verfolgt."

und all die herrlichkeiten sehnsüchtigen Blides von Beitem mit anseben.

Die Regimenter wurden erst Nachmittags 3 Uhr auf Staaten-Island bebarquirt, wo sie die erste Nacht bivouakirend zubringen mußten, da Zelte und Bagage noch nicht ausgeladen waren. Die mitgekommenen hessen liefen im hafen von New Worf ein. Sie hatten auf der Überkahrt 2 Rekruten versloren. Ein Theil der Jäger war, da er nicht rechtzeitig in Portsmouth anlangte, noch zurück geblieben. Die ungefähr zwei deutsche Duadratmeisen große Insel Staaten Island, die jest über 8000 Einwohner zählt, war damals nicht sehr stark bevölkert, große und schöne Waldungen zogen sich noch durch dieselbe; in der Mitte lag das Städtchen Richmond und am Sunde oder Second River, der die Insel vom Festlande trennt, lag das freundliche Örtchen Dekers Ferry. Sonst sah man keine Orte weiter hier, wohl aber einzeln zerstreute Landhäuser.

Die Bewohner stammten meist aus Holland und waren sehr wohlhabend. Die Feldarbeit besorgten Neger. Um 6. Juni wurde bei Colls-Ferry das lager aufgeschlagen. Die Gebrüder Howe und der hessische General v. Heister befanden sich noch in New-York. Der Feind, der New-Jersey noch besetzt hatte, war nahe; er versuchte am 8. Juni Abends 9 Uhr einen Angriff auf die ausgestellten Pisets, nachdem er in Kähnen über das schmale Wasser gesetzt war, das die Insel vom Festlande trennt. Alles wurde allarmirt, es sielen mehrere Schüsse, worauf sich die Amerikaner auf ihren Kähnen wieder davon machten. Solche Besuche fanden auch in den darauf folgenden Rächten statt.

Am 11. Juni Morgens mußten die franklischen Regimenter ihr Lager abbrechen und nach Ambon abgehen, das sie am Abend erreichten. Die Sige war an diesem Tage so furchtbar, daß zwei ansbach'sche Grenadiere auf dem Marsche todt niedersfanken.

Der Lagerplat wurde nahe bei dem Orte auf einem Gottesacker angewiesen und da die Zelte noch nicht aufgeschlagen waren, so schliefen die ermüdeten Krieger auf den Gräbern der ewig Schlafenden in fühler, mondheller Nacht.

Um andern Tage famen die Generale Sowe und Beifter an, die neu angekommenen Regimenter zu inspiciren, die in Parade ausgerudt waren. Sie sprachen fich über Saltung und Ausruftung auf bas Beifälligste aus. In und bei Amboy lagen noch einige britische Regimenter und bas Regiment Balbect. Umboy war ein nettes, freundliches Städtchen, an ber Munbung bes Rariton auf ber Jerseyer Rufte in fruchtbarfter Gegend gelegen, zum Theil aber noch von mächtigen Waldungen umgeben, die fich nach Braunschweig bin zogen und bem Reinde gute Berftede boten, weshalb die bortige Befatung immer auf ihrer Sut sein mußte. Auch Ambon war jest fast ganglich von seinen Bewohnern verlaffen, die, zum Banner der Erhebung haltend, größtentheils geflüchtet waren, barunter viele Deutsche. Man fab bier nur noch einige Frauen, Greife und Neger. In ben meist offenen Säusern standen noch Möbeln und allerlei hausgeräthe, bas man nicht hatte mitnehmen fonnen. Lebensmitteln war so viel wie nichts oder nur zu enormen Preisen mitten in fruchtbarfter Gegend zu haben. Doch febren wir nun wieder zu ben allgemeinen Begebenheiten zu Anfang bes Jahres zurück.

In und um New I orf blieb den Winter über Alles in tiefer Ruhe, während Cornwallis nach den Jerseys zurück geeilt war und sich bemühte, die verloren gegangene Stellung am Delaware wieder zu gewinnen und die Amerikaner für ihre Berwogenheit zu züchtigen. Er sammelte in Princetown seine Streitkräfte so rasch als möglich und rückte, eine schwache Besahung daselbst zurücklassend, nach Trenton vor, wo bereits Washington stand, der, nachdem er ebenfalls mehr Streitsfräfte an sich gezogen hatte, seinem Siege Nachdruck geben wollte, und deshalb am 29. December wieder über den Delasware gegangen war. Er nahm seine Stellung auf der Ostseite des Assanzien und schob seine Worhut 3 Meilen in einen Wald vor. Er schickte über Maiden Dead starke Abtheilungen nach Princetown vor, die dortigen Vorposten zu allarmiren.

Cornwalllis, dieser Neckereien mude, beschloß die Amerikaner dafür zu strafen und brach am 2. Januar von Princetown auf. Seine Borhut, bei der sich die hessischen Jäger und Grenadiere befanden, stieß gegen Mittag auf die der Amerikaner und es entspann sich sosort ein Plänkergefecht. Lettere wurden auf die Hauptmacht zurück gedrängt. Vor Trenton wurde das Gesecht wieder etwas hisiger, wobei Lieutenant Grothausen siel, der hier vor Kurzem erst dem Tode oder der Gesangenschaft entgangen war. Einige Rissemans waren nämlich vorgetreten, hielten das Gewehr hoch und riesen: sie wollten sich ergeben. Grothausen ließ sich täuschen, er ging ebenfalls vor, um sie in Empfang zu nehmen, als er sich ihnen sedoch nahte, wurde er niedergeschossen, worauf die Helden in die nächsten Büsche lachend entsprangen.

Die Sonne neigte sich bereits ihrem Niedergange zu, als Cornwallis am diesseitigen Ufer des Assanzinf erschien und den Übergang über die steinerne Brücke und durch eine Furth sorciren wollte, allein die amerikanische Artillerie wies diesen ab und Cornwallis gab für heute sein Borhaben auf. Bergeblich redete ihm Donop zu, keine Zeit zu verlieren; allein er meinte: jetzt habe er den alten Fuchs in der Falle, der könne ihm nicht mehr entgehen. Aber er entwischte doch in der Nacht. Washington zog in aller Stille ab und ließ, zur Täuschung seines Gegners, die Wachtseuer noch unterhalten. Er ging eben so still als rasch auf Princetown los und nahm dieses. Cornwallis eilte nun nach Braunschweig, um hier seine Magazine zu decken.

Zu dem Mißlingen des Unternehmens trug namentlich auch die zu geringe Achtsamseit eines englischen Officiers dei. Als Cornwallis nämlich nach Trenton vorrückte, ließ er zwischen diesem Orte und Maiden Dead, da wo ein zweiter Weg nach Allentown führte, zur Deckung seiner linken Flanke ein Batailston zurück. Der commandirende Officier sah gegen Abend eine Truppenabtheilung unweit seines Postens vorüber marschiren, die er für eine englische hielt und in dieser Meinung nichts that, sich nähere Gewisheit darüber zu verschaffen. Es war aber eine von Washington abgeschickte Recognoscirpatrouille, die erkunden sollte, ob der Weg von Allentown nach Eramsberry frei sei.

<sup>1)</sup> v. Ewald, Belehrungen über den Krieg, Bb. 2. S. 180.

Die in Princetown liegenden britischen Regimenter wollten an eben diesem Tage zu Cornwallis in Trenton stoßen und marschirten zu diesem Behuse einzeln ab. Sie geriethen auf dem Marsche mit den Amerikanern in's Gesecht, wurden aber theils geworsen und zersprengt und ein Theil sogar, der sich nach Princetown zurückgeworsen hatte, gesangen. Washington verfolgte die Briten dis Kingston, da ihm aber Cornwallis auf der Ferse war, so zog er sich lints nach Moristown ab, das höher hinauf in den Bergen lag und wo er sich für sicher hielt.

Während Cornwallis seine Hauptmacht in und um Braunschweig concentrirt hatte, mußten die besfüschen Jäger ben Borpostendienst fortwährend mit verseben. Gie standen in einem vorspringenden Wintel bei Raritons = Landing und hatten zugleich die Strafe nach Boundbroof zu bewachen. Sie waren ftete thatig und auf ihrer but auf diesem gefähr= lichen Vosten, die oft wiederholten Bersuche ber schlauesten Kührer ber amerikanischen Streifparteien zurück zu weisen. Dabei traf fie noch der Patrouillendienft, die Deckung bei Fouragirungen und Anderes am meiften, so daß der Dienst ein äußerst an= ftrengender war. Sier zeichnete sich besonders der immer thätige und verschmigte Sauptmann Ewald mannichfach aus. Als er 3. B. am 8. Februar mit feiner Compagnie und einer Abtheilung leichter Infanterie bei einem ruckfehrenden Fouragecommando die Nachhut bildete, wurde er plöglich in einer hügelichen und walbigen Wegend von einer großen Übermacht angehalten. Er läßt Salt machen, bann feinen Leuten burch bas Sorn bas Signal zum Vorrücken geben, und fturzt fich mit diesen und ben leichten Truppen bem Feinde rasch entgegen, ben er mit beträchtlichem Berluft zuruchwirft. Er erhielt am anderen Tage von Some eine öffentliche Belobung und Jeder feiner Leute 11/2 Thaler als Geschenk. Der stärkste Anprall fand am 18. März von Seiten ber Amerikaner mit 300 Mann ftatt, bie jeboch von ben Jägern ebenfalls mit bedeutendem Berluft zurudgeworfen wurden.

Die Amerikaner behielten vor den hessischen Jägern immer gehörigen Respect, und standen sie ihnen auf Vorposten gegensüber, so zeigten sie sich gewiß so wachsam als möglich. Aber

auch bieses schützte sie nicht immer vor den verwegenen Burschen, die jedes einigermaßen geeignete Terrain und jede Gelegenheit benutzten, über den Gegner unversehens herzufallen und in dieser Beziehung sich namentlich mit den Rislemans, die als gewandte und schlaue Jäger befannt waren, zu messen. Wie die Ragen schlichen sie sich heran und die geringste Lässigteit des Gegners konnte diesem das Leben oder die Freiheit kosten. Man pirschte hier, statt sonst in den heimischen Wäldern auf das Edelwild, mit allen Kniffen und Pfissen auf Menschen.

Die Milizen, die nicht uniformirt waren, sah man in den abenteuerlichsten Aufzügen, und da die meisten sehr herunter gerissen waren, so vermummten sie sich bei kaltem oder regnigtem Wetter auf Posten mit allerhand Fepen. Gewöhnlich trugen sie große Schlapphüte, die sie, wenn ihnen scharfer Wind, Regen oder Schnee in's Gesicht trieb, vorn etwas herunter ließen. Doch hinderte sie das zugleich auch am besseren Spähen, was die Jäger bald zu benutzen wußten. Sie schlichen sich, zuweisen am hellen Tage, so nahe heran, daß sie mit ein paar Sähen einen solchen Schlapphütigen erreichten, faßten und ihn seiner Wasse beraubten oder gar niederstießen.

Die Desertionen nahmen damals bei den Amerikanern sehr überhand. Ein hessischer Officier schreibt, daß fast täglich Hausen bis zu 30 — 40 Mann, ja an einem Tage 266 Mann übergelaufen wären. Nicht selten hätten sie ihre eigenen Officiere gefangen genommen, die nicht mit gewollt, und hätten sie mitgebracht.

Außer Braunschweig hatten die diesseitigen Truppen, wie schon erwähnt, auch Amboy in New Fersey besetz; das waren noch die einzigen Pläze, die sie bort inne hatten, während die Amerikaner das wieder genommene Land überschwemmten und die Truppen fortwährend beunruhigten, um sie zu ermüben. Cornwallis war zu schwach, um zur Offenswe übergehen zu können und Howe sah in seiner Ruhe unbegreifslicher Weise 6 Monate lang gelassen zu, wie ein schwächerer und weniger disciplinirter Feind nur 25 Meilen von ihm entsfernt, seine Leute in den Jerseys fortwährend belästigte und theilweise aufrieb.

Ein großer Theil ber Bewohner ber Jerseys war anfangs ber Königlichen Sache febr zugethan; fpater anderte fich bas burch bas Benehmen ber britischen Generale, die in ihrem blin= ben Eifer, ba, wo fie Biberftand fanden, bas Syftem ber Bernichtung einführten, um, wie fie meinten, ben Feind feiner Gubfiftenz möglichst zu berauben. So mußte auch in ben Jerseys ber Schuldige mit dem Unschuldigen leiden. Dieses brachte eine große Erbitterung, und namentlich auch gegen die Seffen hervor, die als wahre Wüthriche und Zerftörungssüchtige verschrieen wurben. Später befam man eine andere Meinung von ihnen, benn es stellte fid beraus, daß sie von den britischen Führern zur Wegnahme und Zerstörung angehalten wurden. Go wurde z. B. beim Überfall zu Trenton eine Ordre bes Generals Some an den Oberst v. Donop aufgefangen, welche wörtlich lautete: "Aller eingefalzene Vorrath und alles Getreide in einem Saufe, das mehr zu sein scheint, als die Familie braucht, muß als ein Magazin für die Feinde betrachtet werden. Laffen Sie es zum Vortheil des Königs wegnehmen und den Truppen geben zur Berringerung ber Ausgabe bes Staates."

Vieles wurde auch auf die Deutschen geschoben, was die Briten verschuldet hatten. 1)

Beit årger trieben es in biefer Beziehung die amerikanischen Milizen, die zuweilen wie Rauberbanden hausten und Freund und Feind nicht verschonten.

<sup>1)</sup> Es wird in mehreren Schriften, auch in neueren, über das Benehmen der Heffen in jenem Winterfeldzuge bitter geklagt. So lesen wir 3. B. in Elsners "Befreiungskampf der nordamerikanischen Staaten" (S. 151): "Die Engländer hatten durch die rohen Ausschweifungen der Heffen, die sich ungescheut ihrer Gier nach Plünderung und Zerstörung überließen, die Erbitterung der Einwohner so zur Wuth gesteigert, daß ihnen von allen Seiten Verzberben brohte."

In wie weit biese Beschuldigungen begründet sein dürsten, wollen wir bahin gestellt sein lassen. In jenem Winterseldzuge waren besonders die Idger thätig, die unstreitig die besseren und gebildeteren Leute in ihren Reihen hatten. Die durch ihre Rechtlickseit und Menschlickseit bekannten Führer, wie ein Donop und Ewald, dulbeten bei der überhaupt streng herrschenden Disciplin keine derartigen Excesse. Einzelne Ausschweisungen mögen wohl, wie solches im Kriege unvermeiblich ist, vorgekommen sein, dieses darf sich aber nicht auf das Ganze übertragen.

Jest hatte sich der Haß vorzugsweise auch gegen die hesse schen Täger gerichtet, denen man daher keine Ruhe ließ und an denen die verwegensten und verschlagensten von Washingtons Rissemans sich rieben und ihr Glück versuchten.

Cornwallis, ber fich von aller Gulfe verlaffen fab, wurde ber beständigen Reckereien ber Gegner endlich mude und beschloß, nach langer Defensive auch die Offensive wieder zu ver= fuchen. Er griff baber am 12. April die zu Boundbroof lie= genden amerifanischen Truppen rasch an und überrumpelte sie zum Theil. 1) Hauptmann Ewald, ber fich mit feiner Compagnie an der Spige einer Abtheilung befand, die den Keind umgeben follte, empfing plötlich bas Keuer eines feindlichen Streifcommandos. Rafch wie immer, ging er mit ben Leuten, bie er eben bei sich hatte, auf ben Gegner los. Mit ihm qu= nächst waren Lieutenant Trautvetter, zwei Dberjäger, ein Salbmondblafer und 4 Jäger. Er eilte mit diefen Wenigen bem fliehenden amerikanischen Commando nach und suchte mit diesem zugleich eine Redoute zu erreichen, auf welche es zurannte. Die Amerifaner konnten beffer Laufen als die Beffen und hatten fie erreicht, als Ewald mit feinem Bauflein 40 Schritte noch bavon stand und nun das gange Keuer erhielt. Erstaunt gewahrte er jest, daß ihm seine andern Leute nicht gefolgt waren. Der britische Commandirende hatte diesen foldes nicht erlaubt. Emald, ber nicht sofort wieder umtehren wollte, jog fich mit feinen De= nigen hinter ein Brudengelander und ließ fo lange feuern, bis bie Redoute von einer andern Abtheilung im Rucken angegriffen wurde. Run rudten auch die paar Jager mit vor und machten noch 12 Gefangene. Ginen andern Streich führte Emalb noch bei ber Kurth Raritons = Landing aus. Dort lag am jen=

Elsner sagt auch weiter unten barüber: "Es barf aber auch nicht verschwiegen werben, daß die Amerikaner mannichsacher Berheerungen sich schuldig machten und das Privateigenthum nie gehörig achteten, so streng auch ihre Unführer jede zur Klage gekommene Plünderung ahndeten."

<sup>1)</sup> Ein heffischer Officier schreibt, daß bei bieser Gelegenheit der amerikanische General Lincoln beinahe gefangen worden ware. Er lag im Bette und warf sich unbekleidet auf ein ungesatteltes Pferd, auf dem er mit knapper Noth entkam.

feitigen Ufer eine Scheuer, in der sich ein feinbliches Commando aufhielt, das jeden Morgen aus diesem hervordrach und die sich nähernden Jägerpatrouillen beschoß. Ewald ließ in einer dunsteln Nacht sein kleines Compagniegeschüß an's diesseitige Ufer bringen und solches verdeckt hinter einer Hecke, der Scheuer gegenüber, ausstellen und etwas weiter auswärts 30 Jäger so in ein Bersteck legen, daß sie das Scheuerthor beschießen konnten. Bei Tagesandruch ließ er wie gewöhnlich die Patrouillen gehen, die sosort beschossen wurden. Ewald ließ nun rasch hintereinsander einige Schüsse durch sein Geschüß abgeben und als die Kugeln durch die Scheuer schlugen, stürzten die Amerikaner Hals über Kopf aus dieser heraus. Jest feuerten auch die im Bersteck liegenden Jäger in die Masse, so daß die Meisten niedergesschossen oder verwundet wurden.

Um 27. April Morgens lagerte ein dicker Rebel auf der Erde. Emald ließ feine Compagnie antreten und eine Patrouille abgeben. Raum ist biese außerhalb ber Postenkette, so feuert sie und ruft zurud: Der Feind ift ba! Diefer war in bemfelben Augenblicke auf die am Wege nach Boundbroof führende Feldwache gestürzt und hatte diese zurückgeworfen. Emald fendet eine Abtheilung zur Deckung feiner rechten Klanke ab und eilt mit 16 Jägern ben Angegriffenen zu Gulfe. Da verzieht fich plöglich ber Nebel und er fieht hinter einem Sohlwege eine große feindliche Linie aufgestellt, die fofort eine Salve abgiebt. So plöglich überrascht, ergreift bie Jager ein panischer Schrecken, bie eiligst zurücklaufen und ihren Sauptmann allein fteben laffen. Diefer weicht nicht und ruft ben Fliebenden nach: "Wollt ihr zum Teufel laufen, so will ich allein ba bleiben!" - Rur ein Jäger bleibt steben und ruft ibm zu: "Nein, Berr Sauptmann, Sie follen nicht allein bleiben!" und zu feinen Cameraden: "Rerle fteht! Nur ein Sundefott läuft weg!" - Diese famen barauf wieder zur Befinnung, fehren um und feuern fo lange gegen bie große Übermacht, bis Unterstützung fommt und ber Feind zurudgetrieben wird. Der Jäger, ber zuerst steben geblieben war und seine Cameraden zur Umfehr bewogen hatte, bieß Bauer, und war aus bem Ansbach'ichen. Emalb batte bis jest immer eine gewisse Abneigung gegen ibn gezeigt, ba fein

Außeres unbedeutend war. Da Bauer eigentlich nicht gelernter Jäger war, fo wies ihn Ewald anfangs, als er feine Dienfte anbot, ab. Die Compagnie ichof bamale eben bei Walbau Scheibe und Bauer bat ben Sauptmann, ihm einige Schuffe zu erlauben, mas ihm dieser lächelnd gestattete, während sich die umftehenden Jäger über den plump aussehenden Burschen luftig machten; er zeigte fich aber als ein fo ausgezeichneter Schütze, daß Alles fich verwunderte und Ewald mit ihm eine Ausnahme machte. Diefer Mann zeigte balb barauf feinen Muth und feine Unhänglichkeit an den Hauptmann und die Truppe auf eine noch auffallendere Weise. Ewald unternahm nämlich in der Nacht des 24. Mai einen Streifzug mit 11 Jägern und 30 Dragonern nach Boundbroof zu. Er gerieth bei Tagesanbruch in einen Sinterhalt und ichien verloren, benn von allen Seiten umringten ibn bie zehnfach ftarfern Amerikaner. Bum Unglud fturzte Ewald noch mit dem Pferde und blieb am Wege liegen. Er hatte nur die Dragoner bei sich, während die Jäger die Unterftugung bildeten. Als das Pferd ihres hauptmanns ohne diefen auf sie zugerannt fam, sprangen brei Jäger rasch vor, ben Ge= fallenen aufzusuchen, toste es auch was es wolle. Sie achteten bes Rugelregens nicht, ber auf sie einströmte, sie hoben ihren fcmer verletten Führer auf und brachten ibn in Sicherheit. Da bemerfte Bauer, ber mit unter ben Dreien war, bag Ewalds Sut fehlte. "Den muffen wir holen" - sagte er zu den beiden Andern - "denn fonst tragen Morgen die Sundsfötter ben hut unsers hauptmanns im Triumph nach Bound= broof hinein!" - Ewald vermochte nicht fie zurud zu halten, fie liefen wieder in die Rugeln hinein und brachten ben Sut auch richtig zurud, ben sie mit freudestrahlenden Augen wie eine Trophae bem Sauptmann überreichten, ber gerührt und bankend bas Dargebrachte entgegennahm. Derartige Buge findet man mebrere.

Howe und die anderen höheren britischen Officiere hatten sich während der langen Winterruhe in dem genußreichen Rews Fort mehr den Bergnügungen als der Thätigkeit hingegeben. Die Amerikaner zeigten sich in der nächsten Nachbarschaft um so rühstiger. In den Provinzen Neuenglands wurden Milizen und eine

Menge Wagen zusammen gebracht. Man wollte die sorglosen Gegner überrumpeln und den Royalisten auf New-York-Island eine Lection geben. Man wollte diese womöglich einfangen und ihre bewegliche Habe auf den mitgebrachten Wagen wegführen. Der General Heath sollte diese Erpedition leiten. Er rückte am 17. Februar plöglich vor das Fort Independance bei Kingsbridge, fand aber wider Erwarten die 480 Mann starke Besahung, aus Briten, Bessen und New-Yorker Provinzialen bestehend, auf ihrer Hut. Diese wurde nun in den schmeichelshaftesten Ausdrücken aufgesordert, sich zu ergeben und ihr dabei große Versprechungen gemacht. Die Kanonen des Forts gaben die Antwort, worauf sich die Amerikaner, da auch Knyphausen bereits mit Unterstützungen im Anzuge war, eiligst entsernten.

Eine barte Aufgabe batte bas Regiment Balbed, bas feit Anfang December mit einer Abtheilung Dragoner Glifa= bethtown befest hielt, zu lofen. Auf diesem exponirten Poften hatte es bei ber Winterfalte einen ftrengen Dienft. Rein Mann brachte bis zum Abmarsch seine Schuhe oder Strumpfe vom Leibe, der solche noch hatte und Biele waren so abgeriffen, daß fie baarfuß im Schnee und Roth herumliefen. Und Elisabeth = town war nicht einmal als Sicherheitspoffen, sondern zu Cantonnirungsquartier bestimmt. Trot aller Borficht wurde am 5. Januar ein entsendetes 55 Mann fartes Commando unter Sauptmann Saat, wobei auch Lieutenant Belbring, gefangen und gleich barauf batte ein anderes, 30 Mann ftarfes, baffelbe Gefchick. Es wurde endlich am 7. Januar nach Ambon gurudgezogen, aber auch bas war feine befondere Berbefferung ber Lage, benn hier war ber Dienst fast eben so streng wie in Elifabethtown und in bem von faft allen Bewohnern verlaffenem Orte nichts zu haben. Die Poften wurden bier beinabe jede Nacht allarmirt, fo bag man zulett bas Schießen fast gar nicht mehr beachtete. Erst am 29. Juni wurde bas Regiment von hier nach Staaten-Island übergesett.

Der Mai war fast vorüber und noch traf ber britische Oberfeldherr feine Anstalten um etwas von Bedeutung zu unternehmen; erst wollte er den Graswuchs und dann die Berstärfung aus Europa abwarten, die nicht wohl vor Mitte Juni eintreffen fonnte. Nach dem vom britischen Ministerium entworfenen Operationsplan sollte jest der Arieg mehr in die südlicheren Provinzen gespielt und diese bezwungen werden. Zunächst war das Augensmerk auf das so wichtige Philadelphia gerichtet, dessen Besitzenahme als vortheilhafter Platz und zugleich als Heerd der Revolution diesem jest von doppelter Wichtigkeit war. 1)

Die Eroberung Philadelphias sollte von der Landseite in's Werk gesetzt werden. In den Hochlanden stand Washing ston mit seiner geschwächten und im übelsten Zustande sich besindenden Armee, wo er vor Kurzem ein Lager bei Middlebrook, am linken User des Nariton und ungefähr 10 Meilen von Braunschweig, bezogen hatte. Gelang es, ihn hier zum Schlagen zu bringen, so konnte bei der Überlegenheit der bristischen Streitkräfte ein Sieg nicht sehr zweiselhaft sein, zog er sich zurück, um Philadelphia zu decken, so mußte er sich dort entweder schlagen, oder die Stadt ohne Gegenwehr preisgeben.

<sup>1)</sup> Howes oft eigenthumliches Benehmen, seine unbegreislichen Idgerungen, wo es galt rasch und entschieden zu handeln, werden auch von beutschen Militairs, die jenem Kriege mit beiwohnten, häusig und hart getadelt. Manches ist wohl darüber erst später erklärlich geworden und Einiges mag zu seiner Entschuldigung mitsprechen, wenn man bedenkt, wie abhängig die Heersührer vom Ministerium blieben, das bei der großen Entsernung Alles selbst leiten wollte. Zudem wird auch behauptet, daß die beiden Brüder Howe, namentlich aber Sir William, nicht allzusehr für den Krieg enthusiasmirt gewesen wären.

Man sagt, Howe habe für diese Jahr einen andern Operationsplan entworsen gehabt. Er wollte, ohne die canadische Armee dei Albany erst abzuwarten, die obern Provinzen, nach der Eroberung von Massachusetts, mit 10,000 Mann angreisen und diese die Grenzen Neuschottlands unterwersen, während andere 10,000 M. von New Vork aus am Hubson hinausziehen und sich mit der herunterrückenden canadischen Armee vereinigen sollten. Weitere 8000 Mann sollten Washington über den Delaware drängen. Mit dem Eintritt der kühleren Jahreszeit wollte dann Howe an den Küsten Marylands oder Virginiens landen und von da aus die süblichen Provinzen wieder erobern. Dazu verlangte er vom Ministerium eine Verzstärkung von 15,000 Mann europäischer Truppen und 10 Kriegsschiffe. Es wurde ihm zwar die Hälfte der Mannschaft versprochen, allein es wurden nur 3000 Mann herübergeschickt. S. Sprengel, Geschichte der Revolution von Umerika. S. 174.

Doch es sollte Alles anders kommen, als man's berechnet hatte. Bereits am 3. Juni, also früher als man glaubte, trafen die Berstärfungen aus Europa zu New Dorf ein. Dabei befanden sich einige hundert landgräflich hessische Jäger, die nächst ihrer Tüchtigkeit und Brauchbarkeit um so erwünschter kamen, als gerade diese Truppe im vorigen Feldzuge und noch während bes Winters verhältnismäßig am meisten gelitten hatte.

Die beutsche Artillerie war ebenfalls mit Mannschaften completirt worden. Nach Münchhausens Angabe machten sett bie in und um New-York, sowie die in den Jerseys stehenden Truppen eine Stärke von 24,700 Mann aus. "Sie waren — sagt derselbe — stark genug, die Rebellen zu jagen, aber nicht stark genug, um tief in's Land einzudringen."

Howe zog vom 8. bis 11. Juni die Hauptstärke seiner Truppen bei Amboy zusammen, die aus Briten, Hessend, Bayreuthern und Waldeckern bestanden. 1) Um 13. Morgens 3 Uhr seste sich die Armee in Marsch, und vereinigte sich noch an demselben Tage mit dem Corps des Generals Cornwallis bei Braunschweig, der bisher dort gestanden hatte. Bei Amboy war ein Theil der Truppen stehen geblieben, diesen Platz und die nächsten Inseln zu decken. Dieses Corps bestand aus den Regimentern Ansbach Bayreuth, Waldeck und dem 55. englischen Regiment unter Commando des Generalmajors Campbell. 2)

Um 14. Morgens setzte sich die Armee von Braunschweig aus in zwei Colonnen wieder in Marsch. Die eine, unter Lord Cornwallis, bei der sich auch Oberst v. Donop mit der Avantgarde befand, ging bis Hilsborough, die andere, unter General v. Heister, auf der Straße von Philadelphia bis Middlebush vor, den Milstonebach zur Linken, den Rariston vor der Fronte und rechts an Braunschweig gestüßt.

<sup>1)</sup> Bon Rhobe: Island war bereits das Leibregiment und Regiment Prinz Carl am 29. Mai bei New: York angekommen.

<sup>&#</sup>x27;) Die Deutschen wurden spater — 29. Juni und 1. Juli — nach Staaten=Island übergeset, wo sie bei Colle-Ferry ein befestigtes Lager bezogen.

Beim Übergang über ben Milstonebach war v. Donop mit dem Bortrab auf ein vorgeschobenes seindliches Corps gestoßen, das er bald zurückwarf. Ein Corps von 2000 Mann war nebst dem größern Theil der Bagage in den Schanzen bei Braunschweig zurückgeblieben. Es war zu jener Zeit furchtbar heiß, so daß schon auf dem Marsche von Amboy aus zwei ansbach'sche Grenadiere todt zur Erde sanken.

Den biesseitigen Truppen stand zunächst der amerikanische General Stirling gegenüber, der mit 2000 M. nach Princestown detachirt worden war. Die Colonnenführer hatten den Befehl erhalten, den Feind anzugreifen, wenn sie ihn auf seinem Ruckzuge nach Philadelphia antreffen sollten.

Man hatte bald Gelegenheit sich zu überzeugen, daß die Amerikaner ihre Stellung nicht verlassen hatten und diese ber Art war, daß Howe sie nicht anzugreisen wagte. Er lagerte sich daher mit seiner Armee dem Gegner dicht gegenüber, hoffend ihn zum Schlagen berauszulocken.

Die Armee veränderte am 15. ihre Stellung, indem sie eine mehr zirfelförmige annahm, um sich nach allen Seiten hin decken zu können. Der Train wurde in die Mitte genommen. Da die Sonne furchtbar brannte und keine Zelte mitgenommen worden waren, so bauten sich die Soldaten leichte Laubhütten, um sich nur einigermaßen gegen die sengenden Strahlen zu schüßen. So blieb die Armee bis zum 19. Juni ruhig stehen, wobei, außer einigen Vorpostenscharmüßeln, nichts Wesentliches vorsiel. Die Lebensmittel mußten aus Braunschweig herbeisgeholt werden, wozu sedesmal ein Bataillon nebst 2 Geschüßen als Escorte commandirt wurde.

Da nun Howe die Hoffnung aufgegeben hatte, die Amerisaner aus ihrer festen Stellung zu locken und er zu den weisteren Operationen keine Zeit mehr verlieren wollte, so nahm er als letzten Bersuch die Kriegslist zu Hülfe. Er brach am 19. rasch auf und ging nach Braunschweig zurück. Von da nahm er am 22. seinen Marsch wieder nach Amboy. Washington ließ sich täuschen, er schickte einen bedeutenden Theil seiner Armee ab, den Gegner zu verfolgen. Die Nachhut unter Corns

wallis wurde erreicht, harzelirt und mit einigen Geschützen, aber ohne sonderlichen Erfolg, beschoffen.

Das Andrängen der Amerikaner wurde nach und nach stärker, denn zwei ihrer Bataillone warken sich in einen Wald und wurden sehr lästig. Cornwallis wendete sich mit seinen leichten Truppen, wobei auch die hessischen und ansbach'schen Jäger sich befanden, gegen den Feind und trieb ihn nach einem kurzen aber hitzigen Gesecht zurück. Er hatte dabei 2 Todte und 13 Verwundete, während der Verlust der Amerikaner auf 9 Todte und 30 Verwundete angegeben wird. Bei diesem Gesecht zeichneten sich besonders die ansbach'schen Jäger unter dem Capitain von Grammont aus, die mit vieler Kühnheit und Gewandtheit agirten.

Die fich zurudbewegende Urmee hatte mittlerweile Umbon erreicht und bereits war über den Meeresarm, der Jersey von Staaten-Joland trennt, eine Pontonbrude geschlagen. Schon begannen die Truppen über diese zu marschiren, als die für Sowe erwünschte Rachricht einging: daß ein farfes amerifanisches Corps von ben Bergen fich herunter gezogen und bei Duiddletown gesett habe; daß gleichzeitig auch zwei andere Corps auf dem linken Flügel vorgerückt waren, wovon das eine bas des Lord Stirling fei. home glaubte nun feinen Zwed erreicht zu haben, er zog baber bie bereits nach Staaten-Island übergesetten Truppen schnell wieder an sich und entwarf die Disposition zum Angriff. Er sette sich am Morgen bes 26. in zwei Colonnen wieder vorwarts in Marsch. Die rechts unter Cornwallis, mit ber Avantgarde unter Donop, zog fich über Woodbridge nach Scoth : Plains, die linke unter Beifter, bei der fich Sowe befand, ging über Meeting = Souse, um fich mit der Arriergarde ber erften Colonne bei Scoth-Plains zu vereinigen, ba es in howes Plan lag, ben linken Flügel ber Amerikaner bei Duidbletown anzugreifen, diese zu werfen ober zu umgehen und sich so ber bahinter liegenden Söhen und Paffe zu bemächtigen, die vorber die Amerikaner besetzt gehabt batten, indem Washington zur Unterstützung seiner vorge= schobenen Corps selbst in die Gbene beruntergerückt mar.

howe hatte sofort 4 Bataillone mit 6 Geschügen nach Bonhampton betachirt, um dort Pofto zu faffen. Die Co= lonne unter Cornwallis fließ binter Woodbridge auf eins ber vorerwähnten amerifanischen Corps. Baughans Brigade, die von Howe zu dieser Colonne detachirt worden war und aus ber leichten britischen Infanterie, den Beraschotten, dem bef fischen combinirten Bataillon 1) und der beiden Grenadiercom= vagnien von Ansbach = Bayreuth bestand, sowie die Avantgarde unter Donop, famen zunächst in's Gefecht. Dieses entwickelte fich in einem coupirten Terrain, wurde bald hisig und währte von Morgens 3 Uhr bis gegen Mittag bin. Die beutschen Grenadiere und ein britisches Gardebataillon gaben endlich burch wiederholte stürmische Angriffe den Ausschlag und warfen die Umerikaner, Die Stirlings Borbut bildeten und nach und nach von diesem verstärft worden waren, zurud. Der Rudzug artete bald in wilde Flucht aus und die Amerikaner wurden bis Weftfield verfolgt, wo sie die schüßenden Berge erreichten. Die furchtbare Sige an diesem Tage lähmte die Rrafte der Berfolgenden, von benen abermals Biele niederfanken, fo bag nach und nach die Fliehenden einen Vorsprung gewannen. Die er= mudeten dieffeitigen Truppen, die bisher gefolgt waren, lagerten die Nacht über bei Bestfield. Die Amerikaner verloren 60 Todte und gegen 200 Mann an Berwundeten und Gefan= genen, barunter 3 Capitains und mehrere andere Officiere, nebst 3 Geschützen. 2) Bon diesen erbeutete bas Grenadierbataillon v. Minnigerode allein zwei neue metallene Kanonen und machte gegen 80 Gefangene. Der amerikanische General Max=

<sup>1)</sup> Aus den überbleibseln der bei Trenton gefangenen hessischen Regismentern gebildet. Die Reste der zerstreuten Rallschen Brigade kamen am 11. Januar 1777 in New-York an und wurden hier zu einem aus 5 Compagnien bestehenden Bataillon gebildet, über welches der Oberstlieutenant v. Kochenhausen interimistisch den Oberbesehl erhielt. Bald darauf erhielt Oberstlieutenant v. Schieck und dann Oberst v. Loos das Commando. Estieß vorläusig zur Oonop'schen Brigade bei Ambon, später zur Stirn'schen Brigade. (Tagebuch des Lieutenants Rüffer.)

<sup>2)</sup> Nach Howes Bericht; nach einer andern Angabe 100 Tobte und Berwundete und 70 Gefangene, darunter 2 Capitains.

well wäre beinahe von diesen Grenadieren gefangen worden. Da sich das Bataillon bei dieser Gelegenheit ganz besonders auszeichnete, so verlieh der Landgraf bald darauf dem tapfern Oberst v. Minnigerode den Orden pour la vertu militaire. 1)

Was diesseits von deutscher Seite verloren wurde, ist nicht genau angegeben. In Howes Bericht ist der Berlust von Cornwallis Corps auf 5 Todte und 30 Verwundete angesnommen, und da der Gesammtverlust von Münchhausen auf 70 Mann angegeben wird, so hätten demnach die Deutschen 65 Mann verloren. "Unser Verlust — schrieb Hauptmann v. Dinklage in sein Tagebuch — war ein sehr geringer." — In Washingtons Vericht an den Congres vom 29. ist ansgeführt, daß die Amerikaner 13 Gesangene von den diesseitigen Truppen gemacht hätten. Der Hige erlagen 2 bayreuther Gresnadiere auf dem Marsche. Es sehlte bei dieser Expedition nasmentlich an Artilleristen, denn manches Geschütz hatte nur 2 bis 3 Mann zur Bedienung. Erst später kamen 164 Artilleristen von Portsmouth an.

Washington hatte sich, sobald er Howes Absücht errieth und den Geschützdonner bei Woodbridge hörte, sofort wieder in seine feste Stellung zurückgezogen, wodurch des britischen Oberseldberrn Pläne abermals vereitelt wurden. Ein secundärer Borsteil entsprang bei diesem wiederholten Zuge der combinirten Armee noch dadurch, daß sie eine Menge Horns und Schafvieh mit wegtrieb, was bei dem großen Mangel an frischem Fleische eine willsommene Beute war.

General Howe ertheilt ben bei diesem Gesechte betheiligten Truppen in seinem Berichte an ben Lord Germain (vom 6. Juli) bas beste Zeugniß. Er sagt barin: "Die Truppen, welche bei dieser Gelegenheit fochten, waren bas erste Bataillon leichte Infanterie, bas erste Bataillon englischer Grenadiere, bas

<sup>1)</sup> Die Nachricht von jener Action war von Knyphausen Ende September in Cassel eingegangen, worauf der Landgraf sofort dem Oberst v. Minnigerode den Orden ertheilte, der im Frühjahre 1778 in News Work ankam.

erste, zweite und dritte Bataillon hessischer Grenadiere, das erste Bataillon Garde, hessische Jäger und Dueens Mangers. Ich nehme mir die Freiheit, diese Corps besonders zu nennen, weil Lord Cornwallis in seinem Napport an mich ihre Tapserseit beim Angriff so vorzüglich rühmt."

Die ansbach = bayreuther Grenadiere kamen hier nicht mit in's Gefecht, da sie die Reserve von Baughans Corps bildeten.

Am 28. traf Howe wieder bei Amboy ein, wo ein Theil der Truppen sogleich embarquirt wurde. Der größere Theil der Armee ging am 30. von Morgens 10 Uhr an über die Ponstonbrücke nach Staaten Island hinüber, und Nachmittags 2 Uhr folgte die Arriergarde unter Lord Cornwallis. Dieser Übergang wurde nicht im Geringsten vom Feinde gestört. Howe hatte es nun aufgegeben, in diesen Gegenden über den Delaware zu gehen, weil er die amerikanische Armee nicht im Rücken behalten wollte.

Vorübergehend haben wir noch des bei Amboy und News York stehen gebliebenen Corps zu erwähnen.

Raum war Howe mit der Armee von Ambon abgezogen, so erschienen dort bereits am 16. Juni amerikanische Patrouillen, die bis an die Vorposten herangingen, auf diese einige Male feuerten und dann sich schnell wieder zurückzogen. Auf der Seite nach Braunschweig hin fand man, wie bereits erwähnt, auf dem hügeligen Terrain noch dichte Waldungen, die dem Feinde das Annähern nicht wenig erleichterten; daher mußte die dortige Besaung immer auf ihrer Hut sein, wenn sie nicht überrumpelt werden wollte. Es wurden auch die Schanzarbeiten eifrig sortgeset, um den Plat möglichst zu besestigen. Der amerikanische General Stirling war dort mit einer bedeutenden Stärke von Wassington vorgeschoben worden.

Am 19. Juni ging von Amboy ein starkes Commando zum Recognosciren in die Gegend von Elisabethtown ab. An demselben Tage kamen noch 300 hessische Jäger im Lager an, darunter 200 M. "reitende", die aber, wie die braunschweig'schen Dragoner, ohne Pferde waren und solche erst in Amerika sich schaffen sollten. Dieses auserlesene Corps theilte auch mit jenen

Dragonern insofern dasselbe Geschick, als es auch später nur zum Theil wegen Pferdemangels beritten gemacht werden konnte. Gleichzeitig kamen auch mit diesen walded'sche Rekruten an, die hier zu ihrem Regiment stießen.

In New-York waren 2 britische und 2 hessische Brigaden, sowie 2000 bewassnete Royalisten und das 17. leichte Dragonerregiment unter Generallieutenant v. Knyphausen zurückgeblieben. Diesem war jest der Oberbesehl über sämmtliche hessische
Truppen übergeben, dagegen der alte General v. Heister nach
Hessen zurückberusen worden, angeblich wegen seiner Kränklichkeit,
in der That aber, weil er sich mit Howe nicht vertragen konnte,
oder diesem nicht geschmeidig genug war.

Mit Heister gingen noch die Obersten v. Block und v. Horn, sowie Oberstlieutenant v. Schreyvogel und einige invalide Unterofsiciere und Soldaten nach dem Lande zurück. Bon britischer Seite erwies man dem abgehenden General alle ihm gebührenden Ehren; er machte die Rücksahrt auf einem armirten britischen Transportschiffe mit 10 Kanonen, escortirt von einer Kriegsfregatte mit 180 Mann Marinetruppen an Bord. Er kann am 26. September in Bremerlehe und am 12. October in Cassel bei guter Gesundheit an, erkrankte aber vier Wochen später und starb am 19. November. Er nahm die Achtung Aller, die ihn kannten, mit in's Grab. Er war Ordenseritter vom Goldenen Löwen und Indaber des Ordens pour la vertu militaire. 1)

<sup>1)</sup> Leopold Philipp v. Heister war 1716 in Homburg in Hessen geboren und war der Sohn eines unbemittelten hesssischen Hauptmanns. Er trat zuerst in vaterländische, dann in französische Kriegsbienste. Er wurde im österreichischen Erbsolgekriege in dem für die Franzosen und Baiern so unglücklichen Tressen bei Braunau (4. Mai 1743) gefangen. Er trat später wieder in hessische Dienste und soch als Commandeur des Wolfschen Dragonerzegiments mit Auszeichnung im siebenjährigen Kriege bei der alliirten Armee. Nach dem Frieden wurde Heister der militairische Begleiter des Erbprinzen von Braunschweig. Das Nähere über Heisters Abberufung aus Amerika siehe in Beilage Nr. 10.

## VI. Capitel.

Howe segelt mit der Armee nach der Chesapeak: Ban. — Debarquiren der Truppen dei Elks-Ferry. — Bewegungen der Armee. — Schlacht am Brandywine. — Philadelphia wird besetzt. — Die diesseitige Armee wird zu Germantown überfallen. — Expedition nach Fort Reeddank. — Wegnahme der Forts Misselin und Mercer. — Die Amerikaner räumen Fort Reeddank und verlieren ihre Schisse. — Philadelphia. — General Putnams Proclamation. — Borrücken der Armee gegen Washingtons Lager. — Oberst v. Eyd vom Markgrafen zurückberusen. — Elinton übernimmt an Howes Stelle den Oberbesell. — Die Waldecker und Bayreuther auf Staaten-Island. — Elintons Streifzug nach Jersey. — Expedition den Hubson hinauf. — Einnahme der Forts Elinton und Montgomery.

Da Howes Plan, durch Jersey Philadelphia beizustommen, gescheitert war, so wollte er es nun mit dem Seewege versuchen. Als er daher von seinem Zuge zurückgekommen war, zog er seine Truppen auf Staaten-Jöland zusammen, wo sich auch sein Bruder, der Admiral, einfand, mit dem er das Beitere versabredete. Sonst wurde Alles sehr geheim betrieben, so daß selbst die diesseitigen höheren Officiere nicht wußten, ob die Expedition Boston oder der Delawares oder Chesapeat Bay gelte. Elinton erhielt den Besehl, mit einem gemischten Corps von 600 Mann in News york zurückzubleiben.

Howes Streitfräfte bestanden aus 18 Infanterieregimentern, dem 1. und 2. Bataillon leichter Infanterie, den Dueen-Rangers, dem 16. leichten Dragonerregimente, 3 Artilleriebrigaden, der Brigade v. Stirn (Leibregiment, Regiment v. Donop und v. Mirbach und das combinirte Bataillon), der Grenadierbataillone v. Linsingen, v. Minnigerode und v. Lengerse und den hefsischen und ansbach'schen Jägern, im Ganzen 16,498 Mann, wobei 4441 Deutsche. 1)

Ein Theil der heffischen Jäger wurde beritten gemacht. Die Officiere durften nur die allernöthigsten Pferde mit=nehmen.

Am 23. Juli ging die Flotte, bisher von widrigen Winden aufgehalten, 264 Segel stark, von Sandy Sook ab und steuerte, um sich dem Blicke des Gegners möglichst zu entziehen, anfangs gerade ostwärts in die See. Es war ein herrlicher Anblick, die Menge stattlicher Fahrzeuge mit blähenden Segeln, sliegenden Wimpeln und bunten Flaggen ruhig auf dem wenig bewegten Elemente hingleiten zu sehen. Die Flotte war in 6 Divisionen getheilt; bei der 5. und 6. befanden sich die Hessen. Der Cours ging bald südwärts. Das Wetter war mittlerweile unfreundlich und stürmisch geworden.

Am Abend des 30. Juli steuerte die Flotte der Mündung des De laware zu, aber statt in diese einzulausen, wie man allgemein glaubte, hielten die Schiffe wieder der offenen See zu. Die Beranlassung war, daß eine Fregatte, die recognoscirt hatte, den Fluß von den Amerikanern zu gut verwahrt fand. Bei contrairem Winde wurde daher wieder südlich lavirt. Am 2. August gegen Abend stellte sich ein furchtbares Gewitter mit heftigen Windsschen ein, so daß dadurch mehrere Schiffe ihrer Masten beraubt und die Segel zerrissen wurden. Wie Nußschalen wurden die stärksten Fahrzeuge auf den empörten Wogen herumgeworfen, so daß man sich verloren glaubte.

Die nächsten Tage waren fast eben so stürmisch und erft am 7. flarte sich der himmel wieder auf.

Am 15. August lief endlich die Flotte bei Cap=Charles in die Chefapeaf=Bay ein und legte sich hier vor Anker. Die wilden und sandigen Küsten Birginiens boten ein trübes landschaftliches Bild, man war aber doch froh, das Land bald wieder betreten zu können, da man, nächst der übeln Fahrt, der schlechten Schiffskost und des stinkenden Wassers längst übers drüssig war, auch Scorbut und andere Kransheiten sich eingestellt

<sup>1)</sup> Artillerie und Train nicht mitgerechnet.

hatten. Aber auch hier follten die Herumgeschleuberten noch nicht zur Ruhe kommen, benn in der Nacht brach wieder eins jener südlichen Gewitter mit einer Heftigkeit los, wie man sie in den nördlicheren Gegenden nicht kennt. Der Bliß schlug in ein mit britischen Truppen besetztes Schiff und tödtete einen Dragoner und 4 Pferde.

Als am 18. die Anfer wieder gelichtet wurden, segelte die Flotte die Bai weiter hinauf und am 21. legte sie sich bei KentsIsland vor Anfer. Am 22. ging die Fahrt weiter. Die Küsten, namentlich die von Maryland, boten nun einen paradissischen Anblick und sehnsüchtig wendeten sich aller Blicke dem Lande zu. Dicht segelte Schiff hinter Schiff und so nahe an den Küsten hin, daß man das Leben und Treiben an denselben deutlich überssehen konnte. Die weit nach Norden hinausziehende Bai versengte sich allmälig.

Um 25. August segelte die Flotte in den Elffluß ein, in ben aber die größeren Schiffe wegen ihres tiefern Ganges nicht folgen fonnten und beshalb bei Swans = Point zurudbleiben mußten. Die Truppen wurden nun, als vom Admiralschiff das Signal gegeben worden war, bei Elfs-Kerry, Cecil-Court= Soufe gegenüber, und 6 Meilen unterhalb Bead of Elf, de= barquirt. 1) Roch nie hatte der Elffluß eine folche Flotte auf seinem Rücken getragen, weshalb auch beim Ginlaufen die größte Vorsicht beobachtet wurde. Un seichten Stellen oder bei Sandbanken war jedesmal ein kleines Fabrzeug zur Warnung postirt. Um 26. wurden Artillerie, Trainpferde und Bagage ausgeschifft. Die Armee, die bier bas land betrat, mochte gegen 17,000 Mann zählen. Ein beftiger 36 Stunden anhaltender Regen verdarb Bieles, namentlich ben Zwiebad, ber ganglich zerweichte. Ein vierundzwanzigstündiges Fasten war die Folge hiervon, worauf Sowe auf 4 Tage Brod an die Truppen vertheilen ließ. Durch die große Sige und die stürmische Aberfahrt waren Kranfheiten entstanden, namentlich herrschte ein epidemisches Kaulfieber.

<sup>1)</sup> Jest Elktown.

Howe hatte hier die Armee in zwei Corps getheilt. Das eine führte er selbst, das andere Generallieutenant v. Rnpp= hausen.

Das erstere bestand aus der 3. und 4. englischen Brigade, 2 Bataillonen Garde, 2 englischen und 3 hessischen Grenadiers bataillonen, 2 Schwadronen Dragonern, 2 Artilleriebrigaden und den hessischen und ansbach'schen Jägern, im Ganzen gegen 9000 Mann. Das Corps unter General v. Anyphausen bestand aus der 1. und 2. englischen Brigade, einer Dragonerschwadron, einer Artilleriebrigade, den Dueens-Rangers, wobei eine Jägersabtheilung (Fargusons Rissemans) und der Stirn'schen Brigade, im Ganzen etwa 8000 Mann.

Am 27. ging Howe bis Head of Elf, etwa 6 Meilen, vor. Hier wurden einige feindliche Schiffe mit Taback, die sich bis da herauf gestüchtet hatten, weggenommen, den Soldaten eine sehr willsommene Beute, die diesen Genuß des hohen Preisses wegen lange entbehrt hatten. Die Ladung wurde sofort vertheilt und Jeder konnte jest seinen ächten Virginier gratisschmauchen.

Als am Morgen bes 28. die Bortruppen hinter bem netten Städtchen Head of Elf Halt machten, um eine abgebrochene Brücke wieder herzustellen, bemerkten sie auf einer nahen bewalbeten Anhöhe 9 berittene seindliche Officiere in blau und weißen Uniformen. Unter diesen befand sich einer in einem schlichten grauen Überrock: es war Washington. Man beobachtete sich eine Zeit lang gegenseitig durch Ferngläser. Howe, der sich mit bei dem Bortrad befand, ging nun rasch mit 3000 Mann vor, worauf sich die Amerikaner eiligst empfahlen. Es wurden dabei sedoch 2 Officiere gesangen, die zu des französsischen Oberst Marquis d'Armens Freicorps gehörten. Der Eine davon war ein Deutscher, ein Herr v. Üchtrit aus Wilsdruf in Sachsen, der in der sächsischen Armee gedient, aber seinen Absschied genommen hatte, um in Amerika sein Glück zu verssuchen.

Die deutschen, sowie die noch übrigen englischen Truppen waren unter dem General v. Anyphausen bei Cecil= Court=House noch stehen geblieben; aber am 31. August

gingen auch biese über ben Elffluß. 1) Am 1. September wadete v. Anyphausen mit feinem Corps burch ben Schuplfill, ohne vom Keinde beunruhigt zu werden, ber durch einen verstellten Angriff getäuscht worden war. Der Strom war an manchen Stellen fo tief, daß das Waffer ben Leuten bis an ben Sals ging und sie sich mit den Sänden aneinander festbalten mußten. Er rudte noch an biefem Tage bei Cecil-Church in's Lager. Es wurden nun Detachements ausgeschickt, um Bieb und andere Lebensmittel beizutreiben. Man fand die meiften Säuser verlassen, da sich beren Bewohner geflüchtet hatten. Am 3. September stand die Armee bei Otfins = Tavern, unweit bes Bren Sill. Die Avantaarde unter Cornwallis, Die aus den heffischen und ansbach'ichen Jägern und bem 2. leichten Bataillon bestand, und bie in bem burchschnittenen und bewalbeten Terrain nur fehr behutsam vorruden fonnte, traf binter White=Clay=Creek zum ersten Male mit dem Keinde zu= fammen, ber unter General Maxwell, 650 Mann ftart, einen Pag und eine Brucke unweit des Fren Sill an der Crutdes = Müble befest hatte. Es entspann sich bier ein bart= näckiges Gefecht; die Jäger, bedeutend in der Mindergabl. griffen bennoch berzhaft an. Sauptmann Wreben fiel bem Keinde in die linke Flanke und als er hier in eine misliche Lage gerieth, bieb er sich mit seinen Leuten mit ben Sirschfängern burch. Die Amerikaner floben endlich mit einem Berlufte von etlichen 40 Tobten, barunter 5 Officiere. Der bieffeitige Berluft bestand in 2 verwundeten Officieren, 3 todten und 19 bleffirten Solbaten, darunter 15 Jäger. Die Beffen begruben bier 41 ge= fallene Amerikaner und machten 4 Gefangene. Die Jäger fochten bier unter bem tapfern Dberftlieutenant v. Wurmb, bie namentlich ben amerikanischen Scharfichugen arg zusetten. Some batte zwar, als er das starke Keuern borte, sofort Unterstützungen

<sup>&#</sup>x27;) Tagebuch des Oberstieutenants v. Dinklage. Nach einem Berichte des Generals Howe an den Lord Germain vom 30. August sollte Anpphausen mit seinem Corps den Fluß dei Cecil-Court-House passiren und sich am 3. September, 8 Meilen diesseits Christianbridge, wieder mit der Armee vereinigen.

vorgeschickt, allein das eine Bataillon, ein leichtes britisches, hatte sich zu weit links gezogen und verirrt, ein zweites war in einen Morast gerathen. Howe war darauf selbst mit den Grenadieren herbeigeeilt, er kam aber erst an, als die Hessen den Feind bereits zurückgeworsen hatten. Er stieg vom Pferde und belobte Wurmb und seine Officiere in den schmeichelhaftesten Ausdrücken. Er belobte sie später noch in einem Tagesbeschl vom 4. September, der lautete: "Die herzhafte Art und Weise, mit welcher Oberstlieutenant v. Wurmb, alle übrigen Herren Ofsiciere und die ganze Mannschaft des Jägercorps gestern den Kern der seindlichen Armee über die Gebirge bei Erutches-Mühle geschlagen haben, verdient das höchste Lob und die vollsommenste Erfenntlichkeit des Generals en Chef und hat die größte Bewunderung der ganzen Armee auf sich gezogen."

Jeder bei diesem Gefecht gewesene Jäger erhielt noch von Howe 5 bis 10 Thaler zum Geschenk.

Die unter Anyphausen zurückgebliebene Colonne wurde am 31. Morgens 6 Uhr bei Elf-Ferry embarquirt und nach Cecil-Court-House übergesett. Bon da marschirte sie rechts ab und fam bis Cecil-Church. Hier blieb sie am 1. September stehen und ging am 2. in's Lager bei Bohema. Am Morgen bes 3. brach die Colonne wieder auf und traf Mittags bei Otkins-Tavern ein, wo sie sich mit der unter Howe wieder vereinigte. Bon hier wurden am nächsten Tage die Bagage und Zelte wieder auf die Schiffe zurückgebracht.

Am 8. brach die Armee wieder auf und ging bis Newark, einem fleinen sonst freundlichen Städtchen, in dem es jest aber traurig und öde aussah, da fast alle Einwohner geflüchtet waren und an den meisten Häusern feine Thüren und Fenster mehr zu sehen waren. Die feindliche Armee hatte sich hinter den Brandy winefluß zurückgezogen.

Die Armee setzte am 9. September den Marsch in 2 Colonnen fort. Die des Generals v. Knyphausen, bei der sich auch der Train und die Bagage befand, ging links auf einem Umswege nach Kemgarden und am 10. Morgens beim Städtchen Kings-Square in's Lager, wo etwas später auch die andere Colonne eintras. Man stand hier der amerikanischen Armee bis

auf 4 Meilen gegenüber. Der Brandywine ift bier ein nicht febr ftarker, aber stellenweise tiefer Fluß, der nach Norden in zwei Urme ausläuft und fich füdlich, unterhalb Philadelphia, in den Delaware ergießt. Bafbington ftand mit feiner Armee binter biefem Fluß auf vortheilhaft gelegenen Soben. Sein rechter Flügel fließ an eine Furth, von wo ber Weg nach Dilworth, einem Städtchen, das einige Meilen hinter diefem Sügel lag, führte, und die von einer Batterie gebeckt wurde. Bor dem linken Flügel befand fich die Chadsfurth. Diefer Hauptübergang über ben Fluß war burch 2 Batterien leichter Ge= schütze gedeckt und bier befand fich auch Washingtons Saupt= stärke. Dieffeits der Kurth war ein Theil von Maxwells Corps postirt, dem Gegner bier den llebergang zu verwehren. Seine Milizen', unter General Urm ftrong, waren 2 Meilen weiter unten postirt, dort eine andere Furth zu vertheidigen. Die Stärfe ber amerifanischen Armee wird, außer ben Milizen, auf 15,000 Mann angegeben.

Da hier ein Zusammenstoß ein entscheidender und in seinen Folgen schwer wiegender werden mußte, indem bei den Amerikanern der Berlust Philadelphias, wo der Congreß sich versammelt hatte, auf dem Spiele stand, die diesseitige Armee aber
bei einem unglücklichen Ausgange von ihrer Flotte abgeschnitten
und aufgerieden werden konnte, so spannten beide Theile die
ihnen zu Gebote stehenden Kräfte zum Aeußersten. Unter solchen
Umständen mußte der bevorstehende Kampf wohl ein sehr hißiger
werden. Die Briten wählten daher zum Feldgeschrei: Philabelphia oder den Tod! — Die Amerikaner: Freiheit
oder Tod!

Die diesseitige Disposition war kurz diese: Anyphausen sollte mit seiner Division gerade auf die Chadsfurth zu marschiren und dort den seindlichen linken Flügel, jedoch mehr zum Schein, so lange attakiren, dis die andere Heerabtheilung unter Howe und Cornwallis den rechten Flügel der Amerikaner umgangen haben würde Sobald letzteres gelungen sei, sollte auch Anyphausen ernstlich angreisen, um so mit gemeinsamen Kräften zu wirken. Seine Colonne war noch mit 3 Bataillonen

Bergschotten (71. Regiment) und einer Artilleriebrigade verstärft worden. 1)

Knyphausen marschirte in der Frühe des 11. September mit seiner Colonne rechts ab und ging auf dem Wege nach der Bels-Tavern gerade nach der Chadssurth zu. Er stieß hier, ungefähr gegen 10 Uhr, auf 600 Nissemans, die aus einer Holzung heraus feuerten, jedoch bald von den Dueens-Nangers nach einer Unhöhe zurückgedrängt wurden; hier erhielten sie aber Verstärfung und das Gesecht wurde nun ein sehr hisiges.

General v. Anyphausen ließ jest seine Colonne aufmarschiren. Die 2. englische Brigade mit dem 4. Regiment ruckte auf eine links von dem nach der Kurth führenden Solzwege gelegene Anbobe, während die übrigen 3 Regimenter der ersten Brigade bie rechts bavon gelegene Sobe befegten. 3 bessischen Regimenter und das combinirte Bataillon blieben auf bem Wege. Die englischen Jager und 100 Mann vom Leibregiment, unter Sauptmann Le Long, bilbeten die Avant= garbe. Die übrigen Truppen folgten ben heffen. Das Terrain bieffeits des Fluffes war ein hügeliges, mit Wald und Bufchwerk durchwachsen und zum Theil mit Gumpfen und Defileen burchschnitten. Die englischen Jäger und die Seffen mußten durch einen Sohlweg und über einen Sumpf, um die jenseits besselben in einem Walde postirten Amerikaner anzugreifen. Die Avantgarbe paffirte unter bem beftigsten feindlichen Feuer, unter ganzen Salven, rasch ben Sumpf und griff die Amerikaner berghaft mit dem Bajonet an, die sich hierauf weiter in ein anderes waldiges Terrain zurückzogen. Hauptmann Le Long verlor ba 2 Tobte und gabite mehrere Berwundete. Auf ber fo eben genommenen Anhöhe theilte sich ber Weg; ber rechts, der sich um eine Anhöhe nach der Chadsfurth zog, wurde weiterhin durch eine Flesche vertheidigt; der links lief gerade an der Anhöhe

<sup>1)</sup> Stebman sagt in seiner Geschichte über ben Nordamerikanischen Krieg (Deutsche Uebersetzung von Remer, Th. I. S. 364) irrigerweise: Knyp: hausens Colonne habe nur aus 2 britischen Brigaden und den hessischen und Wemps'schen (?) Jägern bestanden, erwähnt demnach der übrigen hessischen Truppen gar nicht.

hin und führte zu einer Brücke. Beibe Wege vereinigten sich erst jenseits des Brandywine wieder. Zwei britische Regismenter zogen sich seitwärts der Straße und eins auf derselben weiter vor. Die Amerikaner verließen hier die Flesche und zogen sich nach der Furth zurück. Sechs auf der Höhe aufgefahrene Geschüße richteten nun ihr Feuer auf die seindlichen Batterien an der Furth, wodurch bald in der rechts gelegenen ein Pulversmagazin entzündet wurde, und worauf die Amerikaner solche sofort verließen. Aber ihr anderes Geschüßseuer wurde um soheftiger, so daß die hessischen Regimenter, die diesem zunächst exponirt waren, zum Theil eine andere Stellung nehmen mußten. Es war gegen 11 Uhr, als die Amerikaner das diesseitige Ufer vollständig räumten.

Rnyphausen batte, ber erhaltenen Aufgabe gemäß, feine Scheinangriffe und Neckereien fortzuschen, wozu ihm noch eine lange Zeit vorbehalten blieb. Die Truppen zeigten aber burch das lange Sinhalten Ungeduld und auch der General wünschte die Stunde der Entscheidung sehnlichst berbei. Endlich borte man von ber linken Seite ber Kanonenfeuer, bas Signal, baß Some seine Umgehung vollbracht hatte und mit dem Feinde engagirt war. Sofort ging nun Anyphaufen zum ernftlichen Angriff über. Er zog sich etwas mehr rechts an ben Weg, ber zur tiefer liegenden Chadsfurth führte und befette die dortigen Soben. 3m Grunde, auf dem Wege, ftanden die Queens-Rangers und etwas links in gleicher Sobe 3 Geschüge, mabrend brei andere auf einer Sobe rechts postirt waren. Neben biesen noch etwas weiter rechts ftanden Fergusons Riflemans. Sinter ben Queens-Rangers standen die beiden englischen Brigaden, im Grunde zwischen den beiden Soben und hinter ber Anbobe links vom Wege die heffen. Die übrigen britischen Truppen nebst ben Dragonern bildeten die Reserve.

Anyphausen passirte nun die Furth in folgender Ordnung: An der Tete das 4. und 5. Regiments, sowie das 2. Bataillon des 71. Regiments; dann Fergusons Rissemans, die Queense Rangers, das 23. Regiment, der Rest der 1. und 2. Brigade, dann die Oragoner und zuletzt die Hessen. Der Bortrab durche watete die dort etwa 70 Fuß breite Chadssurth unter einem

beftigen Augel = und Kartätschenfeuer ber noch besetzten seindlichen Batterie. Diese wurde sedoch genommen und die dahinter stehenden Truppen unter Maxwell und Wayne geworfen. Diese zogen sich mit dem Verlust von 5 Kanonen und einer Haubige in der Richtung nach Chester zurück.

Ein Theil von Knyphausens Truppen wendete sich etwas mehr links und stieß hier auf einen Theil des feindslichen rechten Flügels, der von Howe bereits geworfen worzben war.

Wenden wir und nun auch zu den Borgangen bei Somes oder vielmehr Cornwallis Colonne. Diese hatte sich auf der Strafe nach Lancafter zu mehr links gezogen und paffirte burch Furthen die beiden Arme des Brandywine. Gie wenbete sich bann rechts auf eine Sobe, wo Cornwallis sie in 3 Treffen theilte. Das erfte bestand aus ber Garbe, ben englischen Grenadieren und der leichten Infanterie, wobei sich auch bie hessischen und ansbach'schen Jäger befanden. Das zweite Treffen bestand aus den bestischen Grenadieren und der 4. Brigade. Die übrigen Truppen bildeten das dritte Treffen, das als Reserve nachrudte. Die Dragoner folgten zunächst den hefsischen Grena= dieren. Die Avantgarde bildeten die hessischen und ansbach'schen Jäger und ein Theil leichter Infanterie unter Ewald. Die Colonne sette hierauf ihren Marsch auf der nach Dillworth führenden Strafe weiter fort, ging bier über ben Brandy= wine, paffirte einen unbegreiflicher Weise vom Gegner nicht besetzten Pag, die Gabeln, umging so den rechten feindlichen Flügel und fam den Amerikanern in den Rücken. 1)

Die Avantgarde stieß nach 4 Uhr auf den Feind, der die Garde und die englischen Grenadiere folgten; da die letzteren sich aber etwas zu weit rechts zogen, so mußten die hessischen Grenadiere aus dem zweiten Treffen in den dadurch entstandenen Zwischenraum im ersten vorrücken.

Auch hier konnten die Amerikaner dem Andrange trop ihres

<sup>1)</sup> Em alb fagt fpater: Daß an bem so wichtigen Paffe hunbert Schuben und zwei Felbstücke jebe Urmee gange Tage batten aufhalten konnen, ober sie wenigstens genothigt hatte, weiter aufwarts zu geben.

heftigen Feuers nicht widerstehen, denn ihr erstes Treffen wurde auf das zweite gedrängt und letteres mit den Weichenden forts gerissen. Ein dichter Wald gewährte ihnen Schutz vor den Verfolgern.

Howe ließ unterdeß den Rest seines zweiten Treffens links aufmarschiren, drang im Walde vor und fand hinter diesem die Amerikaner wieder postirt. Sie hielten sich hier hartnäckiger und wurden endlich nur durch die diesseitigen wiederholten Basonetsattaken zum Weichen gebracht. Das erste englische Grenadiersbataillon und die deutschen Grenadiere verirrten sich bei der hißigen Verfolgung derart in den dichten Waldungen, daß sie ganz auseinander und nicht mehr zum Gesecht kamen.

Die Dunkelheit war mittlerweile eingebrochen und da Howe von Anyphausens Erfolgen keine Aunde hatte, auch das waldige Terrain nicht kannte, so beschloß er das weitere Bersolgen einzustellen und sich mit den errungenenen Vortheilen zu begnügen. 1)

Soweit war das Geschick des Tages entschieden, beide

<sup>1)</sup> Wir mussen hier noch eines sonderbaren Ereignisses erwähnen, das unter anderen Umständen den Insurgenten einen noch empsindlicheren Stoß hätte versesen können. Als nämlich Hauptmann Ewald mit der Avantgarde den Paß dei den Gabeln kaum passirt hatte, kömmt ein Mann von einer Seitenpatrouille angerannt und bittet den Hauptmann, ihm zu solgen. Dieser that solches und gewahrte dalb in einer Entsernung von etwa 1000 Schritten eine seindliche Colonne mit Geschüß, die mit der diesseitigen auf einer Seitenstraße parallel marschirte und in eitigem Marsche ein Corps zu verstärken suchte, das auf den Höhen von Birmingham und Dilleworth possirt, und, wie sich später ergab, von der Chadsfurth zurückgezbrängt worden war. Es mußte demnach schon längere Zeit mit der diesseitigen Colonne in gleicher Höhe marschirt sein.

Ewalb schiefte sofort die Melbung über das Gesehene durch einen reitenden Jäger an den commandirenden General, allein es war zu spåt, diese seindliche Colonne aufzuhalten, die vor Ewalds Augen unangesochten zu jenem Corps auf den Höhen stieß. Er selbst konnte nichts unternehmen, da er bereits dei der Quäkerkirche mit dem Feinde engagirt war. Er sagt später in seinen "Belehrungen über den Krieg" (Th. 3 S. 166): "Diese Colonne wäre sicher abgeschnitten gewesen, wenn ein einziges Regiment mit seinen Feldstücken an der Stelle war, wo ich sie entdeckte.

Colonnen der diesseitigen Armee hatten, ohne daß eine von den Borgängen bei der andern etwas wußte, gemeinsame Bortheile erkämpst. Ein Theil der geschlagenen amerikanischen Armee warf sich nach Chester, von wo aus Washington in der Mitternachtöstunde dem Congreß seine Niederlage meldete, der andere lief in seinem Schrecken bis Philadelphia.

Die hessischen Jäger und Grenadiere, sowie die ansbach'schen Jäger kamen am ersten von den deutschen Truppen in's Gesecht und legten auch hier wieder Proben ihres Muthes und ihrer Ausdauer ab. Auch die erst füngst beritten gemachte hessische Jägerabtheilung bestand hier, soweit sie Gelegenheit hatte, glänzend die erste Probe, konnte aber in dem coupirten Terrain nicht immer verwendet werden. Es war ihr auch gelungen, ein seindliches Geschüß zu erbeuten, sie hatte aber dabei durch das seindliche Feuer bedeutende Verluste erlitten.

Der diesseitige Gesammtverlust wird auf 89 Todte, 488 Berwundete und 6 Bermiste, der der Amerikaner auf 300 Todte, 600 Berwundete und 400 Gefangene angegeben. Der Berlust der Deutschen bestand bei den Hessen in: 6 Todten und in 25 Berwundeten; bei den Ansbachern in 2 Todten und 7 Berwundeten, darunter ein Officier. 1) Am meisten hatten die hessischen Jäger gelitten, die 4 Todte und 16 Berwundete zählten. Unter den 11 eroberten Kanonen befanden sich auch 3 ehemalige hessische, die den Amerikanern bei Trenton in die Hände gefallen waren.

Die Hauptleute Ewalb und Wreden, sowie der Obersjäger Bickel zeichneten sich ganz besonders aus; die beiden Ersteren erhielten den Orden pour la vertu militaire, Letzterer wurde zum Ofsicier befördert.

Man wird aus diesen verbürgten Angaben ersehen, wie vershältnißmäßig gering die Verluste bei den amerikanischen Schlach=

<sup>1)</sup> Die verwundeten Officiere waren: Capitain Trautvetter von ben hefsischen Jägern, die Lieutenants Dupun und v. Trümbach vom hessischen Grenadierbataillon, v. Linfingen, Lieutenant v. Baumbach und ber ansbach'sche Jägerlieutenant v. Forstner. Letzterer töbtlich.

ten im Verhältniß zu den europäischen sich herausstellten. Daß von den gesammten diesseitigen Truppen nicht mehr als 6 Mann vermißt wurden, worunter die meisten überdies Briten waren, widerlegt wohl die so häusig ausgesprengten Gerüchte, daß die Deutschen während der Treffen "haufenweise" von ihren Fahnen entlaufen wären, am sichersten. Gerade bei dieser Schlacht, die so lange und bis in die Nacht hinein währte, wo die Officiere die in den dichten Wäldern zerstreuten Leute nicht mehr in der Hand hatten und ein großer Theil sich so verlief, daß er erst am andern Morgen sich zusammenfand, wäre es Denen, die hätten entweichen wollen, gewiß ein Leichtes gewesen, ihr Vorshaben auszuführen.

Die Schlacht am Brandywine war gewonnen, aber Howe wußte, wie gewöhnlich, seinen Sieg nicht zu benutzen, indem er sich nicht die Mühe nahm, einen flüchtigen und in Berwirrung gerathenen Feind ernstlich zu verfolgen. Die Amerikaner sagen selbst, daß der größte Theil ihrer Truppen dem Tode oder der Gefangenschaft unter anderen Umständen nicht entgangen sein würde. 1)

Anyphausens Colonne hatte den fürzesten Marsch gehabt, seine Leute waren zu einem nachdrücklichen Verfolgen noch
frisch genug und er selbst war dafür, aber Howe gebot dem
hefsischen Führer Stillstand und die Flüchtigen erreichten unangesochten Chester und Philadelphia.

Wir können es nicht unterlassen, auch bei dieser Gelegenheit ein Beispiel britischer Sorglosigkeit anzuführen, um daraus zu erkennen, wie die Nonchalance der Oberbefehlshaber auch auf

<sup>1)</sup> Der Regimentsquartiermeister Lotheisen sagt in seinem Tagebuche: "Als wir später nach Philabelphia kamen, erzählten uns die Einwohner, baß die seinbliche Armee nach diesem Siege in solcher Furcht gewesen sei, daß sie sich an die Commandos der Officiere, welche sich bemüht, sie wieder zu rassambliren, gar nicht gekehrt, sondern die Gewehre weggeworsen und in größter Unordnung die nach Philabelphia gesausen wären, daher man, wenn sie gleich wären versolgt worden, den größten Theil der Armee hätte gefangen nehmen können, welches dann wahrscheinlicherweise dem Kriege auf ein Mal ein Ende gemacht haben würde."

die anderen Führer überging. Als nämlich die britisch-beutsche Armee nach der Schlacht ihr Lager auf dem Wahlplatz nahm, schiefte Howe zwei seiner Grenadierbataillone nach einem vor der Front und auf einer Anhöhe gelegenen Dorfe, dieses zu besetzen. Die beiden Obersten Medow und Monton, die glauben mochten, die Amerikaner Gott weis wie weit gejagt zu haben, diese aber am allerwenigsten noch in unmittelbarer Nähe vermutheten, hatten alle Sicherheitsmaßregeln unterlassen. Gesmüthlich plaudernd ritten sie an der Spize ihrer Bataillone und weder sie noch die anderen Ofsiciere hatten die Säbel gezogen.

Sauptmann Ewald, ber sich gern mit ber Gegend weiter bekannt machen wollte, hatte sich biesen Bataillonen freiwillia angeschlossen und ritt nebenher. Er fand biese große Sicherheit ber Führer allerdings etwas mehr als bedenklich, fab fich aber nicht veranlaßt, fich barüber weiter zu äußern. Man war so bis auf 50 Schritte an bas erste haus des Ortes berangefommen. als plöglich ein starkes Gewehrfeuer losprasselte, das in so un= mittelbarer Nähe auch gewaltig wirfte und in der ersten Ueber= raschung Alles in Berwirrung gerieth. Doch die Obersten verloren jest die Besonnenheit nicht, sie ließen im ftarfften Rugelregen ihre Bataillone zur Gefechtsordnung aufmarschiren. Aber ein neues Unbeil brobte, indem man jest einen weit überlegenen Keind vor sich fah, ber sich eben anschickte, die linke Flanke zu umgeben und so die Bataillone abzuschneiden oder aufzureiben. Ewald, der die große Gefahr fofort erfannte, jagte rafch zurud und brachte noch schnell Unterstüßungen berbei. Ein 2000 Mann starfes feindliches Corps war hier zur Deckung der abziehenden Urmee postirt, das sich bei Unnäherung der sorglosen Briten hinter Beden und Gräben verstedt gehalten hatte.

Die Amerikaner hatten von der taktischen lleberlegenheit der Deutschen wieder eine derbe Lection erhalten. Ochs sagt später darüber: "Der General Bashington hatte recht, für seine Hauptskadt eine Schlacht, und zwar nicht unter ihren Fenstern, sondern in einer schicklichen Entsernung von derselben, zu wagen; er hatte aber unrecht, sich jest schon nach europäischer Art schlagen

zu wollen, die seinem Heere noch immer fremd und zugleich sehr neu sein mußte. 1)

Howe blieb am 12. und 13. auf dem Schlachtfelde unsthätig stehen und verlor durch diese Säumniß eine kostbare Zeit. Nur General Grant wurde mit 2 Brigaden nach Concord abgeschickt, wo am 13. Cornwallis zu ihm stieß. Beide Corps rückten hierauf nach Ushkown, 5 Meilen von Chester, vor. Ausgeschickte Patrouillen brachten noch viele Gesangene, die sich in die Waldungen geslüchtet hatten.

Erst am 13. marschirte ein britisches Regiment nach Wilsmington ab, um sich dieses Plațes zu versichern und am 14. folgte das combinirte hessische Bataillon, das die Gefangenen dahin escortirte. Am nächsten Tage wurden noch 2 Bataillone Bergschotten und am 16. das Regiment v. Mirbach mit einer Jägerabtheilung unter Lieutenant v. Wangenheim dahin verslegt. Später (30.) ging auf Cornwallis Besehl ein Detachement von 200 Bergschotten nach Chester ab, um die Berbindung zwischen Philadelphia und Wilmington zu unterhalten. Diese Truppen blieben hier bis zum 21. October liegen.

Erst am 16. setzte sich die Armee wieder in Marsch und zog sich links auf die Straße von Lancaster nach Goschen hin, wo sie auf ein amerikanisches Corps von 1500 Mann stieß, das durch die hessischen Jäger zerstreut wurde und wobei 4 seindliche Officiere in Gefangenschaft geriethen. Die Jäger hatten nur 3 Verwundete. Howe belobte sie für das dabei gezeigte Benehmen abermals in einem Tagesbesehl.

Ein heftig eingefallener Regen hatte ben Boden so burchweicht, daß die Armee am 17. nicht weiter marschiren konnte, und erst gegen Abend Cornwallis etwas voraus marschirte. Am 18. setzte sich auch Knyphausen auf der Straße nach Philadelphia wieder rechts in Marsch und vereinigte sich hier

<sup>!)</sup> Räheres über biese Schlacht findet man in der "Neuen militairischen Bibliothek." Marburg 1788. S. 521. Von einem Augenzeugen (Ewald?) beschrieben, mit Benugung der Relation von Howe an das britische Ministerium und von Anyphausen.

mit dem Detachement des Generals Cornwallis. Am 19. und 20. stand die Armee wieder still.

Ein vorausgeschicktes Detachement nahm bei Ballays Forge ein seindliches Magazin. Um 20. gegen Abend wurden 3 Commandos über den Schuylkill geschickt, um die noch dort stehenden amerikanischen Trupps unter General Wayne zu versiagen. Tags darauf ging die Armee bis an jenen Fluß vor. Am 22. ertheilte Howe dem Oberst v. Donop den Besehl: den von den Amerikanern besetzten Uebergang über den Frenchscreef mit seinen Grenadieren und Jägern zu nehmen. Unter dem Feuer von 6 seindlichen Geschüßen gingen Capitain v. Westershagen und 60 Jäger rasch vor; sie wateten durch den ziemlichtiesen Fluß, trieben die Amerikaner zurück und besetzten die jensseitigen Huß, trieben die Amerikaner zurück und besetzten die jensseitigen Hohen. Die kleine Abtheilung hatte viel verloren, sich aber so wacker gehalten, daß ihr Howe am andern Tage ein ansehnliches Geldgeschenk zusommen ließ.

Am 23. ging auch die Armee über den Fluß, der hier gegen 300 Schritte breit war; man mußte hindurch waten, wobei das Wasser bis an die Brust reichte. Bei Schwadsfurth wurde ein Lager bezogen.

Am 25. September marschirte die Armee in zwei Colonnen nach Germantown, einem Ort, der meist von Deutschen beswohnt war, und nur aus zwei Häuserreihen bestand, die eine Länge von zwei Meilen einnahmen. Cornwallis ging an demselben Tage mit 6 britischen und 2 hessüschen Grenadiersbataillonen nach Philadelphia vor und rückte dort, ohne Widerstand zu sinden, am nächsten Morgen ein. Er sing sosort an, sich gegen die Lands und Wasserseite zu verschanzen und einige Batterien auszuwersen.

Die Armee war jest, durch verschiedene größere und fleinere Detachements geschwächt, sehr zusammengeschrumpft.

Bashington, der darüber wohl unterrichtet war, wollte diese Gelegenheit benutzen, einen Schlag zu führen und beschloß den Angriff, wozu er jedoch erst noch einige Verstärfungen erswartete. Er stand in einem Lager bei Stippach-Creef, ungesfähr 16 Meilen von Germantown. Die diesseitige Armee war in der Weise gelagert, daß ihre Linie den langen Ort so ziemlich

14\*

in der Mitte im rechten Winkel durchschnitt, also beide Linien ein Rreuz bilbeten. Im Orte felbst war bas Sauptquartier, bas zu= nächst bas zweite leichte Bataillon bedte. Den linken Flügel vom Orte aus bildeten bas 40. Regiment, die 3 heffischen Infanterie= regimenter (Stirn'sche Brigade), 7 britische Bataillone und Die beffischen Jäger unter Generallieutenant v. Anpphausen. Unter ibm commandirten noch die Generale v. Stirn und v. Gray, sowie ber britische General-Brigadier Ugnew. Die äußere Klanke fließ an ben Schuylfill. Die Jäger unter Dberft v. Burmb beckten die Fronte und den linfen Flügel der briti= schen Linie, da wo der Wissabikon-Creek sich in die Schuplfill ergießt. Ihre Posten ftanden jenseits der Brude über bem Creef. Der rechte Flügel unter Generalmajor Grant bestand aus den Garben, 6 britischen Bataillonen und 2 Dra= gonerschwadronen. Eine Abtheilung, bestehend aus bem erften Bataillon leichter Infanterie und ben Ducens-Rangers, war als avancirtes Corps dieses Flügels vorgeschoben.

Am 4. October Morgens um 3 Uhr wurde die Armee burch beftiges Feuern auf ben britischen Vorposten bes rechten Klügels allarmirt. Diese waren balb zurückgeworfen worden. Ein bichter Nebel und das Morgendunkel verhinderten jede Kernsicht, man mußte baber nicht, in welcher Stärke man ben Keind vor fich batte. Gine Pause war eingetreten, als mit dem Morgengrauen das 2. Bataillon vor dem Orte mit Uebermacht angegriffen aber bald vom 40. Regiment unterftügt wurde. Diefe Truppen hielten eine zeitlang der mehr und mehr andrängenden feindlichen Macht Stand, mußten fich bann aber in bas Dorf zurudziehen. hier marf fich ber tapfere Dberft Musgrame vom 40 Raiment mit 150 Mann, die er in der Gile zusammen= gerafft batte, in ein an der Strafe gelegenes steinernes Saus. Die Amerikaner, die bieses nach und nach mit einer ganzen Brigade umzingelten und endlich Geschütze auffuhren, schickten einen Officier mit einer Parlamentairflagge ab, ber die schwache Besatung aufforderte, sich zu ergeben. Als Antwort erhielt er eine Rugel, die ihn zu Boden warf. Jest fturmten die Ume= rifaner von allen Seiten an, die Beschütze frachten, aber tapfer wehrte fich das Säuflein, bis Sulfe fam. Generalmajor Gray

brachte sie mit einigen Bataillonen zunächst. Unterdeß war auch eine amerikanische Abtheilung in den Ort eingedrungen, wo sich ebenfalls ein hipiges Gesecht entspann. Durch den halbstündigen Ausenthalt am Hause, das Oberst Musgrave so muthvoll vertheidigte, hatten die diesseitigen Truppen Zeit gewonnen, sich etwas zu ordnen und das Gesecht aufzunehmen. Die Ameristaner geriethen bald so in Berwirrung und durcheinander, daß sie in Pulverdampf und Nebel gehüllt, selbst auf einander seuerten. General Grant avancirte mit dem rechten Flügel und trieb den linken seindlichen bald mehr und mehr zurück.

Howe war einer der Ersten mit auf dem Plage. Als er die Gefahr bemerkte, jagte er zurück, um Berstärkungen vorzusbringen. Er sammelte zunächst den Rest der 4. Brigade, den er sosort vorrücken ließ, dann die 1., 2. und 3. Brigade, sowie das Leibregiment. Den auf dem linken Flügel so hart bedrängten hessischen Jägern schickte er das im Lager zurückgebliebene hessische Grenadierbataillon v. Minnigerode zu Hüsse, das Regiment v. Donop, sowie die übrigen hessischen Grenadiere, die Anfangs ebenfalls mit vorrücken sollten, erhielten Contreordre und mußten zurückbleiben, wurden dann aber auch nach links geschickt, um hier rückwärts auf einer Höhe einen Hafen zu bilden und so die bedrohte linke Flanke vor einer Umgehung zu sichern.

Eine andere Unterstützung fam noch von Philadelphia her. Cornwallis nämlich, der zeitig genug von Washingstons Borhaben gehört hatte, kam unausgefordert mit 2 Bataillonen englischer und 1 Bataillon hessischer Grenadiere nehst einer Drasgonerschwadron zu eben der Zeit an, als die Amerikaner sich wieder aus Germantown zogen. Das hessische Grenadiers bataillon rückte sofort zwischen das Bataillon v. Minnigerode und die Jäger ein. Er vereinigte sich nun mit Generalmajor Gray und versolgte die Abziehenden auf dem Wege, den sie hergekommen waren; sie flohen aber in solcher Eile, daß sie nicht mehr eingeholt werden konnten. Die Dragoner waren dabei

<sup>1)</sup> Tagebuch bes Hauptmanns v. Munchhaufen, ber als Abjutant Howe an biesem Tage fast immer zur Seite war.

unnütz, denn sie konnten in dem coupirten Terrain nicht gebraucht werden.

Howe erwähnt in seinem Bericht an das Ministerium des Antheils der Deutschen an diesem Gesechte, daß die Amerikaner eine "Schlacht" nennen, nur obenhin, denn er sagt darin: daß die Regimenter v. Donop und Leibregiment, als Unterstüßung der vierten britischen Brigade, und das hessische Grenadiers bataillon, das hinter den Jägern stand, gar nicht mit zum Gesecht gekommen wären. "Die schnelle Flucht des Feindes — sagt er — verhinderte dieses in Absicht der ersten beiden, und der gute Ersolg, mit dem die Jäger alle aus sie unternommenen Angrisse zurücktrieben, machte ihre Unterstüßung von Andern unnöthig." Das ist das Ganze was Howe darüber erwähnt. Anders lauten sedoch die Notizen in den hessischen Tagebüchern. In dem von Lotheisen heißt es:

"Mittlerweile fam der Capitain v. Münchhausen, der zwar zum Hochlöblichen Regimente (Leib-Regt.) gehörte, aber dabei des Generals Howe General-Adjutant war, vor das Leibregiment und Donop, die bereits unterm Gewehr standen, geritten, und gab ihnen Ordre, sogleich nach Germantown in die Gegend zu marschiren, wo das stärtste Feuer wäre. Der General Howe hatte es ihm zwar nicht befohlen, er that es aber für sich, weil ein schleuniger Succurs unumgänglich nöthig war, indem sonst die ganze Armee wahrscheinlicherweise würde geschlagen und zerstreut worden sein, welches gewiß für uns, da wir so weit von unseren Schiffen entfernt und also von allen Lebensmitteln abgeschnitten waren, die schlimmsten Folgen gehabt haben würde."

Das Regiment setzte sich darauf sogleich in Bewegung, marschirte mit klingendem Spiel nach Germantown und attakirte die Rebellen, welche aber, sobald sie nur die hessischen Trommeln hörten, sogleich die Flucht ergriffen. Das 40. Regiment wurde also gerettet, die Armee kam nach und nach zusammen, und der Feind wurde noch 3 bis 4 englische Meilen weit versfolgt und demselben 2 Kanonen, welche er in Germantown von den Engländern erobert hatte, wieder abgenommen, auch versschiedene Gefangene gemacht, worauf die Armee gegen Abend

wieder zurück marschirte und ihr voriges Lager bezog. Bei bieser Affaire wurde 1 Corporat und 3 Gemeine vom Regiment leicht blessirt. Dinklage sagt in seinem Tagebuche: "An diesem Tage war unser Regiment (Leib-Regt.) sehr glücklich, wir hatten nur 4 leicht Blessirte, obgleich wir ein heftiges Feuer bekamen."

In der "Geschichte des hessischen Jägerbataillons" beißt es: "Die Wachsamkeit der Hessen, besonders der Jäger, rettete das Heer, und wendete die Niederlage dem Feinde zu. Die Jäger waren die ganze Nacht unter den Wassen geblieben; eine ihrer Streiswachen stieß bei Tagesanbruch auf 300 Feinde. Sie behaupteten in fester Ordnung ihren Posten und versolgten die sliehenden Amerikaner über eine Stunde weit.

Daß bemnach bas Leibregiment mit in's Feuer fam, zum Entsatz bes Obersten Musgrawe und dem Zurückbrängen bes Feindes an jenem Hause wesentlich mitwirkte, auch mit beim Berfolgen war, geht aus dem hier Angeführten sattsam hervor. Woher sonst die Berwundeten beim Leibregiment? 1)

Oberst v. Burmb ließ sich nicht, wie die britischen Führer, einschläfern, er blieb auf seiner Hut und während der ganzen Nacht mit seinen Jägern unter'm Gewehr. Er ließ häusig Patrouillen, namentlich nach einem vor seiner Front gelegenen Desilde vorgehen. Mit Tagesanbruch zeigten sich auch hier 2 feindliche Bataillone mit einigen Geschüßen, die aber mit einem lebhaften Büchsenseuer empfangen wurden. Es kam hier zu einem stehenden Gesechte, da die Amerikaner an dieser Seite mehr einen Scheinangriff machten.

Die heffen hatten mithin nach dem eben Angeführten das Ihre zur Rettung der Armee wacker mit beigetragen. Howe schien den Kopf etwas verloren gehabt zu haben, denn es wird gesagt: daß er bereits den Rückzug nach Chester befohlen gehabt habe, was sedoch nicht verbürgt ist. War dieses aber ber Fall, so konnte sich die Armee gratuliren, daß noch Männer

<sup>1)</sup> Stedman fagt in seiner Geschichte bes amerikanischen Kriegs (Th. I. S. 374): daß die englischen Brigadiers Gran und Agnew zunächst zur hulfe herbeigeeilt waren. Der Hessen erwähnt er hier eben so wenig wie die anderen Geschichtschreiber dieses Kriegs.

ba waren, die ihre Besonnenheit behielten und nach eigenem Ermeffen und auf eigene Berantwortung ihre Magregeln trafen. In der von Sowe beigegebenen Berluftlifte von jenem Tage ift der Berluft des Leibregiments zu 1 Unterofficier und 13 Gemeine als Berwundete angeführt. 1) Die Jäger hatten 10 Berwundete. Im Allgemeinen wird ber dieffeitige Berluft auf 71 Todte, 444 Berwundete und 14 Bermifte angegeben; der ber Amerifaner bestand in 150 Tobten, 521 Berwundeten und gegen 400 Gefangenen, unter letteren 54 Officiere. General= major v. Stirn und Dberft v. Wurmb wurden leicht ver= wundet. Man fonnte biefe Affaire füglicher den Uberfall als Die "Schlacht" bei Germantown nennen, da die Briten in ihrer Sorglosigfeit sich auf eine nicht leicht verzeihliche Weise hatten überraschen laffen. Sowes Sorglofigfeit ging wieder fo weit, daß er auch auf die sichersten Warnungen nicht achtete. So erhielt Ewald, der fich durch seine Leutseligfeit nicht nur Die Liebe und bas Bertrauen seiner Leute und ber Royalisten, fondern auch das Wohlwollen vieler liberalen Amerikaner erwor= ben hatte, am Abend bes 3. einen Winf von einem ber lettern, mit dem er eben fprach. Beim Weggeben fagte biefer leife gu ibm: "Ihren Baffen fann ich fein Glud munichen, aber Gott erhalte ibre Person!" - Ewald, ber ben Ginn ber Worte errieth, ließ foldes fofort an ben Dberft v. Wurmb melden und die Melbung ging fogleich weiter an Sowe.

Ein amerikanischer Unterofsicier war etsiche Stunden vor dem Angriff von einer Patrouille gefangen worden; er sagte rund heraus, was die Amerikaner vor hätten. Howe wurde hiervon ebenfalls in Kenntniß gesetzt, aber dieses Alles machte keinen Sindruck auf ihn, er traf nicht die mindesten Gegenanstalten. Er war in eine eben so große Sorglosigkeit gewiegt, wie Rall zu Trenton, dessen Geschick ihm doch eine Lehre hätte sein sollen. Er hatte in der That noch von Glück zu sagen, so weggesommen zu sein.

<sup>1)</sup> hier wahrscheinlich ein Druckfehler, statt 3 eine 13, ba boch in beiben erwähnten Tagebüchern nur 4 Berwundete angegeben find, ober ber Berlust ber Jäger ist hier mit inbegriffen.

Howe hatte auch sein Lager übel gewählt; er war auch hessischerseits darauf ausmerksam gemacht worden, hatte solches aber nicht weiter beachtet. Er stand mit der Flotte noch nicht in Verbindung, da der Delaware noch vom Feinde gesperrt war, die amerikanische Flotte sich aber noch zwischen der britischen und ihm befand.

Washington hatte in 4 Colonnen angegriffen. Zwei dirigirte er auf die Stadt, die dritte sollte sich zwischen diese und Philadelphia schieben, um Cornwallis an einen Succurs zu verhindern, und die vierte sollte den Berbündeten in den Rücken zu kommen suchen. Der dichte Nebel, der das Borgehen der Amerikaner begünstigen sollte, wirkte bald zur Bereitelung ihres Anschlags mit, so daß in der überhand nehmenden Berwirrung ihre eigenen Leute auseinander seuerten und die Colonnen zum Theil ihre Direction versehlten. Bon der diesseitigen Armee wurden wieder Detachements nach der Provinz Jersey entsendet, dort Batterien anzulegen, um Fort Misslin auf Mud-Jöland zu beschießen.

Um 21. October ging der Oberst v. Donop mit den hessischen Grenadieren und Jägern zu jener unglücklichen Erpedition nach der Reedbank ab, die ihm und viele seiner braven Leute das Leben kostete. Die Hemmnisse im Delaware waren der diesseitigen Armee sehr lästig und in ihren weitern Operationen hinderlich. Der größte Theil der Provisionen mußte auf diesem Flusse herausgeschafft werden und die hierzu bestimmten Boote mußten sich an den Forts vorbeistehlen, hierzu die Unachtsamseit der Besaung oder andere günstige Umstände benußend. Es hatten sich zwar einige größere Schiffe durch alle Hindernisse, selbst durch die im Flusse angebrachten spanischen Neiter durchzezwängt, aber das Alles bedingte nur eine sehr eingeschränkte und sehr unssicher Communication. Dieses konnte fortan nicht so bleiben. Der britische Oberbesehlshaber sah nun solches wohl, wenn auch etwas spät, ein. 1) Die Reedbank lag am Jers

<sup>1)</sup> howe benutte, wie bereits erwähnt, auch nach bem Siege bei Germantown die ihm gebotenen Vortheile nicht. Er hatte schon bamals, als die Umerikaner noch in der ärgsten Verwirrung waren und Fort Reeds

fener Ufer und auf biefer ftand bas wichtige Fort Mercer. In dieses hatte Washington furz vorber zuverlässige Continentaltruppen gelegt, die vom Dberften Chriftoph Greene, einem der tüchtigften und tapferften amerifanischen Officiere, be= fehligt wurden. Gegenüber, auf der penfylvanischen Seite, lag Fort Mifflin auf einer fleinen Infel, Mud = Joland genannt, die nur durch einen schmalen Canal vom Ufer getrennt war. Diese Forts wurden bei einem etwaigen Kampfe noch durch Kriegsschiffe, Brander und schwimmende Batterien unterftugt. Bashington batte jedem Mann ber Besagung, ber fich gut balten würde, eine bedeutende Geldbelohnung zugesagt. Gegen Mub-Joland waren dieffeits einige Werfe aufgeführt worden, die von Heffen besett wurden. Die Amerikaner waren bier mehrere Male gelandet, um folde zu zerftören, allein ber diefen Posten befehligende Capitain v. Stamford vom Grenadier= Bataillon v. Linfingen wies sie stets mit blutigen Köpfen ab.

Der englische Dberbesehlschaber beschloß nun zunächst einen Angriff auf die Besestigungswerfe der Reedbank. Hierzu hatte er die Hessen ausersehen und zum Führer derselben den Obersten v. Donop, einen äußerst intelligenten, zuverlässigen und tapfern Mann, bestimmt. Das Detachement bestand aus den drei Grenadier-Bataillonen v. Linssingen, v. Minnigerode und v. Lengerke, dem Regiment v. Mirbach 1) und 4 Jägercompagnien; außerdem waren ihm noch 12 reitende Jäger, die sämmtliche Bataillons Artillerie und 2 englische Haubigen beisgegeben.

Der hessische Oberst, der wohl wußte, welch eine schwere Aufgabe er zu lösen hatte, erbat sich vom Obergeneral etwas mehr Artillerie, worauf ihm dieser aber kurz sagen ließ: wenn er sich nicht getraue, das Fort anzugreisen, so sollten es die britischen Truppen erobern. Der Oberst v. Donop, durch diese

bank noch schwach besetzt und in schlechtem Vertheidigungszustand war, dieses angreisen lassen sollen. Oberst Stirling machte ihn auch darauf aufmerksam, er erhielt aber nur ausweichende Antworten.

<sup>1)</sup> Das Regiment v. Mirbach, bas bisher mit in Wilmington gelegen hatte, stieß mit ber Jägerabtheilung unter Wangenheim erst am 21.
31 Donop.

Untwort auf bas Empfindlichste verlett, sagte zu bem englischen Officier, ber ihm biefe überbrachte: "Sagen Sie Ihrem General, daß es den Deutschen nicht an Muth fehlt, dem Tode entgegen ju geben." - Gegen feine Umgebung außerte er: "Entweder beißt bas Fort bald Donop, ober ich bin gefallen." - Er traf fofort feine Unstalten, ging am 21. Detober aus Phila= belphia ab, das er nicht wieder seben sollte, wurde bei Cooper= Ferry auf platten Fahrzeugen über ben Delaware gefest und übernachtete im lager bei Sattenfield. Auf dem Mariche babin fam es mit dem Vortrab und einigen feindlichen Streif= parteien zum Plänkeln, wobei 2 Jäger verwundet wurden. Um nächsten Morgen um 4 11hr brach bas fleine Corps wieder auf und traf gegen Mittag am Biele feiner Bestimmung ein. Das Fort war zwar nur 10 Meilen entfernt, ba aber bie Umerifaner alle Übergänge über ben Timber = und Newton = Fluß zer= ftort hatten, fo mußte Donop einen großen Umweg machen. Er ritt mit fammtlichen Artillerieofficieren zum Recognosciren vor und fand, daß man sich durch einen dichten Wald bem Fort auf brei Seiten bis auf 400 Schritte unentbedt nabern fonne. Dieses hatte die Form eines Fünfecks, war mit einem boben Erdwalle umgeben und hatte 30 Schritte vor bem Glacis einen ftarfen Berbau. Eine fleine dominirende Anbobe wurde von einer Redoute vertheidigt. Die Werke waren ziemlich ausge= behnt. Donop ließ die 8 dreipfündigen Bataillonsgeschütze und bie 2 Saubigen auf dem rechten Flügel auffahren und hinter biefen erhielten bas Bataillon v. Minnigerobe und bie Jäger ihren Plat angewiesen. Das Regiment v. Mirbach rudte in's Centrum und bas Bataillon v. Linfingen auf ben linken Flügel. Das Bataillon v. Lengerfe und eine Jägerabtheilung wurden rechts rudwärts am Delaware postirt um vor einer etwaigen Landung gefichert zu fein und zugleich ben Ruden zu beden. Bor jedes Bataillon famen Sapeure und 100 Mann unter einem Capitain, die die in aller Gile gebundenen Faschinen trugen.

Der Oberst v. Do nop schickte hierauf, Nachmittags halb 4 Uhr, den englischen Major Stuart in Begleitung des Adjutant Wagner und eines Tambours als Parlamentair mit dem

Auftrage an die Besatung ab, daß sie sich ergeben solle und mit bem drohenden Busage: bag im Falle ber Beigerung fein Pardon gegeben werden wurde. Der Commandant des Plates er= widerte: daß er diesen bis zum letten Mann vertheidigen wurde. Ms der Officier mit dieser Antwort zum Obersten v. Donop zurückgefommen war und zugleich rapportirte, daß er nur wenig Mannschaften beim Fort gefeben habe, dieses mithin nicht ftark besetzt sein könne, beschloß ber Oberft sofort anzugreifen. Er nahm die Stabsofficiere zusammen und hielt an diese, in Wegen= wart der umftehenden Truppen, eine fräftige Unrede. Schlieflich fagte er: "Ich fann nicht anders und fordere Sie zur Tapfer= feit auf!" - Er und alle berittenen Officiere stiegen nun von ben Pferden, nahmen den Degen in die Faust und gingen vor bie Front ibrer Truppen. Die Grenadiere, beren Stolz ber Dberft war und die ihn ihren "Bruder Grenadier" nennen durften, riefen ibm zu: "Seute wollen wir Fort Reedbank zum Fort Donop machen!" -

Es war Nachmittags 4 Uhr geworden, als die Stürmenden unter dem Feuer der Geschütze im Laufschritt bis an den Ber= bau vorgingen und hier rasch aufräumten; aber jenseits fanden fie tiefe Wolfsgruben, so daß man nur einzeln und mit ber größten Vorsicht weiter vorgeben fonnte. Sie erhielten nun auf ber Fronte ein heftiges Gewehr- und Kartätschenfeuer, mahrend fie in der Flanke aus einer verdeckten Batterie und aus zwei im Fluffe liegenden Schiffen, Die man hinter bem Gefträuche nicht gleich bemerkt hatte, mit Vollfugeln beschoffen wurden. Reihenweise wurden die Stürmenden von dem höllischen Feuer niedergeschmettert. Doch bas binderte bie Tapfern nicht am weitern Vordringen, sie formirten sich wieder, füllten den Gra= ben und suchten ben Sauptwall zu erflettern. Gleichzeitig batte Dberftlieutenant v. Minnigerode die einzelnen vorliegen= ben Redouten mit Sturm genommen. Die Amerifaner wichen mehr und mehr, das Siegesgeschrei der heffen übertonte eine furze Zeit den garmen des Rampfes. Die Amerikaner fetten fich aber bald wieder und jest, in so unmittelbarer Rähe, wirfte das Feuer immer mörderischer. Der Oberst v. Donop wurde von einer Flintenfugel zu Boden gestreckt, der Dberftlieutenant

v. Minnigerobe gefährlich verwundet und viele andere Offi= ciere betraf ein gleiches Geschick. Das unerwartete Berderben, bas mitten im Siegesjubel über die Sturmenden hereinbrach, fowie ber Fall bes allgemein beliebten Führers, ben man für todt hielt, brachte die fonft fo gut disciplinirten Truppen in eine plöpliche Berwirrung. Der tapfere Oberstlieutenant v. Linfin= gen, jest ber Commandirende, bot zwar Alles auf, die Ordnung wieder berzustellen und ben Sturm fortzuseten, noch verfuchten Einzelne ben Wall zu ersteigen, allein bas furchtbare Keuer, das in fo großer Nähe Tod und Bernichtung fpie, jagte nun einen fo panischen Schrecken ein, daß die Beffen eiligst und in großer Unordnung sich auf die noch ruchwärts stehenden Truppen zurudwarfen. Aber auch mahrend diefes eiligen Rudzuges wurden noch viele vom feindlichen Keuer niedergestreckt, so daß ber Plat in Kurzem mit Leichen und Berwundeten befaet war. Die Beffen hatten sich nicht einmal die Zeit nehmen können, Die lettern alle in Sicherheit zu bringen, fie blieben der Groß= muth des Gegners überlaffen. Dberftlieutenant v. Linfingen führte mit einbrechender Racht die Trümmer des Corps zurud. Es war ein trauriger Marsch; es blieben noch viele Ermattete und Verwundete, die man nicht mitschleppen konnte, im jämmer= lichsten Zustande liegen, da man zum Transport derselben gar nichts bei sich hatte. Erst nach 5 Stunden wurde ein furzer Salt gemacht und Morgens 2 Uhr ber Marsch wieder ange= treten. Erft Nachmittags 2 Uhr fam man bei Philadel= phia an.

Der so unglückliche Ausgang des Unternehmens fällt weniger auf die Hessen und deren erprobten Führer, als auf den englisschen Dberbeschlöhaber zurück, der die Anordnungen hierzu selbst getroffen hatte. Wir haben weiter oben ersehen, daß er dem einsichtsvollen Obersten v. Donop die erbetenen Geschüße nicht nur verweigerte, sondern ihm auch nichts von dem zu einem Sturme erforderlichen Geräthe mitgab. Es sehlte namentlich an Sturmleitern, denn als die Hessen an die obere Redoute kamen, fanden sie eine 9 Fuß hohe Brustwehr und mußten im entscheisbenden Momente Halt machen, den der Gegner geschickt benutzte. Der General Howe hatte den Feind abermals zu gering geachs

tet und verfuhr überhaupt in Vielem nabezu leichtfertig. Es war erst vor Rurgem den Engländern gelungen, mit leichter Mübe einige schlechtvertheidigte Werfe zu nehmen und er mochte baraus schließen, mit den lettern eben fo leicht fertig zu werden. Er hatte sich nicht einmal die Mübe genommen Kundschafter aus= zuschicken, um sich über die Starfe ber Werfe und beren Streit= frafte beffer zu instruiren. Der Oberst v. Donop stieß daber auf mehr Schwierigkeiten, als er erwartet batte. Bu alle bem fam noch Folgendes bingu: Da der Ingenieurcapitain Duplessis, ein junger intelligenter Frangose, der die Befestigungen des Forts geleitet hatte, mit den Außenwerfen nicht ganz fertig geworden war, fo gab er bem Dberften Greene ben Rath, biefe gegen die Stürmenden nicht lange zu halten, sondern die Besatzung zeitig in's Fort zurückzuziehen und sene bier mit einem fräftigen Feuer zu empfangen. Es lag in seinem Plane, die Angreifenden auf diese Weise zu täuschen und sie so nahe als möglich berbei= kommen zu lassen.

Dadurch ist auch ber diesseitige Parlamentair über bie Stärfe ber Besatzung getäuscht worden. Wie gut Alles berechnet und angeordnet war, zeigte ber Erfolg.

Nachdem der Sturm abgeschlagen worden war und ein Theil der Besatung mit den Officieren herauskam die Todten und Berwundeten wegzubringen, rief eine Stimme unter diesen heraus dem Capitain Düplessis zu: Wer Sie auch sein mögen, schaffen Sie mich von hier weg! — Es war der tödtlich verwundete Oberst v. Donop. — Der Capitain ließ ihn sofort in ein nahe stehendes Haus bringen und ordnete die beste Pflege an.

Die Amerikaner begruben 180 Tobte und nahmen über hundert Berwundete auf. Der Verlust der hessen war ein starker; die Grenadiere hatten die meisten Leute verloren, nach diesen das Regiment v. Mirbach, zusammen 322 Mann. Die Jäger zählten 49 Todte und Blessirte. Bon 26 todten und verwundeten Officieren gehörten 22 zu den Grenadieren. Unter diesen befanden sich ein Oberst, 2 Oberstlieutenants und 6 Hauptsleute. Der damalige Commandeur des Regiments v. Mirbach, der brave Oberst v. Schieck, blieb todt auf dem Plage; dem

Lieutenant Schotten wurde von einer Stückfugel der rechte Arm abgerissen. Die Amerikaner gaben ihren Berlust, die Berwunsbeten mitgezählt, auf nur 32 Mann an. Die zurückgelassenen Berwundeten wurden auf das humanste von den Amerikanern behandelt; namentlich nahm sich Düplessis ganz besonders des Obersten v. Donop an, der nach Aussage der Ärzte nicht zu retten war. Eine Musketenkugel war ihm unter der Uhr, so daß das goldene Gehäuse derselben geschrapst war, in den rechten Oberschenkel hinein und an der Hüste wieder herausgedrungen. Als er sein Ende herannahen sühlte, sagte er zu dem fast immer an seinem Lager sigenden Düplessis: man möge ihn inmitten seiner gefallenen braven Hessen mit allen militairischen Ehrenbezeigungen begraben lassen. Der Franzose sagte es ihm zu. Darauf sagte der Oberst noch tief bewegt: Das ist ein frühes Ende für eine schöne Lausbahn! — Er war erst 37 Jahre alt.

Er verschied bald darauf am 29. October bei vollem Bewußtsein. Auch sein Adjutant besuchte ihn, der sich bei Howe die Erlaubniß hierzu erbeten hatte. Er fuhr am 24. October unter einer Parlamentairstagge bis Reedbank. Anfangs machte man ihm einige Schwierigkeiten, endlich aber gestattete man ihm

<sup>1)</sup> Nach einer anderen Angabe wird die Zahl ber verwundeten und geztöbteten Hessen, incl. der Ofsiciere, auf 650 Mann angegeben, wovon auf die Grenadiere 385, auf das Regiment v. Mirbach 170 Mann kommen. Wahrscheinlich sind dabei die leicht Verwundeten mitgezählt worden. Lieutenant Rüffer vom Regiment v. Mirbach, der selbst mit verwundet wurde, giebt den Verlust folgendermaßen an: 7 todte und 15 verwundete Ofsiciere und 397 todte und verwundete Unterossiciere und Soldaten.

Der Berluft an Officieren war: Oberstieutenant v. Schieck, Capitain v. Bojakky, Lieutenant Riemann, Düpun, v. Burmb, Hille und v. Offenbach todtgeschossen; tödtlich verwundet und gefangen: Oberst v. Doznop, Capt. Bagner und Lieutenant Heymel; schwer verwundet: Capt. Bache, v. Stamford und v. Eschwege, Lieut. Schotten, v. Bait, Gottschaft, Rüffer und Rodemann; leichter verwundet: Oberstlieut. v. Minnigerobe und Capt. Hendorf. Einige ganz leicht verwundet.

Bon 63 verwundeten Gefangenen, die dem Feinde in die Sande fielen, waren schon am 20. November 43 gestorben. Es sehlte bei den Amerikanern namentlich an guten Bundarzten.

ben Zutritt und er blieb bis zum Begräbniß bort. "Er (Donop) wertrat stets Baterstelle bei mir — sagt dieser Officier — und starb allgemein bedauert."

Der Bunsch eines ehrenvollen Begrähnisses wurde dem Geschiedenen treu erfüllt. Die ganze Besagung begleitete den Todten zu seiner letzten Ruhestätte, die ihm unter seinen Hessen beim Fort bereitet war. Drei der stärksten Geschüße donnerten ihm den letzten Ehrengruß in's Grab und auf den Sarg hatte man ihm den im Leben so wacker geführten Degen gelegt. Der Besehlshaber der Provinzialen, Oberst Hasselworth, commandirte die Leichenfeier. Auf seine Ruhestätte setzte man einen kleinen Denkstein mit den Worten des Horaz: Multis sledilis occidit.

Karl Emil Eurt v. Donop (nicht Graf, wie ihn Washington Frving benennt) war Flügeladjutant des Landsgrafen und stand bei diesem sehr in Gunst. Er hinterließ eine Wittwe und Kinder. Sein Tod erregte auch im Baterlande die allgemeinste Sensation und diese wie seine Thaten wurden mannigsach in Liedern besungen.

Die Aeußerung, die Donop furz vor seinem Ende kleinmüthig gethan haben soll: Ich sterbe als ein Opfer meines Ehrgeizes und der Habsucht meines Souverains! — wird in den verschiedenen vorliegenden Aufzeichnungen und Besprechungen nirgends erwähnt gefunden. Auch sein Adjutant sagt nichts davon. Mit seinem Character läßt sich eine solche auch nicht in Einklang bringen. —

Ewald sagte später: Die Besatung des Forts wäre über das diesseitige Vorhaben, trothem dieses nichts weniger als geheim in's Werf gesett worden, in so gänzlicher Unkenntniß gewesen, daß den anrückenden Truppen in der Entsernung einer Viertelstunde vom Fort ein Duartiermeister aus diesem mit 6 Mann begegnet sei, der in den benachbarten Plantagen Fleisch habe holen wollen und der mit seiner Begleitung gefangen worden. Er sagte aus: daß die Besatung nicht das mindeste von dieser Annäherung wüßte. Durch eine Holzung gedeckt, hätte man sich dem Fort von Philadelphia aus bis auf 400 Schritte

unentbeckt nähern können. Hätte man — meint Ewald weiter — biesen günstigen Moment benutt und hätte ben Feind von zwei Seiten überrumpelt, so würde ein energischer Angriff sehr wahrscheinlich reüssirt haben und das Leben vieler braven Officiere und Soldaten würde erhalten worden sein. Mittags hatte man die kleine Abtheilung gefangen, man wußte, daß der Feind auf einen derartigen Empfang unvorbereitet war und erst Nachmittags kam es, nachdem der Gegner hinreichend Zeit gewonnen und zur Übergabe aufgefordet worden war, zum Angriff. 1)

General Some, burch bas verungludte Unternehmen auf die Delaware-Forts eines Andern belehrt, und durch den gaben Widerstand des Feindes empfindlich gereizt, entwarf einen weiteren Plan, sich dieser um jeden Preis zu bemächtigen. jedoch bei seinen weiteren Operationen sicherer zu geben, zog er zunächst Berftarfungen von Rew- Jorf und beffen Umgebung an fich. Um 5. November sammelte fich baber bei Staaten = Island eine Flotte von 40 Fahrzeugen mit 4000 Mann und allerlei Kriegsbedarf an Bord. Dabei befand sich auch, wie icon erwähnt, bas Bapreuther Regiment. Bur Dedung waren 2 Rriegsschiffe beigegeben, ber Experiment von 64 und ber Briftol von 50 Kanonen. Am 10. November lief die Flotte in bie Delaware=Bay ein und fegelte ben Fluß hinauf, bei New Caftle lag die eine Abtheilung von Sowes Flotte, ungefähr 150 Segel ftart, und etwas weiter hinauf, bei Chefter, bie andere, gegen 200 Segel. Der fo belebte Strom mit ben vielen imponirenden Fahrzeugen, gewährte einen großartigen Unblid; aber das alles überbot das ftolze prachtvolle Admiral= schiff, der Eagle (Abler) mit 98 Kanonen. Es fah aus, als wenn eine gange Stadt auf bem Waffer rubete, in ber ber Eagle der beberrichende Palaft war.

Als die vorwärts gelegene Flottenabtheilung weiter segelte und sich den feindlichen Forts im Flusse allmälig näherte, gingen

<sup>1)</sup> Abhandlungen von dem Dienst ber leichten Truppen von Ewalb. S. 245. Es darf hier jedoch nicht übersehen werden, daß v. Donop gar keine Gerathe zum Stürmen mitgegeben worden waren und beschalb die Faschinen erst gebunden werben mußten.

3 Kriegsschiffe voraus. Um Morgen bes 13. begannen biese Mud Stland und Fort Mifflin zu beschießen, wobei sie von den am Strome schon aufgeworfenen Batterien unterstütt murden, die bereits am 10. das Feuer begonnen hatten.

Die Forts blieben die Antwort nicht schuldig und so entspann fich eine Ranonade, die 3 Tage und auch die Nächte hindurch bald ichwächer, bald ftarfer fortwährte. Über 12,000 Schuffe follen hierbei gefallen fei. Um ftartsten war ber Geschützbonner am 15. Gin bessischer Officier fagt bauber: "Es war ein folches Feuer, daß es lautete, als wenn ein anftandiges Bewitter am himmel ware." Es währte von 10 Uhr Morgens bis 5 Uhr Abends. In der Nacht vom 15. auf den 16. verließen endlich die Amerikaner die tapfer vertheidigten Forts als Trummerhaufen und zogen sich nach ber Reed, banf zurud. Um 18. wurden die Truppen an der Jerseyer Seite bei Billingsport ausgeschifft. hierbei befanden sich auch die 5. und 6. Jäger= compagnie, die mit den anderen Berftärfungen von New - Jorf angefommen waren. Sier stießen sie mit Cornwallis Corps zusammen, bas aus einem heffischen Grenadierbataillon, 100 beffi= ichen und 12 bayreuther Jägern, bem 33. englischen Regiment und einer zahlreichen Artillerie bestand, ber von nun an bas Gange, was zum Erfturmen ber Reebbant bestimmt war, führte. Er follte über ben Schuylfill nach Chefter, von ba über ben Delaware geben und fo bem Fort Reebbanf von ber andern Seite beifommen. Man fonnte biefes vom Lager= plat aus deutlich seben und Abends den dortigen Retraiteschuff boren. Tage darauf rudte das Corps bis Roth Town vor, und ging am 19. über ben Delaware. Alle Anftalten gum Sturm waren bereits getroffen, aber in ber Racht vom 20. leuchtete plöglich eine mächtige Flamme auf, die sich im Wasser bell spiegelte und die raube Gegend weit bin schauerlich schon erhellte. Die zungelnden Flammen loderten boch zum nächtlichen himmel empor, an dem jest, ftatt der Wolfen, graue Rauch= maffen bingogen. Dann und wann bonnerte ein Schuf burch bas Praffeln der Flammen: es waren Gefduge, die vom um= greifenden Keuer entladen wurden. Dazwischen auch ein furcht= barer Rrach, von dem Boden und Luft erzitterten, begleitet von

einer gewaltigen momentan blendenden Feuermaffe, wenn eine Vulverfammer ergriffen wurde. Brennende Trummer wurden boch in die Luft geschleudert und so bot das Ganze ein groß= artiges Keuerwerf, das dadurch noch imposanter wurde, daß bie brennenden Schiffe langfam den Fluß berunter trieben. Umerifaner hatten nämlich ihre Schiffe angegundet und babei bie Absicht, durch diese auch die britische Flotte in Brand zu fteden, was jedoch verhindert wurde. Sobald die Flammen ihr Vernichtungswerf verrichtet hatten und allmälig in sich versanken, eilten dieffeitige Abtheilungen in die Forts, sie vollends zu zerftoren. In unterirdischen Behältern fand man noch ansehnliche Borrathe von Lebensmitteln und große Quantitäten Rum, was in gegenwärtiger Lage ein willfommener Fund war. Sammt= liche Geschütze und Munition hatten die Amerikaner ebenfalls zurudgelaffen. Die schweren Kanonen, die man nicht gut mit fortbringen fonnte, wurden vernagelt und in den Fluß geworfen, die Forts aber bis auf den Grund geschleift. Cornwallis wollte diese Expedition noch zu einer Fouragirung benuten und ließ durch feine Leute alles Bieb beitreiben.

Um 22. Rovember traf er mit feinem Corps in Bood= berrey, einem Städtchen in Jersey, ein. Der Marsch ging noch an demselben Tage nach Gloucester am Delaware. Die bessischen Jäger, Die Die Arriergarde bildeten, erlitten eine balbe Stunde vom Orte, an einer Brude, eine Schlappe. Streifcommando unter hauptmann Wreben ftieg nämlich plot= lich auf eine ftarke feindliche Abtheilung, welche die Jäger fofort mit bem Bajonet anfiel. Wreben wehrte fich im Burudgeben gegen bie Übermacht, bis die Unterstützung, eine Compagnie der englischen leichten Infanterie, berbeifam. Mit Gulfe ber berbeigefommenen Berftärfungen wurden die Amerifaner zurudgeworfen. Die Jäger verloren 17 Todte und Berwundete, babei ber Stabsrittmeifter Soppe, der erschoffen und Lieutenant Sagen II., ber schwer verwundet wurde. Ersterer war mit der letten Jägerabtheilung berübergefommen. Letterer behielt bie Rugel zeitlebens im Leibe, fonnte aber noch fortdienen.

Am 27., nachdem Tags vorher alle Bagage, Pferde, Arstillerie und Wagen eingeschifft worden waren, wurde das ganze

Corps in flachen Booten über ben Fluß nach Vennsplvanien, unter bem Schute von 4 Rriegsschiffen, übergesett. Die leichte englische Infanterie und die Grenadiere, die die Arriergarde bildeten, wurden vom Feind, während fie noch im Embarquiren begriffen waren, angegriffen, ber aber burch einige Schuffe von ben Schiffen und ben Grenadieren zurückgewiesen wurde; aber je schwächer die Reiben ber Abziehenden wurden, je ftarfer brangen die Insurgenten wieder vor. Zulegt hielt noch eine Compagnie und eine Jägerabtheilung Stand. Cornwallis ftieg mit in's lette Boot, in dem noch ein Matrofe erschoffen wurde, indem ein ftarker Rugelregen ben Abziehenden noch bas Geleite gab. Mit Cornwallis war Donops ehemaliger Abjutant in's Boot gestiegen, ber als Terrainfundiger bie Erpedition mitgemacht batte. Da das Boot raich vom Lande abstief, so verlor er bas Gleichgewicht und fiel in's Wasser. Tropbem er nicht schwimmen konnte, hielt er sich doch über dem Wasser. Das ichon 30 Schritte entfernte Boot fehrte unter bem ftarfen Rugelhagel wieder um und nahm ihn an Bord. Als die dieffei= tigen Truppen Gloucester verließen, steckten die englischen Matrosen mehrere Säuser muthwillig in Brand.

Das Corps rudte noch am selbigen Tage in Philabelphia mit flingendem Spiel und fliegenden Fahnen ein.

Die Linien befanden sich an der Nordseite der Stadt, sie begannen eine Meile weit von dieser und erstreckten sich über eine steinerne Brücke auf dem obern Theile des Secondeniver bis nach dem Schuylkill. Die 14 Redouten lagen ungefähr 100 Ruthen von einander entsernt, und so, daß eine die andere unterstüßen konnte. Jede war von 3 Officieren und 50 M. besetzt. Die Zwischenräume waren mit gefällten Bäumen ausgefüllt, deren Aeste auswärts gesehrt waren. Die hessischen Pisets waren an der Seite ausgestellt, wo der Schuylkill die Stadt umstließt. Die casernirten Grenadiere bildeten die Reserve. Das hessische Jägercorps lag auf dem sogenannten Neck, zwischen dem Delaware und dem Schuylkill, wo die Mannschaften in den einzelnen Häusern der Plantagenbesiger einquartirt waren. Ein Jägerofssicer schrieb von dort in die Heimath: "Die Gegend gegen das rechte Ufer des Delaware und nach der Stadt zu

hat viel Uhnlichkeit mit berjenigen zwischen Cassel und Bergöspausen; wenn ich an's Fenster trete, so erinnere ich mich meines Duartiers in der Waldau." Die feindlichen Vorposten standen in unmittelbarer Nähe gegenüber; die diesseitigen Vorsichtsmaßeregeln waren aber dieses Mal so gut getroffen, daß sich der Soldat ganz sicher fühlte.

Bon amerikanischer Seite wurden fortwährend Versuche gemacht, die Truppen, namentlich die Deutschen, zur Desertion zu verleiten. Nicht nur von Einzelnen wurde dieses Geschäft hinter'm Rücken der Officiere sehr eifrig betrieben, man erließ sogar öffentliche Aufruse. So erschien ein solcher vom alten General Putnam, Mitte November, der in deutscher Sprache mit großen lateinischen Lettern gedruckt war. Er lautete wörtlich:

"Bey den hochgeehrten General Putnam, Commandant der vereinigten amerikanischen Staaten, an seine Nation in oder dichte an die weiße Plains, nächst dem Nordstrom.

## Proclamation.

Sintemal ber König von Großbrittanien bat Mittel ge= funden, daß eine große Anzahl von den Unterthanen des Prinzen von Seffencaffel und andere beutschen Fürsten, find bierber ge= schieft worden zu biefen Staaten, Die Ginwohner berfelben an feinen absoluten Willen zu unterwerfen, und die natürliche und bürgerliche Freiheit berfelben umzuwerfen, und daß beren manche gegen ihren Willen sind gezwungen worden, an einem Krieg, von welchen sie feinen Rugen haben, und gezwungen find, ihre Sände in Dersenigen Blut zu waschen, die ihnen niemals beleibigt, und mit welchen sie feine Controversion haben, wie auch von den Unterthanen des Königs von Großbrittanien, mit der größten Berachtung und Schimpf begegnet werden, dieweil fie an die gefährlichsten Unternehmungen gestellt werden, die Brit= tanischen Truppen ihr Leben zu schonen, welche zu bem Ende gespart werben, daß fie sich ergögen mit ben Bictorien, welche die Truppen deutscher Nation mit ihrem Blute gewonnen haben. Und nachdem der König von Großbrittanien und andere beutschen Fürsten einen neuen Bund und Allianz gemacht haben, bei

welchen die Truppen der vorgemelbeten deutschen Fürsten feine Erpektation haben, wieder nach ihrem Baterlande zu kehren, ehe der gegenwärtige Krieg geendiget ist.

Als hat mich barum gut gedünft, öffentlich hiermit zu erflären und kund zu thun, benen Herrn Offizieren und Soldaten der beutschen Truppen, im Dienste des Königs von Großbrittanien, daß die Leute der vereinigten Amerikanischen Staaten willig seyn zu empfangen als ihre Mitbrüder und Einwohner, alle und jegliche von diesen Truppen, welche ein stilles und friedsames Leben erwählen, vor ein Leben voller Gefahr und Mühseligkeiten, in einem Streite, welcher ihnen nichts angeht, und von welchem sie keinen den geringsten Nugen ziehen können und daß allerley Encouragirung vor Arbeitsleute und Handwerker, in diesem Staate zu sinden ist, welches nirgend wo in einem Lande anzutressen seyn kann.

Und zu ferner Anspornung berer obenerwähnten Truppen, sollen sie am Ende dieses Kriegs auf publike Unkosten nach ihrem Baterland transportirt werden, oder auch bleiben mögen, als Einwohner dieser Staaten, und gleiches Necht haben, zu dem Genuß aller Privilegien und Borrechten mit andern Unterthanen, wie es sie gefällig ist. Es soll auch vor alles Leibgewehr, was dazu gehörig, völlig bezahlt werden, was es werth ist. Gegeben unter meiner Hand, im Hauptquartier, den 16. Tag November. Anno Dom. 1777.

Raum war diese Proclamation, in der, betreffs der Schreibeart, der amerikanische Blücher mit dem deutschen rivalisiert, erschienen, so gab der Capitain Emmerich, der das deutsche Freicorps führte, folgende Antwort, die in 6000 gedruckten Exemplaren in deutscher Sprache in den Provinzen ausgestreut wurde:

"Es ist ein Blatt unter dem Namen einer Proclamation vom General Putnam, datirt den 16. November 1777, auß= gestreut worden, worin man unter allerhand Scheingründen, Erdichtungen und leeren Versprechungen den unedlen Versuch macht, die deutschen Truppen der englischen Armee zum Meineid zu verführen. Der Amerikaner wird aber seine Absicht nicht erreichen. Der Deutsche ist standhaft und sucht seinen Ruhm darin,

ein ehrlicher Mann zu bleiben, der Wort halt und auf den man sich verlassen fann; und jedesmal regt sich in seiner Brust ein gerechter Unwille und Mißvergnügen gegen den, der sich nur merken läßt, ihm seine Treue wankend zu machen.

Bore Amerifaner! Der Ronig von England ift Dein Boblthater und Beschützer gewesen, durch ibn bift Du groß, reich und glücklich geworden, und nun bezahlst Du ihn in der Raserei Deines Übermuths mit Undank und Ungehorsam. Beides verbient gerechte Abndung. Die mit Kußen getretenen Gefete follen wieder auf den Thron gebracht, die Rechte der von Gott ein= gesetzten Dbrigfeit geltend gemacht, und Friede und Wohlfahrt bem amerifanischen Bolfe, bas einige Stolze unter bem truge= rifchen Ramen Freiheit, als Sclaven zu ihren Rugen beugen, und sich zu herren über dasselbe machen wollten, wiederher= gestellt werden. Dafür stirbt jest ber Deutsche für den Briten, wie dieser es für Jenen auch that, da er ihm die Ruhe und Freiheit seines Baterlandes gegen auswärtige Feinde mit feinem Blute ausfechten half. 1) Und all die Lockspeise, die ihr legt, ist zu efelhaft für und; wir mußten sie durch die hählichen Namen: Treulose, Gewissenlose, Berjagte und Meineidige erfaufen. Rein, Die ganze Welt nehmen wir nicht für folche Namen! Standhaft wollen wir und halten bei unfern Freunden, und mit Ehren einmal wieder in unser Vaterland zurückfehren; als Meineidige und Berjagte durfen wir und aber nie wieder da seben laffen. Das zur Überfahrt gütigst angebotene Schiff ift überflussig, euer schönes Geld behaltet für euch; laffet uns unfern ehrlichen Ramen und erwartet bas Ende! A. Emmerich."

Diese Worte eines beutschen Kriegers fallen hier um so schwerer in's Gewicht, als sie flar Zeugniß geben, daß die in Amerika sechtenden Deutschen für ihre Waffenehre einstanden und einen gerechten Kampf zu bestehen meinten. Der Name des Mannes, der seinen Stand gegen amerikanische Anmaßungen und auch gegen spätere Unsechtungen so energisch vertritt, ist bekannt genug. Emmerich war Soldat und Patriot im wahrsten Sinne

<sup>1)</sup> Im siebenjahrigen Ariege gegen die Franzosen.

bes Wortes und brachte noch im hoben Greisenalter sein Leben bem niedergetretenen Vaterlande als Opfer freudig dar.

Emmerich war ber Sohn eines hanauer Försters und focht schon im siebenjährigen Kriege als Parteiganger mit Auszeichnung gegen die Franzosen. Nach dem Frieden ging er nach Amerifa und siedelte sich bort an. Beim Ausbruche bes Rampfes schlug er sich zur Partei des Königs und reifte nach Deutsch= land, dort ein Freicorps (Jäger) zu werben. Hier erhielt er vom Bergog Kerdinand von Braunschweig, ber ihn noch vom siebenjährigen Krieg ber fannte, Empfehlungsschreiben an bobe Personen, ibn in seinem Unternehmen zu unterftügen. Mit ben Geworbenen in Amerika angefommen, verstärfte er bort sein Corps noch mit etwas Infanterie und einigen Dragonern, und fügte damit ben Amerikanern bald große Verlufte zu. Als er eine Proclamation an diejenigen beutschen Landsleute erließ, die in den Reihen der Amerikaner fochten, und sie darin aufforderte, die Fabne des Aufstandes zu verlaffen, fette ber Congreß einen Preis auf seinen Ropf. Auch in diesem Kampfe zeichnete sich Emmerich durch Rühnheit und Umsicht ganz besonders aus, fo baß sein Name bald ber Schrecken bes Feindes wurde. 1)

Putnams Proclamation hatte nicht ben gewünschten Erfolg. Einzelne Desertionen wären wohl auch ohne diese vorgekommen. Daß diese nicht sehr stark waren, bewies, daß das bayreuther Regiment bis Anfangs Mai 1778 nur 7 Ausreißer zählte. Gerade die Deutschen hatten auch hier verhältnißmäßig viel weniger Deserteure als die Briten.

Am 3. December erhielt der größere Theil der Armee die Ordre, marschfertig zu sein und am 4. Abends setzte sie fich gegen

<sup>1)</sup> Emmerich betheiligte sich als Greis noch an bem bekannten v. Dörnberg'schen Aufstand im April 1809 in Hessen, der die Gesangennahme des aufgedrungenen Königs Jerome zum Zwest hatte, aber an der Lauheit seiner Landsleute scheiterte. Er siel mit mehreren andern Gesinnungszgenossen als ein Opfer seines Patriotismus und wurde am 18. Juli 1809 auf dem Forste bei Cassel erschossen. Mit der Pfeise im Munde schritt er zum Richtplag, schob sich die Binde von den Augen und commandirte selbst Feuer. Erst neuerlich noch erschien ein Gedicht von Abolph Bube, mit der überzschrift: "Oberst Emmerich" auf sein tragisches Ende.

12,000 Mann stark in Marsch. Lord Cornwallis führte die Avantgarde, General v. Knyphausen das Hauptcorps. Sie ging durch Germantown, das, sobald es die diesseitigen Truppen geräumt hatten, sosort wieder von den Amerikanern besett worden war, die hier die Borposten von Washingtons Armee bildeten. Diese wurden von der leichten Infanterie mit dem Basonet bald zurückgeworsen und etsiche Zwanzig geriethen dabei in Gesangenschaft. Bei Tagesanbruch (am 5.) marschirte die Armee bei Chesnot-Hill, Angesichts des rechten feindlichen Flügels, auf, von wo aus die Stellung der Amerikaner recognoscirt wurde, die bei Whitemarsh sich besand.

Die Urmee blieb bei ftrenger Ralte die Nacht über unter'm Gewehr und so auch noch am 6. steben. Bon der Platform eines Commerhauses, bas einem reichen Philadelphier 'ge= borte, konnte man bas lager und die Bewegungen ber Ameri= faner überseben. Erft gegen Abend sette fich die Armee wieder in Bewegung und marschirte rechts in einem Bogen nach bem amerikanischen linken Flügel. Sier fam die Avantgarbe am Morgen des 7. in zwei Colonnen an und attafirte die feind= lichen Borposten, die sich bald zurudzogen. Generalmajor Gray hatte mit seiner Brigade, bei ber sich auch die hessischen und ansbad'ichen Jager befanden, auf dem linken Flügel, dem Centrum ber Amerifaner gegenüber, Pofto gefaßt. Diese schickten eine ftarte Abtheilung vor, ihn anzugreifen, sie wurde aber burch Die dieffeitigen leichten Truppen, Die die Borposten bildeten, gurudgeschlagen, wobei die Amerikaner gegen 50 Mann verloren, und ihr Führer, der Brigadegeneral James Irwine, verwundet gefangen wurde. 1)

Als sich howe gegen Abend dem amerikanischen Lager näherte, fand er, daß es auf dieser Seite noch unzugänglicher war, als er vermuthet hatte. Er blieb also hier unter'm Gewehr bei Edge-hill stehen und marschirte am nächsten Tage wieder nach Philadelphia zurück.

<sup>1)</sup> Nach anderen Angaben war General Trwine mit 600 pennsplvanischen Milizen zum Recognosciren vorgegangen und unversehens auf den ftarkeren Gegner gestoßen.

Die hefsischen Jäger waren auch hier wieder besonders thätig und verloren 11 Todte und Verwundete.

Es war mehr Howes Absicht gewesen, die Amerikaner aus ihrer sesten Stellung zu loken, und hier eine Feldschlacht zu liesern; der vorsichtige Washington hingegen, der hier den römischen Fabius Eunctator abermals spielte, war hierzu nicht zu bewegen. Howe gab daher am 8. den Besehl zum Mückzug und tras am 9. wieder in Philadelphia ein. Er brachte von seinem Zuge gegen 100 Gesangene, 2 Geschüße, vieles Schlachtwieh und andern Proviant mit. Am 22. December zog er zu einer großen Fouragirung über den Schuplfill und übergab während seiner Abwesenheit dem General v. Knyphausen das Commando in den Linien von Philadelphia. Bei dieser Gelegenheit sam es vor, daß zwei britische Dragoner eine ameristanische Patrouille von 2 Officieren und 30 Mann in einem Bersteck gesangen nahmen.

Am 23. December fam Hauptmann Loren mit seinen reistenden Jägern bei Marien «Townswip mit Catkarths Drasgonern zugleich zum Einhauen, wobei viele Amerikaner niedersgemacht und gefangen wurden. Der Dienst war hier ziemlich stark. Täglich wurden zur Stadtwache allein 3 Capitains, 11 Lieutesnants und gegen 400 Mann brigadeweise gegeben.

Die Winterquartiere wurden erst am 30. und 31. December bezogen. Washington blieb trop Schnee und Kälte in seinem Lager bei Balley-Forge stehen. Die Armee lagerte in einem großen Walde, in Hütten und Erdhöhlen und hinderte so den General Howe sich weiter auszubreiten.

Die gefangenen Amerikaner waren in demselben Hause untergebracht worden, in dem Washington früher die zu Trenton gefangenen Hessen hatte einsperren lassen. Trogdem das Gebäude eigens zu diesem Zwecke hergerichtet worden war, so gingen doch in der Nacht vom 16. zum 17. Mai 114 Mann, darunter 49 Officiere, durch. Sie hatten die Trunkenheit und Lässigkeit der englischen Schildwachen benust und sich durchgegraben. Nur 5 Gefangene waren noch zurückgeblieben. Es gab, als man's gewahr wurde, einen großen Allarm in der Stadt, er fam aber zu spät.

Während der Winterruhe lebten die Officiere, namentlich die höhern britischen, in dem überhaupt genußsüchtigen Philasdelphia herrlich und in Freuden. Sie schwelgten hier zum Theil wie einst die Carthager in Capua, während die Officiere der amerikanischen Armee im Lager zu Vallay-Forge wie wilde Thiere in Erdhöhlen oder in elenden Laubhütten wohnten und eben so zerlumpt herum gingen, wie ihre Soldaten. Tod und Desertion lichteten die Reihen dort gewaltig. Die Unzufriedenheit stieg mehr und mehr und selbst gegen Washington war ein Complott angezettelt worden. Unbegreislich bleibt es daher, warum Howe gerade jest gar nichts gegen den so geschwächten und bedrängten Gegner unternahm. Entweder mochte er sich in seinen Umüsements nicht stören lassen, oder er wollte seinen im Commando schon bestimmten Nachsolger das Weitere überlassen.

Hätten nicht die Amerikanter zuweilen daran erinnert, daß man noch im Kriege lebe, so hätte man sich wohl noch mehr der Sorglosigkeit hingegeben. Häusig wurden die Borposten geneckt, es sielen einige Schüsse, aber niemand kümmerte sich weiter darum. Mitunter schien freilich auch die Sache etwas ernstlicher werden zu wollen, wie z. B. in der Nacht vom 14. zum 15. Februar 1778. Der Hauptmann v. Ellrodt vom ansbach'schen Regiment skand eben mit 60 Mann an der Brücke jenseits des Schuylfill, als er plöglich von 400 Amerikanern unter dem Oberstlieutenant Lee heftig angegriffen wurde. Die Deutschen aber waren auf ihrer Hut, sie blieben die Antwort nicht schuldig und schon nach der ersten Salve machten die Amerikaner mit dem Berluste von mehreren Todten Kehrt und entsernten sich so eilig, daß sie Schuhe, Müßen und Brodsäcke dabei versoren oder wegwarfen. Die Ansbacher hatten 2 Verwundete.

Am 28. Mai fam der Oberst v. Eyb von News york mit den Leuten der beiden Regimenter in Philadelphia an, die dort noch zurückgeblieben waren. Der Oberst war vom Markgrafen zurückberufen worden, da er schon seit einiger Zeit franklich war. 1) Statt seiner erhielt der Oberst v. Boit das

<sup>1)</sup> Dberft v. Eyb ging am 11. Mai mit bem Hauptmann v. Sichart nach Deutschland ab. Letterer hatte ebenfalls seinen Abschieb erhalten.

Commando über das ansbach'sche Regiment; der bisherige Major v. Seyboth wurde zum Oberst befördert und erhielt das bay-reuther Regiment. Hauptmann v. Beust avancirte zum Major.

Anfangs April strichen in der Gegend bei Derby, jenseits des Schuylfill, amerikanische Abtheilungen herum, die die königslich gesinnten Einwohner dort plünderten und mißhandelten. Howe schicke zu deren Schuß einige Detachements ab. Bei dieser Gelegenheit stießen 40 reitende Jäger unter Lieutenant Merz auf einen Haufen von 100 Amerikanern, der theils aus Fußvolf, theils Dragonern bestand. Merz sprengte auf sie zu, sie hielten aber den Angriff nicht aus und flohen. Die Reiterei rettete sich, das Fußvolk warf sich in die nächsten Häuser. Von diesem wurden 9 Mann niedergehauen und 11 gefangen.

Am 22. April traf General Elinton in Philadelphia ein, um das Commando an Howes Stelle zu übernehmen, der nach England abberufen war. Er hatte das Commando in New-York an den britischen General Jones übergeben.

Als General Some Mitte Juli vorigen Jahres mit bem größern Theil der Armee nach der Chefapeaf : Bay absegelte, ließ er, wie bereits erwähnt, ben General Clinton mit einem 6000 Mann ftarfen Corps in New - York zurud, die Stadt und das umliegende Gebiet zu beden. Diefes Corps war fol= gendermaßen postirt: 4 englische Regimenter, bas 17. leichte Dragonerregiment, die beffischen Regimenter Pring Carl, v. Stein, v. Trumbach und v. Wiffenbach, unter Generalmajor Schmibt, bas Grenadierbataillon Köhler und 3 Bataillone Provinzialen, unter General Tryon, ftanden bei Ringsbridge. Ueber diefe Truppentheile hatte General Baughan das Dbercommando. New-Norf war mit 2 britischen Regimentern und dem Regi= ment Erbpring unter Generalmajor Jones befest. Auf Staaten= Island ftanden: 1 britisches Regiment (bas 52.), die Regimenter Bayreuth und Waldeck, sowie einige Compagnien Provinzialen unter dem Brigadegeneral Campbell. Paulus= Soof war mit einem britischen Regiment und Long=Joland mit einem Bataillon Provinzialen besetzt. Diese Streitfräfte waren von Clinton in 4 Divisionen getheilt.

Das Corps der föniglichen Rangers war 400 Mann stark

und wurde vom Oberst Stinner commandirt. Sie waren disciplinirter und geübter als die übrigen Provinzialen, hatten britische Officiere, waren wohl bewassnet und grün und roth montirt; auch erhielten sie denselben Sold wie die königlichen Truppen, hatten aber auch dafür, mit Ausnahme einiger Erleichterungen, dieselben Verpslichtungen wie sene. Sie leisteten der Armee wesentliche Dienste.

Clinton war mit diesen verhältnismäßig geringen Streitsträften mehr auf die Defensive beschränkt und traf hierzu zwecksentsprechende Anstalten.

Das Kriegsschiff Centurion, von 50 Kanonen, lag noch zur besondern Unterstügung im Hafen, auf dem sich auch der gefangene amerikanische General Lee befand. Kaum hatte am 16. Juli das Einschiffen der Truppen begonnen, so erhielt die Besatung zu Staaten = Island schon einen Besuch der Ame= rikaner.

200 Mann, von 20 Reitern begleitet, kamen schnell auf ein Piket zu, das ein Lieutenant v. Diemar vom 52. Regisment befehligte, und griffen solches ungestüm an. Die Unterstüßung, bestehend aus Bayreuthern unter Hauptmann v. Beu st und Lieutenant v. Molitor, rückte schnell herbei und griff herzsbaft mit dem Bajonet an. Die Amerikaner wichen etliche hundert Schritte zurück, setzen sich aber bald wieder und feuerten hinter Bäumen und Büschen hervor, bis Hauptmann v. Beu st eine zweite Attaque machte und sie vollends zurückwarf. Die Bayreuther hatten dabei nur einen Todten.

"So ging es nun — schreibt ein Bayreuther — alle Tage fort, ja manchen Tag mehr als ein Mal so. Hieraus kann man sich leicht einen Begriff von Unterschied eines solchen Krieges und eines in Europa machen; schwerlich werden die Rebellen, weil sie mehr nur hausenweise zerstreut ausgehen, eine große Armee angreisen, desto häusiger aber solche zu allarmiren suchen."

Um 22. August unternahmen die Amerikaner einen stärkern Angriff auf die Insel. Gegen 2000 derselben, unter der Führung des Generals Sullivan, waren unter dem Schleier der Nacht und in aller Stille über das Wasser gesetzt und um 3 Uhr sielen

sie über die königlichgesinnten Einwohner her, die sie plünderten, mißhandelten und mit sich fortschleppten. Zunächst stießen sie nun auf die Schanze, die von den Provinzialen besetzt war, welche sie am meisten haßten. Sofort ertönten zwei Allarmschiffe aus der Schanze, die der in der Nähe liegende Centurion nachgab. Die Rangers wurden bald überwältigt und 2 Stabsofsiciere und 30 Mann gefangen genommen.

Inzwischen hatte sich der Lärm allgemein verbreitet. Campsbell, der ansangs in der allgemeinen Berwirrung nicht wußte, von welcher Seite der Feind hergefommen war, schickte das 52. Regiment am Wasser herunter und ertheilte an das bayzreuther den Besehl, das Lager und die Schanzen besetzt zu halten. Das Regiment Walbeck war an diesem Morgen vom britischen General zu einer Revue besohlen worden und war bereits in seinem besten Staate nach dem bestimmten Plaze abmarschirt, als es dort die Ordre erhielt, dem englischen Regiment sofort nachzurücken.

Das britische Regiment stieß an der Bay zuerst auf eine Abtheilung des überraschten Keindes und warf ihn gurud. Die Amerifaner hatten fich nämlich während des Plünderns in allzu großer Sorglofigkeit über einen großen Theil der Infel zerftreut. Sie fühlten fich fo ficher, baß fie glaubten, Campbell murbe bei ihrer Überlegenheit sein Lager nicht verlassen. Bald darauf rudte das Regiment Walded mit seinen beiden Feldgeschüßen vor, die mit den britischen unter die sich sammelnden Insurgenten Keuer gaben. Diese brangten nun nach bem Ufer, um fich ein= zuschiffen, aber bald borte alle Ordnung unter ihnen auf. Zwei Schaluppen, die mit Mannschaften gefüllt waren, wurden in ben Grund geschoffen, viele Amerikaner warfen fich in's Baffer, um fich burch Schwimmen zu retten, aber bie meiften ertranten. Andere liefen landeinwärts. Auf der Infel wurden 250 Todte und Berwundete gefunden, 360 Mann und 26 Officiere waren gefangen worden. Noch andern Tages wurde die Jagd auf die Gebetten fortgesett, Biele wurden noch aus Bufchen und andern Berfteden bervorgezogen.

Der dieffeitige Berluft wird auf 50 Mann angegeben. Bon ben Walbedern war Reiner vor'm Feinde geblieben, aber 3 Mann

erlagen der furchtbaren Sitze des Tages. Auf gleiche Weise verstor auch das britische Regiment 4 Mann. Die Rangers hatten an Todten und Verwundeten den stärksten Verlust, da sie dem ersten Anprall preisgegeben und dabei nicht genug auf ihrer Hut waren. Die Meisten waren durch's Bajonet gefallen. Das Regiment Walded hatte dabei Einiges von seinem Proviant und seiner Feldbäckerei verloren. Es kam erst am 23. Abends, nach einem 36stündigen Fasten, wieder im Lager an. Die Truppen blieben auch in dieser Nacht wieder unter'm Gewehr, da man einen abermaligen Besuch der Amerikaner erwartete. Die Gesfangenen wurden am 24. nach Newsylork gebracht.

Wären die Insurgenten nicht durch Befreundete vom Anzuge der diesseitigen Truppen in Kenntniß gesetzt worden, so würden sie sämmtlich abgeschnitten worden sein.

Der britische General fand sich veranlaßt, über bas Bershalten ber Truppen folgenden Tagesbefehl zu erlassen:

"Der britische General Campbell bittet um die Erlaubniß, seine Erfenntlichseit dem 52. engl. Regiment, dem 3. Regiment Waldeck, dem Artillerie Detachement und den Provinzialtruppen überhaupt für ihren bewährten frischen und entschlossenen Helden muth, den sie sowohl in Verfolgung der Rebellen, als auch in ihrem braven Verhalten, dieselben anzugreisen, wenn sich die Gelegenheit dazu bot, bewiesen haben, ausdrücken zu dürsen. Er schätzt sich selbst um der Ehre willen glücklich, Truppen zu commandiren, die von solchem Eiser und unerschrockener Standshaftigkeit sind, wenn sie Pflicht und Dienst in's Feld ruft. Desegleichen sieht er sich verbunden, seinen Dank dem braven v. Voit für seine gute Zucht und Wachsamkeit, die er in seiner Abwesensheit über den Rest der Truppen im Lager gehalten hat, abzusstatten."

Auch Clinton spricht gegen die Truppen seinen wärmsten Dank in einer Ordre aus und später auch General Howe.

Nach Döhlas Tagebuch hat auch ein Theil des bayreuther Regiments an dieser Affaire mit Theil genommen, etwas Näheres ift aber darüber nicht angegeben.

"Die Gefangenen — fagt der Feldprediger Waldeck in seinem Tagebuche — wurden, wie es billig ist, gar menschen-

freundlich behandelt. Keinem Einzigen wurde etwas abgenommen. Einem Oberftlieutenant von ihnen, der diese Leutseligkeit wohl am wenigsten verdiente, hatte noch seine silberne Uhr und trug noch seinen goldenen Ring. Dieser Oberstlieutenant hat zwei Brüder, die als brave Officiers unter den Provinzialen dienen, die heute so brav gegen die Rebellen gesochten haben."

General Clinton ging schon längst mit dem Borsag um, einen Zug nach Jersey zu unternehmen. Er fagt barüber in feinem Bericht an Some: bag fein Sauptbeweggrund bierzu ber gewesen sei, gegen das eine oder andere amerikanische Corps einen Coup auszuführen und dabei möglichst viel Schlachtvieb zusammen zu treiben, da es an frischem Fleische sehr gemangelt batte, zugleich aber auch bem Gegner die Subsistenzmittel, die er aus jenen Gegenden hauptfächlich bezöge, abzuschneiben. Er theilte deshalb seine Truppen in 4 Corps, die nach der entwor= fenen Disposition folgende Bestimmungen hatten: Das erfte unter General=Brigadier Campbell, bestehend aus dem 5., 7. und 26. Regiment, den ansbach'ichen und walded'ichen Grena= dieren und 300 Provinzialen, sollten bei Elisabethtown lanben; bas zweite unter Capitain Drummond, bestehend aus 250 Refruten vom 71. Regiment, einer Anzahl Reconvalescenten und 2 Ranonen, follte bei Schuplers = Ferry gelandet merden: bas britte unter Generalmajor Baughan, bestebend aus Em= merich & Jagern, 5 Grenadiercompagnien und leichter Infanterie, bem 57. und 63. Regiment, bem Regiment Pring Carl und 5 leichten Kelbstücken, follte bei Fort Lee bebarquirt werden; Oberstlieutenant Campbell sollte mit 200 Provinzialen und 40 Seeleuten bei Tapan landen.

Ein Posten sollte zu Haken sack gelassen werden und ein Bataillon nehst 2 Kanonen zu News Bridge bleiben, um den dortigen sehr wichtigen Posten zu besetzen. Diese Corps waren demnach so postirt, daß sie in guter Verbindung bleiben, sich gegenseitig unterstützen und doch auch so ausbreiten konnten, um das nöthige Schlachtvieh zusammenzutreiben.

Am 12. September fam Clinton mit der Abtheilung des Generals Campbell von New-Yorf auf Staaten-Island an und nahm von hier die bayreuther und waldeck'schen Grenadiere

unter Hauptmann Seit, sowie 3 Compagnien Rangers und 300 Provinzialen mit. Er setzte in Booten über das Wasser und stieg an der Jerseyer Küste bei Elisabethtown an's Land. Er marschirte durch den Ort, der mit seinen zerstreuten Wohsnungen beinahe eine Stunde lang war, und stieß bald auf Gesneral Putnams Corps, das aus Jerseyer Truppen und neusenglischen Milizen, sowie aus 2 Bataillonen regulärer Truppen bestand.

Es fam zum Gefecht, bas von Morgens bis gegen 5 Uhr Abends währte, worauf die Amerikaner fich in die Balber zu= rudzogen. Bei Rew - Warf gonnte Clinton ben ermudeten Truppen einige Raft und marschirte erft nach Sonnenuntergang weiter. Nach anderhalb Stunden fam er an ein Defilee, wo fich die Amerikaner in einem Kornfelde verborgen gehalten hatten, die nun plöglich aus diesem Berfteck hervorfeuerten. Die bieffeitigen Grenadiere erwiderten sofort bas Feuer. Obgleich Die Amerifaner aus einer Rabe von 40 Schritten ichoffen, fo zielten fie boch so schlecht, daß nur ein englischer Capitain verwundet wurde. Sie zogen fich bald zurud und Abends 9 Uhr erreichten die bieffeitigen Truppen einen fleinen Drt am Ge= cond : River, der nach biefem Kluffe benannt wurde. Der Ort war von ben Einwohnern, bis auf einige Weiber, verlaffen. Man blieb bier die Nacht über unter'm Gewehre stehen und eine Patrouille brachte 9 Gefangene ein. Sier fam ein sonderbarer Zwischenfall vor. Ein Amerikaner, ber von seiner Truvve abgefommen war, hatte fich nämlich bieffeits bes Waffers in ber Kinsterniß verlaufen, er hielt die dieffeitigen Truppen für seine Leute und fcrie: er habe einen Gefangenen, er fei mit biefem aber nicht mehr ficher, weil ibn die Rothröcke erwischen fonnten. Dabei rief er noch: Gott verdamme den Konig und fegne Mafter Basbington! — Die Rangers riefen ihm zu: sie wollten ihm mit einem Boote entgegenfahren, er folle nur ein Stud auf fie zuschwimmen. Er ging in die Schlinge und sprang ausgezogen in's Waffer, als er aber naber fam, feuerten die Rangers auf ibn. Da er zu schwach war, um wieder rudwarts zu schwimmen, fo bat er um Gulfe. Die waldect'ichen Grenadiere nabmen fich bes Hulflosen an und zogen ihn aus dem Waffer; fobald er aber auf dem Trockenen war, schrie er: Gott verdamme die Sessen und alle Deutschen! — Das war diesen doch zu viel. Zur Strafe mußte er die ganze Nacht nackend wie er war, bei den anderen Gefangenen sitzen. Er war, wie man später erfuhr, einer von den Spionirenden, der die Royalisten an seine Partei verrieth.

Am Morgen besetzten die Truppen eine Anhöhe und besichossen von hier aus mit Geschüßen und Kleingewehr die nahe seindliche Stellung, die auf einer gegenüberliegenden höhe sehr vortheilhaft gewählt worden war. Es blieb den ganzen Tag über bei einem fast nußlosen Hinübers und herüberschießen. Da Clintons Absicht mehr dahin ging, sich Schlachtvieh zu verschaffen, so wollte er nichts Ernstliches mit den Wassen untersnehmen; er wollte auch hier die Ausmerssamseit des Feindes nur so lange auf sich lenken, als die entsendeten Detachements nach Bieh herumsuchten. Es gelang ihm auch, 500 Stück Kinder und 1500 Schafe zusammenzubringen.

Am 14. erhielt der Grenadierhauptmann v. Seis von Clinton die Ordre: mit den beiden Grenadiercompagnien über ben Second-River zu geben und fich im Sauptquartier zu melben. Dort angefommen, erhielt er noch 200 Schotten nebst 2 sechspfündigen Ranonen. Mit diesem Commando mußte er Die Anhöhe beim Sauptquartier besetzen, mabrend Clinton mit den übrigen Truppen nach Sakenfack zu marschirte. Das Corps war noch nicht weit entfernt, als die Amerikaner von ihrer Sobe aus das Seig'sche Commando zu beschießen begannen, ohne die= sem jedoch Schaden zu thun. Das Commando war beshalb namentlich zurückgeblieben, um die verschiedenen ausgeschickten Detachements aufzunehmen und als diese nun mit guter Beute an Bieh allmälig eingetroffen waren, verließ Geit die Unbobe und marschirte über einen 2 Stunden langen Damm, bann burch eine sumpfige Wildnig und über einen Flug Bergen zu. 3mar folgten die beiden regulären amerifanischen Batgillone den Ab= ziebenden, sie beunruhigten sie aber nicht weiter, da sie sich nicht näber beranmagten. Bergen war ein Städtchen, bas meift von holländischen Einwanderern bewohnt mar. Sier blieb bas Commando über Nacht und marschirte am 15. gegen 12 Meilen

weiter vorwärts nach dem Haken sach und von da wieder nach Bergen zurück. Um 16. Morgens stieß Clinton wieder zu diesem und brachte viel zusammengetriedenes Bieh mit; er marschirte sogleich weiter nach Pauls Hock und wurde von hier mit seinen mitgebrachten Truppen nach New Jork übergeschifft. Bis zum Einschiffungsplaße machte das Seig'sche Commando die Arriergarde, das von da, nachdem es die Schotten und die Geschütze abgegeben, wieder in's Lager einrückte.

Jeder Mann des Commandos erhielt einen spanischen Thaler "Douceur". Es hatte nur einige Leute verloren. Man hatte 22 Gefangene gemacht.

Am 25. September kamen mit einer aus Europa abgegangenen Verstärkung auch 7 Mann vom bayreuther Regiment an, die am 10. Mai bei dem zu Ochsensurth stattgesundenen Tumult desertirt waren. Sie waren von ansbach'schen Feldjägern eingesangen worden, saßen eine zeitlang in Arrest, dann schenkte ihnen aber der Markgraf sede weitere Strase und schickte sie dem Regimente nach. Mit den hessischen Rekruten kamen auch zwei neu errichtete hessische Jägercompagnien, die 5. und 6., an. Diese Mannschaften waren am 14. Mai unter Oberst v. Wölwarth aus Cassel abgegangen. Unter den Jägern besand sich auch der Freiwillige Ochs, der hier seine so rühmlich beendete militairische Lausbahn begann und dessen später noch erwähnt werden wird.

Am 3. October verließen das 52. Regiment und die beiden eben angekommenen hessischen Jägercompagnien Staaten = Is= land, um zu Clintons Corps zu stoßen. In derselben Nacht setzte bei Deckers Ferry ein Trupp Amerikaner über den Fluß, um ein dort stehendes Piket der Rangers zu überrumpeln. Es gelang ihnen auch zum Theil, denn von jenen wurde ein Mann tödtlich verwundet, 7 gefangen und die übrigen retteten sich nur durch die Flucht.

Die Officiere der auf Staaten-Island stationirten deutschen Regimenter waren zu den Seeofficieren des Centurion in ein freundliches Verhältniß getreten. Man machte sich gegenseitige Besuche und traktirte sich. Us einst einige walded'sche Officiere und der Feldprediger des Regiments den Centurion besuchten,

machten sie auch dem dort gefangen gehaltenen amerikanischen General Lee ihre Auswartung. Der Feldprediger sagt darüber: "Wir machten dem General Lee unser Compliment. Er ist ein Mann von mittlerer Größe, sehr mager; seine Nase ist so groß, daß sie mit ihrem Schatten die andere Hälfte des Gesichts versunkelt. In seinen Mienen liest man Ernst, Tiessun, Verstand und reise Überlegung. Er war sehr artig und sprach von ganz gleichgültigen Dingen."

Der hessische Abjutant Henel, ber ebenfalls Gelegenheit hatte, diesen General kennen zu lernen, schreibt von ihm: "Er ist ein Mann von vieler Einsicht, dabei aber ein sehr hisiger Engländer. Das Bolf hängt ihm sehr an."

Um 12. October erhielten die Regimenter Bayreuth und Walbed Ordre zum Embarquiren, was auch Tags barauf geschab; faum aber waren die Regimenter in den großen Transportschiffen untergebracht, als General Campbell fie wieder ausschiffen ließ. Undern Tage wurden sie abermale embarquirt. Es waren in Allem 6 Fahrzeuge, für jedes Regiment 3. Den Truppen war nicht befannt, wohin sie gebracht werden sollten. Man erfuhr endlich, daß die Expedition den Zweck habe, den Sudson binauf zu fegeln, um die Berbindung mit der Bouraonne'schen Armee, die von Canada herunter im Anzuge war, bei Albany zu ermöglichen. General Clinton hatte diese Er= vedition bem General Baughan übertragen und hierzu eine ftarfe Abtheilung bestimmt, die aber wegen Mangels an Transportschiffen nicht sofort in ihrer gangen Stärfe abgeben fonnte. Clinton war bereits mit einem Corps Anfangs October ben Kluß beraufgesegelt, um sich Bahn durch die Sochlande zu brechen.

Am 15. Morgens sehr früh wurden die Anker gelichtet, die 6 Schiffe segelten an New Vork vorüber den Hudson hinauf. Bei Fort Anyphausen blieben zwei Schiffe, mit walded'schen Truppen an Bord, sigen, die erst die steigende Fluth abwarten mußten, um wieder flott zu werden. Diese Fahrzeuge waren nämlich auf die Versenkungen aufgefahren, womit die Amerikaner den Fluß zwischen den beiden Forts gesperrt hatten. Ein anderes, worauf Bayreuther sich besanden, blieb auf dem Sande

sigen. Erst bei Plains Point erreichte dieses zurückgebliebene Schiff am 18. die übrigen Fahrzeuge, die dort vor Anker lagen. Hier erfuhr man die unglückliche Convention von Saratoga und die Gefangennahme der ganzen Bourgoyne'schen Armee. Da nun ein weiteres Borgehen unnüß war und General Howe anderwärts Berstärfungen verlangte, so erhielten die unter Campbell stehenden Truppen Besehl, den Fluß wieder herunter zu sahren. Die Waldecker waren bereits am 16. auf der Rücksfahrt begriffen und debarquirten am 19. bei Fort Anypshausen.

Um 21. famen bie übrigen Schiffe bei Ringsbridge wieber an, aber eins berfelben, die Aurora, worauf fich Bay= reuther mit dem Sauptmann v. Enb und 30 beffische Jäger befanden, war 8 Meilen oberhalb bes Ortes auf bem Sande festgefahren. Die Amerifaner feuerten mit Flinten auf das Schiff, wobei ein Jäger erschoffen und ein Mustetier verwundet wurde. Da man befürchtete, daß das Schiff in Brand geschoffen ober anderweit beläftigt werden fonnte, fo wendete man alle Mübe an, es wieder flott zu machen, ba aber folches nicht gelingen wollte, fo ließ der Sauptmann v. Enb ein Commando auf dem Schiffe gurud und verließ biefes mit den übrigen Leuten, um bie Umerikaner vom lande zu vertreiben. Es gelang ihm auch und er marschirte weiter nach Ringsbridge. In ber Nacht war bas Schiff wieder flott geworden und stieß bald barauf zu ben anderen, ohne weiter vom Feinde beläftigt worden zu fein. Am Abend bes 20. mußten bie Walbeder wieder auf ihre Schiffe. Es war eine stockfinstere und stürmische Racht, bas Ufer war fteil und felfig und die Matrofen hatten Alles aufzubieten, mit ben Booten an die Schiffe zu kommen. Wunderbarer Weise ging Alles ohne einen erheblichen Unfall ab.

Bom 22. bis zum 25. blieben die Schiffe im Hafen von New Mork vor Anker und am 26. segelten sie nach Staaten Fland. Hier wurde das Regiment Waldeck ausgeschifft, das den Winter über auf der Insel bleiben sollte. Dem Regiment Bayreuth war eine andere Bestimmung, am Delaware, zugewiesen.

Wir haben hier noch etwas nachzuholen, nämlich die nähere Beschreibung einer Wassenthat, die General Clinton aussührte, als er die Expedition den Hubson hinauf unternahm. Wir meinen die Einnahme der beiden wichtigen Forts Clinton und Montgomery.

Clintons Corps, das zu dieser Expedition verwendet wurde, bestand aus ungefähr viertehalbtaufend Mann, theils Briten, theils Deutschen. Bu ben letteren stießen auch bie Truppen, die bei Pauls= Soof und Ringsbridge gestanden hatten, barun= ter das heffische Grenadierbataillon Röhler, die ansbach'ichen Grenadiere und bas Regiment v. Trumbach, sowie die zulest angekommenen besischen Jäger. Der Subson war weiter oben durch die beiden ftarken Forts Montgomery und Clinton gesperrt. Legteres, nach bem amerifanischen General George Clinton benannt, erhob fich auf einer mäßigen, aber steilen und felfigen Sobe, war mit einem Berhau umgeben und durch zwei Redouten gedeckt. Der Strom war durch spanische Reiter, versentte Schiffe und Balfen möglichst unfahrbar gemacht worden: man hatte fogar eine mächtige Rette über biefen gezogen. Beibe Forts befanden sich auf der Westseite des Flusses, nur einen Büchsenschuß von einander entfernt; zwischen ihnen befand fich eine Schlucht, in der ein fleines Waffer binfloß, über das eine Brücke fübrte.

Clinton segelte am 4. October mit Kriegsschiffen und Flachbooten den Fluß hinauf und setzte seine Truppen bei Terrytown am 5. an's Land, aber nur um die Amerikaner zu täuschen, denn schon nach einigen Stunden bestiegen die Truppen die Schiffe wieder, um weiter oben bei Berplanks. Point zu landen, das auf der Ostseite lag. Wieder war das eine Finte, den ihm gegenüberstehenden General Putnam zu täuschen, denn am andern Morgen (6. October) setzte Clinton unter Begünstigung eines starken Nebels 2000 Mann auf die Westseite über, um auf einem Umwege die Forts im Rücken zu überrumpeln. Nur etwa 1000 Mann New Jorter Royalisten waren auf Berplanks Point zurückgeblieben, um einen etwais gen Rückzug und die Schiffe zu decken. Clinton ging mit den übrigen Truppen auf einem Umwege auf Stony Point zu.

Es war ein schneller, beschwerlicher Marsch. Man fam bald in eine romantisch wilde, einsame Gegend, der schmale Pfad wand fich bald in tiefe Schluchten binab, bald über felfige Ruppen weiter binauf. Man begegnete in diefer Wildniß feinem menfch= lichen Wesen, die Natur schien bier noch in ihrem Urzustande au fein. Lautlos bewegte sich ber Zug auf bem rauben schmalen Pfabe bin, auf bem nur 2 bis 3 Mann neben einander geben fonnten. Die Amerifaner batten in ihrer Sicherheit verfäumt, einen wichtigen Pag am Donderberg zu besetzen, wo eine handvoll Leute hinreichend gemesen ware, einer großen Übermacht ben Weg zu verlegen. Sinter bem Paffe theilte Clinton fein kleines Corps in zwei Theile: Der eine, unter Oberft Campbell, follte Montgomery attatiren, er felbft wollte mit bem andern bas frarfere Fort Clinton angreifen. Beibe Forts follten zu gleicher Zeit gestürmt werden. Die ansbach'= ichen und hessischen Grenadiere, die sich bei Elinton befanden, waren bestimmt, mit den beiden Flankencompagnien des 7. und 26. Regiments ben Sauptangriff zu machen, mahrend bas 63. Regiment an einem andern Plage mitwirfen follte.

Nachdem eine Aufforderung zur Übergabe abgelehnt worden war, schritt Clinton zum Angriff. Das erfte hinderniß, bas biefe Truppen beim Fort überwinden mußten, war ein fast un= durchdringlicher Verhau, durch den sie sich unter dem heftigsten Kartatichenfeuer Bahn brechen mußten. Diefer Berhau war über eine Landenge gelegt, die sich zwischen einem stehenden Waffer und bem Sudfon bineinzog. Mit gefälltem Bajonet ging es weiter auf das Fort zu. Tod und Berderben fpieen die Batterien von jenem berab in die Reihen ber Stürmenden, eine verzweifelte Gegenwehr fand ftatt. Man fampfte zulegt mit beftigfter Erbitterung Mann gegen Mann, ähnlich wie bei Fort Bafbington. Stedman fagt in feinem Berfe: "Der ame= rifanische Rrieg bietet und fein Beispiel bar, in welchem fich eine unüberwindlichere Entschlossenheit gezeigt hätte, als bei biefem Ungriff. Die britischen und fremden Truppen gingen vorwärts, ftillschweigend burch ein fürchterliches Feuer und als sie an den Fuß ber Werte gefommen waren, fo halfen fie Giner dem Un= bern in die Schieficharten bineinfteigen." Auch noch in biefen fand ein wüthiges Megeln statt. Die Stürmenden nahmen sich nicht die Zeit zum Schießen und Laden, sie fampsten mit dem Bajonet und dem Kolben, ja mit den Fäusten.

Der Abend dämmerte bereits, als die Blutarbeit abgethan war. Die Angreisenden hatten ein Werk nach dem andern gesnommen und die Amerikaner waren endlich gezwungen worden, die Wassen zu strecken. Der amerikanische General George Clinton hatte in dem ihm zu Shren genannten Fort besehligt; sein Bruder James in Fort Montgomery commandirt, das gleiches Geschick mit Fort Clinton hatte, indem es in der darauf folgenden stocksinstern Nacht erstürmt wurde, wobei der britische Oberstlieutenant Campbell seinen Tod sand. Beide Brüder Clinton hatten sich durch die Flucht gerettet. Die Bessatzungen wurden theils niedergemacht, theils gefangen, nur Wesnige waren entsommen. Gegen 100 Kanonen, sowie eine Menge Borräthe an Munition und Lebensmitteln wurden erbeutet.

In der Nacht bot sich den Truppen noch ein furchtbar schäuspiel. Die Amerikaner hatten nämlich ihre Schiffe beim Fort, die sie wegen widrigen Windes nicht weiter den Fluß hinaufbringen konnten, wie vorher bei der Needbank, in Brand gesteckt, und da an diesen noch alle Segel aufgezogen waren, so loderten die Flammen hoch in die Höhe und beleuchteten weitzum Alles mit ihrem grellen Scheine.

Die ansbach'schen Grenadiere hatten sich bei dieser Gelegenheit ganz besonders ausgezeichnet. Der tapfere Hauptmann w. Edert ging ihnen mit gutem Beispiel voran, indem er, immer an der Spise sechtend, seine Leute encouragirte. Zwei Batterien hatten sie bereits mit den Hessen und Schotten genommen, eben ging es auf die dritte zu, als v. Edert von einer Kartätschenkugel getroffen wurde, die ihm den rechten Urm zerschmetterte. Er siel durch den hestigen Schlag zwar zu Boden, raffte sich aber schnell wieder auf, nahm den Degen in die linke Hand und trieb seine skugenden Grenadiere wieder an, als wenn nichts geschehen wäre. Seid getrost und unverzagt, meine Kinder redete er sie begeistert an — ich führe euch dennoch treu an und verlasse euch nicht. Macht euch Muth! — Kaum aber hatte er biese Borte ausgerusen und war, gesolgt von den ihm ergebenen Grenadieren, einige Schritte weiter vorwärts gegangen, als er von einer Falconetkugel in die linke Seite getroffen wurde, die hinter der rechten Schulter wieder herausgegangen war. Eben eilte General Clinton herbei, der ihm seine Freundschaft in hohem Grade geschenkt hatte. Thränen entslossen den Augen des Feldherrn und inmitten des heftigsten Feuers umarmte er den scheidenden Liebling. Er traf sofort Sorge, daß der schwer Verwundete nach News Vork geschafft und dort auf's Beste gepflegt wurde.

Wir sehen hier mitten im Mordgewühle, unter Wuth und Würgen, ein rührendes Bild zärtlichster Freundschaft. Unter dem brüllenden Donner der Geschüße und dem Buthgeschrei der Kämpsenden, hören wir sanste Worte des Mitgesühls und der Klage. Doch der Feldherr hat andere und höhere Pslichten, schmerzlich reißt er sich von der Seite des Freundes, den er lebend nicht wieder zu sinden glaubt, und über die Lippen, denen eben zärtliche Worte entströmten, tönen wieder gemessen und ernste Besehle. Die Thräne, die eben noch im milden Auge glänzte, ist verwischt und lebhaft wendet es sich wieder nach allen Seiten, das Ganze zu überwachen.

Der brave v. Eckert erlag, trotz der sorgsamsten Pslege und der Kunst der Arzte, am 11. October seinen Wunden und wurde noch an demselben Nachmittag auf das Feierlichste in New-York beerdigt. Alle dortigen Officiere und Geistlichen folgten dem Sarge, der unter einer dreimaligen Salve von 200 Dessen eingesenkt wurde. Einige Tausend aus der Bevölkerung hatten sich-dazu eingefunden.

Wir lesen in Döhlas Tagebuche: "Er (v. Eckert) war ein Liebling des Generals Elinton, welcher überhaupt ein großer Freund der Deutschen ist. Er mußte beständig bei ihm speisen und um ihn sein. Oft bat er beim General um die Erstaubniß, sich bei einer wichtigen Gelegenheit gebrauchen zu lassen, um sich hervorthun zu dürsen, der General schlug es ihm aber immer aus Freundschaft ab."

Die hefsischen Grenadiere erlitten erhebliche Berluste an Todten und Verwundeten. Unter ersteren befand sich der Lieustenant v. Bentheim, ein junger hoffnungsvoller Mann. Die hefsischen Jäger, meist junge Leute, die hier zum ersten Male die Feuerprobe bestanden, sochten wie die Alten und hatten einen Berlust von 15 Todten und Berwundeten. Bom Regiment v. Trümbach waren nur 2 Soldaten blessirt. Der Berlust der ansbach'schen Grenadiere bestand in 2 Todten und 5 Verwundeten. Der Berlust der Amerikaner wird gegen 400 an Todten und Berwundeten und zu 300 Gefangenen angegeben, welche Zahlen indeß zu hoch angenommen zu sein scheinen.

Clinton ließ die Forts schleifen und die aufgefundenen Borräthe an Munition und Lebensmitteln, die er nicht mitnehmen konnte, sowie die unbrauchbaren Geschüße in den Hudson werfen. Hierauf zog er sich wieder den Fluß hinunter nach New-Nork.

Das Regiment v. Erümbach und die Jäger wurden wegen ihres guten Verhaltens auf diesem Zuge von Clinton besons bers belobt.

## VII. Capitel.

Borbereitungen zum Feldzug ber Nordarmee in Canada. — General Bourgopne erhält das Obercommando der canadischen Armee. — Ankunst der Generalin v. Riedesel. — Die Armee wird embarquirt. — Fahrt auf dem Champlain: See. — Bourgopne giedt Indianern eine Audienz. — Weitere Fahrt. — Ankunst dei Crown: Point. — Einnahme von Ticon: deroga. — Marsch nach Skenesborough. — Gesecht dei Hubert: Town. — Marsch nach Fort St. Anna und Fort Edward. — Berunglückte Expedition nach Bennington. — Gesecht dei Gopk: Mill. — Lager dei Douarts: House. — Zug nach Saratoga. — Gesecht dei Freemans: Farm.

Durch ben heftigen Nachwinter, ber in diesem Jahre in Canada eingetreten war, hatten sich die Borbereitungen zum bevorstehenden Feldzug etwas verzögert, sobald aber die milde Frühlingssonne Schnee und Eis geschmolzen und den Boden gestrocknet hatte, säumte der General Carleton nun nicht länger, wieder thätig an's Werf zu gehen. Die Ausrüstung der Truppen und Fahrzeuge, das Füllen der Magazine war während der tiesen Winterruhe bereits geschehen. Freilich erforderte auch der vorhabende weite Zug durch größtentheils unwirthliche und dünnbevölserte Gegenden, sa Einöden, sowie zu Wasser und zu Lande, gewaltige Vorbereitungen. Alle Lebensmittel und sonstigen Bedürsnisse für die Armee mußten dieser nachgesührt wersden, wozu eine Menge Schiffe, Kähne, Wagen und andere Transportmittel erforderlich waren.

Bir kennen bereits im Allgemeinen ben schon im vorigen Jahre entworsenen Operationsplan, betreffs einer Bereinigung beider Armeen zu Albany, der in London unter wesentlicher Mitwirfung des General Bourgoyne ausgearbeitet worden war. Der vorsichtige General Carleton, der weder von der

Südarmee noch von den ihm gegenüberstehenden feindlichen Streitfraften genauere Renntnig batte, ichickte gegen Mitte April 2 Detachements zum Recognosciren burch die bichten, fast undurchdringlichen Balber in die entfernteren Striche ab, moglichste Erfundigungen über Freund und Feind einzuziehen. Diesen Detachements hatte er vorzugsweise Indianer gewählt, bie wegen ihres icharferen Spurfinnes, ihrer Ausbauer, fowie ihres gewaltigen Drientirungsvermögens balber bei folden Belegenheiten dem Europäer wesentlich vorzuziehen waren. Das eine Detachement, unter ber Führung eines Canadiers Namens L'Drmiere, ging auf ber Dftseite bes Gees burch bichte Balber nach dem Rennebeckfluß in Neuengland zu; bas zweite, unter bem englischen Capitain Makay, einem muthigen und unternehmenden Manne, zog fich an ber Weftseite bes Gees burch bie Walbungen bin. Das erstere fehrte nach 14 Tagen wieder zurud und brachte vier Bewohner bortiger Gegenden mit, Die aber von Howes Armee nur sehr unvollkommene Rachrichten zu geben vermochten; bas zweite hatte zwischen Ticonberoga und Fort Benri ein amerikanisches Detachement, mit bem es zusammenftieß, gefangen genommen und brachte 1 Officier und 23 Mann mit. Durch diese erfuhr man jest erft den Ueberfall ber heffen zu Trenton im vorigen Winter. Ende April fam ber Ingenieurcapitain Twis von Riagara an, ber bort bei ben Indianerstämmen gewesen war, und die vorjährige Campagne in Somes Urmee mitgemacht batte. Er brachte einige Rach= richten von jener, die zwar ebenfalls durftig genug ausfielen, man erfuhr aber doch etwas Näheres über die Affaire auf Long = Island, ben Angriff auf bas amerikanische Lager bei Ringsbridge und die Wegnahme ber Forts Washinaton und Lee. Die neuesten Nachrichten von dort ber reichten bis zu Lees Gefangennahme.

Man kann sich hier einen ungefähren Begriff machen, wie getrennt beibe Armeen agirten, wie dürftig und unsicher die beidersfeitigen Nachrichten waren und welch eine Zeit erforderlich war, um nur zu diesen zu gelangen. Der General v. Riedeselsschreibt etwas später an seinen Herzog: "Weder General Carsleton noch General Bourgoyne haben die geringste Nachricht

vom General Howe, nicht einmal die Idee seines Operations= plans hat er mitgetheilt." 1)

Man glaubte schon damals allgemein, daß Howe die Nordarmee mit einer gewissen Eisersucht betrachte und er den General Carleton nicht zu seinen Freunden zähle.

Um 6. Mai fam ber General Bourgonne, ber während des Winters nach England beurlaubt gewesen war, mit der Fregatte Apollo wieder zurud und landete in Duebed. Man erwartete, bag er bem General Carleton die weitern Berhal= tungsbefehle sowie ben specielleren Operationsplan für ben bied= jährigen Feldzug überbringen wurde, man war daber nicht wenig erftaunt, als Bourgoyne feine Bollmachten vorzeigte, die ibn zum Befehlshaber ber Nordarmee außerhalb Canada be= stimmten. Man wunderte sich über biefen so tief eingreifenden Wechsel um so mehr, als Carleton ben letten Feldzug so glorreich beschloffen und die trefflichsten Vorbereitungen zum bevorstehenden getroffen hatte; und jest follte ein Underer ernten, was er gefaet. Carleton befaß das Vertrauen der Armee im hohen Grade, Officiere wie Soldaten waren daher mit diesem Changement nicht angenehm überrascht worden. 2) Man wußte, daß Bour= gonne in London bobe und einflufreiche Gonner batte und daß er diefe Stellung zu feinem Bortheil zu benugen verftanden. Man fagt fogar, er habe Carleton auch von dem Posten eines Gouverneurs in Canada verdrängen wollen. Er war ein intimer Freund bes Minifters Germain, ber es gern borte, daß Bourgonne ohne Weiteres das unternehmen wollte, was Carleton als vorsichtiger Mann nicht wagte, benn dieser ver-

<sup>1)</sup> Weiteres barüber in Riedesels Schreiben an den herzog v. Braunschweig. Siehe Leben und Wirken des Generals v. Riedesel. Bb. 2. S. 79—80.

<sup>2)</sup> Wir lesen weiter über biesen General: "Da von dem persönlichen Charakter des General Carleton in diesen Nachrichten nichts gesagt wird, so müssen wir noch hinzusügen, daß die deutschen Officiere, welche sowohl in Canada als in New Nork unter seinem Commando standen, ihm einzmüttig den Ruhm beilegten, daß er ein Mann von tieser Einsicht, unermüdeter Thätigkeit, streng im Dienst, aber dabei leutselig und auch gegen den Geringsten herablassend sei und väterliche Sorgsalt für seine Soldaten trage. (Geschichte der Kriege in und außer Europa. Thl. 29. S. 52. Note.)

langte, wenn er in Neuholland einrücken follte, eine stärkere Urmee, um die Verbindung mit Canada zu erhalten, wozu nach seiner Meinung mindestens 30,000 Mann gehörten.

John Bourgoyne war ein natürlicher Sohn bes Lord Lingley, war noch sehr jung in die Armee eingetreten und zeigte, neben manchen einnehmenden Eigenschaften und Talenten, auch eine nicht geringe Leichtsertigkeit. Er setzte dieser die Krone auf, als er die Tochter des angesehenen Lord Derby entführte und sich mit ihr trauen ließ. Er focht späterhin mit gegen die Spanier und hatte hier Gelegenheit mannichsache Proben seines Muthes abzulegen. Der Bonvivant war zugleich ein Schöngeist, zeigte Geschmack und Wis und verfaßte sogar einige Dramen, die sich des Beisalls der fashionabeln Welt erfreuten. Spätershin mit dem erzürnten Schwiegervater ausgesöhnt, glänzte er in den ersten Zirseln der Weltstadt. Was Wunder daher, wenn er sich überall Freunde und Gönner auch in den höhern Kreisen und am Hofe selbst zu erwerben wußte. Er wurde schon das mals von der Königin besonders protegirt.

Als Generalmajor und Führer einer Armee hatte er mitunter noch den leichtfertigen und galanten Ton eines Lieutenants sowie seine andern alten Gewohnheiten möglichst beibehalten.

Er gab sich wechselnden und berauschenden Zerstreuungen gern hin und vergaß nicht selten über dem Treiben eines Petitmaitre die Pslicht und Stellung eines Heersührers. Er führte stets eine gute Küche, einen noch bessern Keller und nebendei auch eine Maitresse mit sich. Dabei war er noch ein verwegener Spieler. Aber er war auch chevaleress, tapfer und Gentleman, im Sinne seiner Zeit und so kam es, daß bei diesen Eigenschaften, sowie bei seinem einnehmenden Außern Biele seine mancherlei Schwächen übersahen. Im Allgemeinen war er bei Officieren und Soldaten bald beliebt, da er auch der Devise huldigte: Leben und leben lassen und vom strengen pedantischen Wesen ein abgesagter Feind war. Bon seiner Sorglosigseit, auch in den wichtigsten Dingen, werden wir später Gelegenheit haben uns zu überzeugen. Das britische Gouvernement hatte daher den Oberbesehl über zwei tüchtige und wohlausgerüs

ftete Armeen jest zwei Männern anvertraut, die in ihren Reisgungen und Lebensansichten manches Berwandte zeigten. 1)

General Carleton, der sich durch Bourgoynes Ernennung tief gefränkt fühlen mußte, ließ sich gegen diesen nicht das
Geringste merken, er war noch in derselben Weise höslich und
zuvorkommend gegen ihn wie früher. Er übergab ihm am
18. Mai das Commando über die zur Expedition bestimmten
Truppen nebst allen Dem, was er dazu geschaffen hatte. In
Riedesels Journal heißt es:

"Die Beränderung des Commandos in der Armee hat nicht die geringste Berkältung in der Freundschaft des Generals Car-leton gegen den General Bourgonne verursacht und es giebt sich der General Carleton alle Mühe alles dassenige herbeizuschaffen, was der General Bourgonne zu seiner Expedition von nöthen hat, damit des Königs Dienst nicht leide. 2)

Am 15. Mai fam Bourgoyne in's deutsche Hauptquartier nach Trois-Rivieres, um mit dem General v. Ried= esel mehreres zu besprechen. Ohne ein gutes Diner ging es auch hier nicht ab.

Die Flotte unter bem Capitain Lodwidge rückte auf bem Champlain See bis Crown Point vor, damit die Ameristaner die nachfolgenden eingeschifften Truppen nicht incommodiren fonnten. St. Leger's Corps, das gleichzeitig abging, um über Oswege den Mohawk hinunter eine Seitendiversion zu

<sup>1)</sup> Eine weitere Beranlassung des britischen Ministeriums zum Wechsel im Obercommando der canadischen Armee dürste vielleicht noch darin zu suchen sein, daß Carleton älterer General als William Howe war. Dieses meint auch Riedesel in einem Briese an den Herzog von Braunschweig, den er bereits im vorigen Jahre, von der Expedition nach Crownspoint, abzehen ließ. Darin sagt er unter Anderem: "Der General Howe ist declarirter General en chef in Neuengland. Wenn nun Carleton, als älterer General, den See passirt, um sich mit der andern Armee zu verseinigen, so würde er unter die Ordre des Generals Howe gestellt werden, eine Sache, die dem Ersteren, wie ich ihn wohl kenne, nicht sehr lieb sein wird. Dieses sind jedoch nur Vorausseyungen von mir und ich wünsche aus dem Grunde meines Herzens, daß ich mich darin täusche."

<sup>2)</sup> Siehe Beilage Nr. 8.

machen, bestand aus dem neuerrichteten Provinzialregiment Johnston, 3 Compagnien kanadischer Bolontairs, einer hanau'schen Jägercompagnie, 140 Commandirten vom 34. Regiment, eben so viel vom 8. und den sämmtlichen Indianern, gegen 2000, die sich in Niagara gesammelt hatten. Seine gesammten Streitkräfte mochten zusammen etwas über 3000 Mann bestragen.

Die Truppen, die in Canada zurücklieben und dem Gouverneur Carleton noch zur Verfügung standen, beliefen sich ungefähr auf 3000 Mann, darunter 667 Mann Braunschweiger und Hessen Sanauer unter dem Oberstlieutenant v. Ehrenstrook. Die Armee, die Bourgopne führte, bestand aus ungefähr 8000 Streitern, darunter 3600 Deutsche, 250 Canadier und 400 Indianer. Sie war in Allem vortresslich ausgerüstet, ein gewaltiger Artillerietrain, meist aus schönen metallenen Geschüßen bestehend, unter dem ersahrenen General Phillips, folgte. Die Soldaten waren guten Muthes und zeigten große Kampflust. Unter einer guten und verständigen Führung ließ sich mit solchen Truppen schon etwas ausrichten.

Am 11. Juni war abermals eine 39 Segel starke Flotte vor Duebe cf angekommen, die Berstärkungen und allerlei Bestürfnisse von Europa herüberbrachte. Auch braunschweig'sche Rekruten, sowie eine Compagnie hanau'sche Jäger befanden sich mit dabei. Mit dieser Flotte kam auch Riedesels Gattin aus England an. Die muthige deutsche Frau hatte dem scheidenden Gatten beim Abmarsch aus dem Baterlande das Versprechen gegeben, ihm in die Ferne nachzufolgen und sie hielt treulich Wort. Sie hatte drei kleine Kinder mitgenommen, von denen das jüngste erst 10 Wochen alt war, als sie die Heimath verließ, um dem geliebten Gatten über das weite Weltmeer zu folgen und senseits desselben all die Gefahren und Schrecknisse eines wilden Krieges, die Entbehrungen und Ungemächlichkeiten eines unsteten Lebens mit ihm zu theisen. Sie hielt stets treulich und

<sup>1)</sup> Das Corps ber in Canada zurückgebliebenen Deutschen bestand aus 19 Officieren, 48 Unterofficieren und 600 Mann aus allen Regimentern, außer ben Dragonern und Jägern, zusammengesest.

wacker aus in allen lagen, allen Gefahren. Wir werden hie und da von ihr weiter hören und Gelegenheit haben ihre ächte Weiblichkeit, wie ihren seltenen Muth zu bewundern. Darum im Voraus den Hut ab vor einer deutschen Frau, die ihrem Geschlechte zur höchsten Zierde gereicht. 1) Doch nun wieder zu den Hauptereignissen zurück.

Die beutschen Truppen hatten bereits am 2. Juni, behufs ber Zusammenziehung, ihre seitherigen Quartiere verlassen. Als Rendezvous der Armee war Cumberland-Head bestimmt worden, ungefähr  $7\frac{1}{2}$  Lieus von Point au Fer.

Da die Wasserstraße auf dem Richelieu gewählt worden war, so bestiegen die Truppen am 3. Juni die Bateaux, slache, höchstens 2 Fuß tief gehende Fahrzeuge, mit denen man zwar seichte Stellen passüren konnte, die aber auch bei stürmischem Wetter leicht umschlugen. Ein solches Fahrzeug konnte 20 Mann und auch einen Theil der Bagage fassen. Die Mannschaften waren bereits seit dem Frühling im Rudern und Steuern sleißig geübt worden, um sich jest selbst fortbringen zu können. Bei frischem Winde bediente man sich auch eines Segels. Des Nachts blieben die am Abend debarquirten Truppen auf dem Lande.

Am 5. fam man an einem Lager der Indianer vorüber. Ihre leichten aus Birkenrinde gefertigten Canots dienten hier als Zelte, indem sie mit dem hintertheil auf dem Boden standen und das Bordertheil auf zwei Stangen gestüßt war. Als die Truppen vorüber waren, brachten die Indianer ihre Canots ins Wasser und folgten diesen. Sie führten zwei Fahnen, eine rothe und eine blaue, mit sich, die ihnen der Gouverneur geschenkt hatte und auf die sie nicht wenig stolz waren.

Am 10. erreichten die Truppen die Rapiden bei Fort Chambly, über welche hinweg mit den Bateaux nicht zu kommen

<sup>1)</sup> Die Generalin, eine geborne v. Massow, hat ihre Erlebnisse wähzend ihres bischrigen Ausenthalts jenseits des Weltmeers bekanntlich in einem interessanten Buche beschrieben, das den Titel führt: "Die Berussreise nach Amerika" und in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Wir verweisen auf diese Schrift, die aber gegenwärtig nur noch in wenig Exemplaren auszusinden sein dürfte.

war. Diese wurden daher an's Land gebracht und auf eigens dazu erbaute plumpe Blockwagen geladen und so langsam und mühselig weiter geschafft. Erst am 12., nachdem man das Fort St. Therese erreicht hatte, wurde die Fahrt zu Wasser wieder fortgesetzt.

Am 13. wurde Fort St. John erreicht, wo man wieder einige hundert wartender Indianer traf, die sich dem Zuge ansschlossen. Sie wurden von einem wohlgewachsenen 25jährigen Häuptling geführt, der mit einem rothen und mit goldenen Tressen besetzten Mantel bekleidet war und auf der Brust eine silberne Medaille trug. Beides hatte ihm Carleton geschenkt.

Fort St. John, das die Einfahrt des Richelieustroms vom Champlain-See aus deckt, wurde zu einer kleinen Festung gemacht. Seit vorigen herbst war ununterbrochen an seinen Werken gearbeitet worden. Es war zu einer Aufnahme von 500 Mann, sowie zu einem Hauptdepot für Lebensmittel, Waffen und andere Bedürfnisse der abziehenden Armee bestimmt. Die vielen Baracken hatten das Ansehen einer kleinen Bretterstadt.

Hier wurden Lebensmittel an die Truppen vertheilt, die aus eingefalzenem fetten Schweinefleisch, verschimmeltem und muffigem Zwieback und aus verdorbenem Sauerfraut bestanden, was, schon jest beim Beginn des Feldzuges, mißstimmend auf die Truppen wirken mußte. Dazu fam, daß das Wasser längs der Ufer sehr schlecht war und kein Branntwein ausgegeben wurde.

Am 19. erreichten die Truppen Cumberland Dead, das Rendezvous für die ganze Armce. Hier kamen die Deutschen zum ersten Mal vollständig zusammen, Freunde, Bekannte und Berwandte fanden sich zusammen und man freute sich, sich wieder gefunden zu haben. Die Gegend war aber hier so wild, daß die Soldaten erst das Strauchwerk abhauen mußten, um sich einen Lagerplatz zu schaffen.

Bei der hier vorgenommenen Formation der Armee bilbete das in zwei Brigaden getheilte deutsche Corps den linken Flügel. Die erste, unter dem Brigadier v. Specht, bestand aus den Regimentern v. Riedesel, v. Specht und v. Rheg, die zweite, unter Oberst v. Gall, aus den Regimentern Prinz Friedrich und heffenschanau. Die Grenadiere, das leichte Bataillon und die Jäger, unter Oberstlieutenant Breymann, bildeten die Reserve und dem

Dragoner-Regiment wurde die Bestimmung zu Theil, das britische Sauptquartier zu beden.

Um 20. Juni wurde bie Armee gum Überfegen bes Cham= plain = Sees wieder eingeschifft und als dieses geschehen war, wurde durch einen Ranonenschuß bas Signal zur Abfahrt gege= ben. Bourgonne befand fich am Bord ber Lady Maria. Boraus fegelte die Fregatte Juflexible; die Deutschen folgten julegt. Die Indianer waren bereits an beiben Ufern bes Sees vorausgeschwärmt, biefe zu faubern. Das laute und rege Leben bildete jest zur sonftigen Stille Diefer einsamen Begenden einen merkwürdigen Contraft. Sonft wurde die tiefe Rube nur bie und da durch ben Schrei ber Move oder eines Raub= vogels unterbrochen, ber über die weite Wafferfläche binftrich, jest garmen aller Urt von Trommeln, Bornern, Commandoftimmen, Ruberschlägen, mitunter auch Gesang und Musif. Die zunehmende schöne Wildheit der Gegend bei freundlichem Simmel feffelte unwillfürlich ben Blid. Es war ein eigenthümlich ichones Schauspiel ben Silberspiegel bes jest ruhigen Sees mit so vielen bicht und bunt besetzten Booten und großen Kabrzeugen belebt ju feben. Weithin erblickte man bas Bligen ber Waffen und bas Gligern bes von den Ruderschlägen aufsprigenden Waffers. Bis Mittag batte man 41/2 Lieus zurudgelegt, man ging an's Land ung bezog ein Lager bei Ligonier=Bay. Die Deutschen lagerten binter ben Englandern, mit dem linken Flügel am Ligonier = Alugchen. Die Indianer waren bereits bis in die Gegend von Crown = Point geftreift, hatten ein amerifanisches Detachement überfallen, davon 10 Mann getodtet und fealpirt und eben so viele gefangen.

Um 21. Juni gab Bourgopne den Stämmen der 3rotesen, Alonquis und Abenatis, die ihm ihre Dienste ans boten, eine Audienz, der auch, wie gewöhnlich, mehrere deutsche Officiere beiwohnten. Der britische General empfing sie bei Point au Sable im Freien; er stand in voller Unisorm unter einem Baldachin von geflochtenen Zweigen, über dem an einer Stange ein großer Blumenfranz befestigt war; die Oberhäupter der Stämme standen ihm gegenüber unter einem ähnlichen Laubsetle. Zunächst standen ihm die Officiere und weiter in großem Kreise eine Menge Soldaten, auf die das neue Schauspiel einen nicht geringen Reiz übte. Die Verhandlungen wurden durch Dolmetscher geführt. Bourgopne, der sich in solchem Ceresmoniel sehr gesiel, hielt mit vielem Pathos eine lange Rede an die Söhne der Wildniß. Er mahnte sie namentlich daran, Zucht und Ordnung zu halten und die Gefangenen menschlich zu behansdeln. Für seden derselben, den sie unversehrt, d. h. unscalpirt, bringen würden, versprach er ihnen eine ansehnliche Belohnung.

Die Oberhäupter der Indianer kamen hierauf an Boursgoyne heran und reichten ihm die Hand, die Anderen standen auf, verneigten ihre Häupter und schlugen sich mit den Händen vor die Brust. Dann gingen sie zu den Soldaten und Ofsiscieren und reichten ihnen gleichfalls die Hände. Auf diese Weise waren die Deutschen zu eigenthümlichen Bundesgenossen gefommen.

Der Brigadier Fraser war bereits mit einem Avantcorps der Armee voraus, das aus der britischen leichten Infanterie, den Grenadieren, dem 24. Regiment, einigen Canadiern und den Instianern nebst 10 leichten Kanonen bestand.

Am Abend des 21. landete die Armee an der Ligonier=Bay. Hier wurden sofort Baköfen errichtet, um wieder zu Brod zu kommen. Dieses war am 22. noch nicht fertig, als die Armee wieder aufbrach; es wurde jedoch ein Commando zurückgelassen, um mit dem Baken des Brodes fortzufahren und solches nachzubringen.

Man hatte gehofft, Crown Point noch vor Abend zu erreichen, allein die rudernde Armee wurde von der Nacht übersfallen. Es bot sich, die Gefahr zu vermehren, wegen der dort selsigen und steilen Ufer, nirgends ein Platzum Landen und dazu wurde die Nacht noch so sinster, daß man die Hand vor'm Gesicht nicht sehen konnte. Dadurch entstand zunächst eine unsvermeidliche Unordnung. Ein großes Glück war es noch, daß Windstille herrschte; wäre stürmisches Wetter eingetreten, so würde der größere Theil der Armee umgekommen sein. Mit Fackeln wurde am Ufer ein Punct zum Debarquiren aufgesucht, man glaubte endlich gegen Mitternacht einen solchen aufgefunden zu haben, aber nur mit großer Mühe konnte die eine Hälfte der Mannschaften an's Land kommen, die andere mußte auf dem trügesrischen Element bleiben. Doch konnten die Boote am Ufer bes

festigt werden. Mit Tagesanbruch segte sich Alles wieder in Bewegung und Morgens 10 Uhr wurde Crown-Point gegen- über, ohne einen erheblichen Unfall erlitten zu haben, gelandet.

Bei diesem Fort fand man zwei Ansiedelungen deutscher Familien, die schon seit vielen Jahren in gänzlicher Abgeschiedens beit von der Welt hier lebten. Zwei Personen davon, die eine 20, die andere 40 Jahre alt, waren noch nicht getauft, da in dieser Wildnis weit und breit feine Kirche anzutreffen war und keiner der wandernden Geistlichen sich dahin verirrte. Der braunschweig'sche Feldprediger der zweiten Division vollzog den Taufact an den beiden verspäteten Täuslingen, bei denen einige Ofsiciere zu Gevattern standen.

Am 24. wurde das Wetter so stürmisch, daß die Weitersahrt unmöglich wurde. Bourgoyne, der vorausgeeilt war, um sich zu dem vorausgegangenen Fraser'schen Corps zu begeben, hatte den Oberbesehl einstweilen an den General v. Riedesel übergeben. Da auch am 25. der See noch zu erregt war, so kam die Armee erst am solgenden Tage bei Crown-Point an.

Dieses Fort hatten im vorigen Kriege die Franzosen erstichtet und hieß früher Fort Frederic. Hier machte die Armee vorläusig Halt, um das zurückgebliebene Detachement abzuwarten und andere nöthige Vorsehrungen zum Weitermarsch zu treffen, das Fraser'sche Corps wurde sedoch weiter nach Ticonderoga hin vorgesschoben. Auch dieser Plat wurde zu einem der Hauptbepots gesmacht, indem die Lebensmittel dahin von St. John aus geschafft wurden. Die Kriegsslotte rückte bis an den Putnams Wach vor. Die starten Forts zu Ticonderoga riesen setzt ein gebieterisches Halt! zu.

Ticonberoga, am Südende des Champlain = Sees romantisch gelegen, beherrschte hier den Ausgang desselben nicht nur vollkommen, sondern auch die Passage zum St. Georgs= See, der sich neben dem Champlain noch südlicher herunter= zieht. 1) Da man diesseits darauf sehen mußte, die Truppen,

<sup>1)</sup> Ti con beroga hat seinen Namen von den Indianern erhalten, was in ihrer eigenthumlichen Sprache soviel als Wasser=Stein=Schlagen heißt, da hier die Wellen des Sees sich zum Theil an steinigen Usern brechen.

wie die für diese nöthigen Bedürsnisse soweit als möglich zu Basser herunterzubringen und vom Südende des Georgs-See die weitere Basserstraße auf dem Hudson, die nach Albany führt, baldmöglichst zu erreichen, da ferner ein so starter Feind, wie die Besahung des Plages der Armee nicht im Rücken bleiben durste, so war Bourgoyne demnach genöthigt, sich des so wichtigen Punctes unter allen Umständen zu bemächtigen.

Ticonderoga mar zu beiben Seiten bes Gees, ber bier ziemlich schmal ift, erbaut und bestand aus 2 hauptwerfen, bem Fort Carillon an der westlichen und dem Fort Indepen= bance an ber öftlichen Geite bes Baffers. Beibe hatten ihre Benennung noch von den Frangosen. Ersteres batte boppelt fortificirte Berte, war auf der Nordseite von Pallifaden umgeben und rund herum zog fich ein ftarfer Berhau. Schon Mitte Mai war es mit 8 achtzehnpfundigen Geschützen besetzt worden, deren Bahl man fpater noch vermehrt hatte. Ditlich vom Fort lag die alte frangofische Redoute mit 6 Geschügen, die in aller Gile vom Feinde wieder hergerichtet worden war. Weiter vor lagen noch die alten französischen Linien, auf deren Wiederherstellung bie Amerikaner jedoch, bei ber verhältnifmäßig geringen Be= satung, die man nicht zu sehr zersplittern wollte, wenig Rucksicht genommen hatten. Ginige andere frühere Redouten, am Auße bes Sügels gelegen, waren aus gleichem Grunde vernachläffigt worden.

Fort Independance hatte an der Nordseite ebenfalls einen starken Berhau und war mit 12 Kanonen besetzt, darunter ein 32-Pfünder. Der ziemlich hohe Gügel war mit 3 übereinander- liegenden Linien besestigt und oben besand sich ein starkes Sternsfort. In einem andern Werke besanden sich 6 Kanonen schweren Kalibers. Etwas süblicher standen die Casernen, ebenfalls mit Pallisaden und Berhauen versehen, hinter denen Geschütze standen und eine Batterie hatte man am Fuße des Hügels errichtet. Beide Forts waren durch eine schwimmende Brücke verbunden, die auf etlichen zwanzig eingesensten Proviantwagen ruhte. Zwischen diesen besanden sich lange Flöse, die durch starke eiserne Ketten mit einander verbunden waren. Große Schutzbäume zogen sich an der einen Seite der Brücke hin und eine riesige eiserne Doppelsette war von einem User zum andern

quer über das 400 Schritt breite Wasser gezogen, den britischen Schiffen den Durchgang zu wehren. Un beiden Ufern befanden sich starke Batterien. Links vom Fort Carillon standen mehrere Sägemühlen. Die 3500 Mann starke Besatung unter dem General St. Clair, einem tapfern Schotten, der schon im vorigen französischen Kriege mitgesochten hatte, war mit Lebensmitteln auf längere Zeit, sowie mit Munition reichlich versehen. 1)

Den dieffeitigen Generalen war Alles diefes nicht unbefannt, sie hatten es bei ihrer Annäherung durch Gefangene und Übersläufer in Erfahrung gebracht und sich zum Theil durch den Augenschein selbst überzeugt.

Um 30. rückte der Brigadier Fraser mit seinem Corps bis auf 5 Meilen von Ticonderoga vor. Das Breymann'sche folgte, während der Capitain Fraser mit den Indianern und den canadischen Bosontairs noch 2 Meilen weiter vor streiften. Brigadier Frasers Corps befand sich in gleicher Höhe mit der Flotte. Breymann rückte mit der Reserve am östlichen User bis vis-à-vis des Putnambaches vor und lagerte sich daselbst.

Am 1. Juli Morgens 5 Uhr brach die Armee von Crownspoint wieder auf und schiffte in 2 Colonnen vorwärts. Die englischen Brigaden unter General Phillips bildeten die rechte am westlichen User des Sees, die deutschen unter Riedeseldie linke. Die braunschweig'schen Dragoner machten die Avantgarde. Als man das Breymann'sche Corps erreicht hatte, formirte dieses die Avantgarde des linken Flügels. Die Berbindung der beiden Corps über den See wurde durch Schiffe und Kanonenboote unterhalten, die mit den Landtruppen in gleicher Höhe blieben. Als der Brigadier Fraser die Borhut unter Capitain Fraser erreicht hatte, zog sich diese rechts an des Brigadiers Corps, nach den Sägemühlen zu. Hier stieß solche auf den ersten retranchirten amerikanischen Posten. Es war

<sup>1)</sup> Ticonderoga war, vermöge seiner eigenthumtichen Lage, ein Plat, an bem, unter Umständen, auch der überlegene und unternehmende Gegner eine Lection erhalten konnte Die Franzosen nannten es eine "Sackgasse" (Cul de sac).

dunkele Nacht geworden, bevor man mit dem Ausschiffen der Truppen fertig wurde. Unter den 4 deutschen Regimentern, auf der Ostseite des Sees, gab es große Verwirrung, da diesen der Lagerplaß nicht genau befannt war. Während des Marsches nach diesem, der nur eine Meile entfernt sein sollte, verirrten sie sich in einem dichten, dunkeln Walde, Alles gerieth bald in der allgemeinen Verwirrung durch einander, sast feine Notte war mehr zusammen, da und dort stürzten die Leute über Wurzeln und Gesträuch, oder gar in Vertiefungen. Man wußte zulegt nicht mehr, ob man in der Nichtung vors oder rückwärts ging. Endlich wurde Nachts I Uhr der Lagerplaß erreicht, aber von einem Negiment waren kaum noch 60 Mann zusammen. Die Underen sammelten sich erst am Morgen. Die beiden Regismenter Prinz Friedrich und Dragoner befanden sich bei den britischen Truppen auf der Westseite.

Capitain Fraser, der am Morgen des 2. den Posten an der Sägemühle forciren wollte, wurde mit den ersten Schüssen begrüßt. Der Brigadier Fraser rückte zur Unterstüßung nach und bald war der Posten genommen und besetzt. General Phil-lips zog sich ebenfalls mehr rechts und setzte sich zwischen der Sägemühle und dem Retranchement fest. Die Indianer versuchten zuerst einen Angriff auf dieses, wurden aber abgewiesen. Man hielt diesseits die besetzten Posten und suchte nun durch eine Umgehung des amerikanischen linken Flügels einen Sügel im Rücken des Feindes zu gewinnen, der die Forts beherrschte und den zu besetzen die Amerikaner unbegreislicher Weise unterslassen hatten.

Während das auf dem rechten Flügel vorging, rückte der General v. Riedesel auf dem linken mit den Deutschen gegen das Hauptsort Independance an. Er placirte das Breysmann'sche Corps auf einer Höhe dem Fort gegenüber, während die Brigaden v. Specht und v. Gall in Breymanns eben

<sup>&#</sup>x27;) hier abermals ein Beweis, daß die Defertion unter ben Deutschen nicht so arg war, als man ihnen so gern zur Last legt. hier hatten sie die gunstigste Gelegenheit zum Entweichen, am andern Tage sehlte aber kein Mann.

verlassenes Lager einrückten. Letterer wurde vom Feind, aber ohne Wirkung, stark kanonirt. Da der Abend bereits vorgerückt war, so verschob man das Weitere auf den nächsten Tag.

Sobald es am Morgen des 3. Juli tagte, begann das Feuer aus beiden Forts wieder, wobei jedoch nur 1 Grenadier von Breymanns Corps verwundet wurde. Bon Frasers Leuten wurden 2 erschossen. Hier rückten die Amerikaner bei den Sägemühlen vor und nahmen das ihnen entrissene Retranchement wieder.

So ging ber Morgen bin, ohne daß man bieffeits noch etwas Ernftliches unternahm, da man noch die nöthige Artillerie erwartete. Man versprach sich namentlich nicht wenig von dem fogenannten Rabeau, einer fdwimmenden Batterie mit ichweren Gefdugen, bas endlich Rachmittags eintraf, fich aber bald wegen feiner Schwerfälligfeit als ganglich unpractifch erweisen follte. Gleichzeitig fam ber Capitain Frafer mit feinen Mannschaften auf bem linten Flügel zum Succurs an, ba man in Erfahrung gebracht hatte, daß amerifanische Berffarfungen nach Fort In= bependance im Unzuge waren. Bereits hatte ber General v. Riedesel bem Capitain Frafér die Weisung ertheilt, Die= fem Zuzug entgegenzuruden, als er gleich barauf die Melbung erhielt, daß biefer, 800 Mann ftarf, bereits in's Fort eingeruckt fei. Den Rest bes Tages verwendete man nun dazu, die nothigen Berbindungswege zu ben vorgeschobenen Posten bergurichten, um das schwere Geschütz auf diesen transportiren zu können. Auch batte ber General v. Riedefel ben Capitain Gerlach, ber beim braunschweig'schen Corps als General = Quartiermeister fungirte, mit 100 Mann jum Recognosciren und in der Abficht abgeschieft, einen Weg ausfindig zu machen, auf bem man bem Fort in den Ruden fommen und bie Berbindung beffelben mit Neu-Sampsbire abschneiden fonnte.

Um die Verbindung zwischen dem vorgeschobenen Breysmann'schen Corps und dem linken Flügel zu erhalten und ersteres im Falle eines Angriffs rechtzeitig unterstügen zu können, postirte v. Riedesel sein Regiment am 4. dazwischen. Un demselben Tage ging die Gall'sche Brigade nach dem Westuser ab, um den Plat der englischen Brigaden einzunehmen, mit denen der General

Phillips sich zwischen ben Sägemühlen und dem Retranchement gesetzt hatte. Am Abend war Fort Carillon oder der linke amerikanische Flügel in der Weise durch Frasers Brigade umgangen, daß diese im Rücken sene Anhöhe besetzte, von welcher aus das Fort gänzlich dominirt wurde. Die Amerikaner batten, wie schon erwähnt, den für sie so wichtigen Punct, den Sugar-Hill, nicht besetzt, indem sie solchen als unzugänzlich für die Artillerie hielten. Des Geniecapitains Twis scharfes Auge hatte diese Bernachlässigung bald erkannt und er versicherte, binnen 24 Stunden einen Geschützweg nach der Höhe herzusstellen. Den ganzen Tag über hatten die Amerikaner die Brisgade Fraser und Breymann heftig kanonirt, aber ohne ihnen besondern Schaden zuzussügen.

Da man mit bem Radeau wegen ber Fluffperre nicht nabe genug an die feindlichen Werfe beran fonnte, fo wurden am 5. die Geschütze ausgeladen und vor die erfte englische Brigade ge= bracht. Der Ingenieur Twis fam auf ben linken Flügel, um ba auf bem Sugar : bill 2 Batterien anzulegen, und von bier aus nicht nur Fort Independance, sondern auch die Brude und die am Baffer gelegenen Batterien bes Fort Carillon zugleich zu beschießen. Die Amerikaner kanonirten an diesem Tage besonders ftarf aus allen ihren Werfen, bis Nachmittags gegen 5 Uhr ein gewaltiger Rauch vor ben Retranchements aufftieg und man nun fab, daß bier die Amerikaner ihr Solz und Strauchwerf angezundet hatten. Aber Qualm und Flammen wurden durch ben Wind gegen ihr lager getrieben, fo baß große Berwirrung unter ber Befagung entstand, benn bas verheerende Element griff mächtiger und schneller um fich, als man beabsich= tigt batte. Diefen Embarras benutend, ließ Riedefel ben gangen linten Flügel einschiffen, mahrend Bourgonne gleich= zeitig die Kanonenboote mit vorgehen ließ, als wenn man Miene jum Angriff mache. Der Allarm unter ber Befagung wurde ftärfer, fie trat unter's Gewehr und das Feuern, namentlich auf die Boote, murde wieder febr heftig, blieb jedoch ohne fonder= liche Wirfung. Es hielt bis zur Dunkelheit an, worauf man auch dieffeits die weiteren Demonstrationen einstellte.

Nachts um 12 Uhr begann das feindliche Geschüßfeuer wieder und gegen Morgen loderten Flammen aus einem ameristanischen Magazin auf Mount-Independance hoch empor. Man gewahrte bei Tagesanbruch mit nicht geringem Staunen, daß die Amerisaner ihre feste Stellung geräumt und sich zurückgezogen hatten. Sofort ließ Riedesel Fort Independance mit dem Breymann'sche Corps besegen, während Fraser bereits Fort Carillon occupirt hatte. Man fand gegen 80 Kanonen, 1500 Gewehre, gegen 5000 Tonnen Mehl, 200 Ochsen, viel Munition und sonst noch eine Menge Borräthe, ein Zeichen, daß die Amerisaner in großer Eile und Berwirrung abgezogen waren.

Wenn Washington Frving in seinem Schätbaren Werfe "Washingtons Leben" fagt, daß die Besagung ber Forts "guten Muthe," b. b. zu fechten bereit gewesen ware, fo dürften nach ihrem wirklichen Berhalten einige gelinde Zweifel bagegen aufsteigen. Außer bem Burudbrangen an ben Gagemublen bort man nicht, daß die Amerikaner etwas außerhalb ihrer Werfe versucht batten, die Gegner am Bordringen ober in ihren Bewegungen zu bindern. Und nun vollende bas schnelle Berlaffen eines fo wichtigen Postens, bas mehr einer wilben Klucht glich, wobei man alle Besonnenheit verloren haben mußte, da man nicht einmal Auftalt getroffen hatte, die Borräthe gu vernichten, die dem Gegner einen nicht geringen Borfcub leiften mußten. General Bafbington mar bei Diefer Siobepoft fo überrafcht, daß er in einem Schreiben barüber fagt: "Die Affaire ift fo rathfelhaft, daß fie felbft Conjuncturen unmöglich macht." Das Räthsel löfte fich jedoch bald, indem fich bie Nachläffigfeit ber Amerifaner betreffe ber Sugarbobe bitter rachte. Gie faben zu ihrem großen Erstaunen plöglich die Rothröcke oben, bie mit bem Berrichten ber Batterien beschäftigt waren. Gin panischer Schrecken fam nun unter bie Besatung. Mübe und Roften hatten mithin die Umerifaner umfonft auf die Werfe bei Ticonderoga verwendet, von denen man sich so viel ver= fprochen hatte.

Die diesseitigen Truppen hatten einen Berluft von 7 Tobten und 20 Berwundeten. Im vorigen Kriege hatte die Begnahme

bieses Bollwerfs, bas bamals von ben Franzosen besetzt war, gegen 2000 Mann gefostet.

Nach dem Abzuge der Amerikaner von Ticonderoga suchte General Bourgoyne biese noch zu verfolgen, tropbem fie bei ihrer Gile bereits einen weiten Vorfprung gewonnen haben mochten. Der eine Theil bes Feindes hatte die Richtung über Castletown nach Stenesborough eingeschlagen, ber andere war auf bem South-River mit ben Schiffen entfommen. Der Brigadier Fraser erhielt baber am 6. Juli die Orbre: mit seinem Corps und einem Theile bes Breymann'schen zu Lande nach Caftletown und Stenesborough zu marichiren, während ibm der General v. Riedefel mit feinem Regiment und dem Rest bes Breymann'schen Corps als Unterstügung folgen sollte. Die Flotte und der Rest der Armee sollten dem Feinde zu Waffer nachsetzen. Das 62. britische Regiment und bas braunschweig'sche Regiment Pring Friedrich blieben in Ticon= beroga zurud. Bourgonne glaubte bie abziehenden amerifa= nischen Truppen verloren, benn er schrieb am 7. an ben Be= neral v. Riedefel: "Meine Meinung ift, daß die Armee von Ticonderoga gänglich vernichtet ift, ba es ihr an Allem gum Unterhalt sowie zur Bertheidigung Röthigen fehlt."

Der General v. Riedesel trat am 6. Juli seinen Marsch bald nach Frasers Abgang an; er selbst begab sich zur Avantzgarde, die aus der Jägercompagnie und 80 Mann von Breysmanns Corps bestand. Nach einem Marsch von 14 Meilen erzeichte er Frasers Corps und traf mit diesem Besellshaber solgende Berabredung: Er sollte 3 Meilen weiter vorrücken und die Truppen dann bivouakiren lassen. Am nächsten Morgen um 3 Uhr sollten beide Corps wieder ausbrechen und den Marsch nach Stenesborough fortsegen. Sollte Fraser den Feind in erheblicher Stärke antressen, so sollte Fraser den Freind in erheblicher Stärke antressen, so sollte er Riedesel abwarten, sie wollten jenen dann gemeinsam angreisen. Auch sollte Fraser von Zeit zu Zeit Meldung machen lassen, was er vom Feinde vernehme.

Als Riedesel am andern Morgen, am 7., da ankam, wo Frasers Corps die verwichene Nacht bivouakirt hatte, tras er den englischen Capitain Makai, den der Brigadier zurück-

gelaffen hatte, um ihm zu fagen, daß er, Frafer, ihn bei Subert = Town, 1) einem einzelnen Saufe, erwarten wolle. Riebefel eilte nun mit ber Avantgarde weiter feinen Truppen voraus, er war aber faum eine halbe Stunde marschirt, fo borte er nach ber Richtung bin, wo Frafer fich befinden mußte, ein ftarfes Reuer, ein Zeichen, daß biefer mit bem Reinde engagirt war. Riedesel sette fich mit der Avantgarde in Laufschritt und schiefte ben Capitain v. Pollnig mit ber Weisung an die ibm folgenden Truppen gurud: bag biefe ibren Marich möglichft beeilen möchten. Fast gleichzeitig fam auch ein von Frafer entfendeter Officier an, ber bie Melbung brachte, bag er mit bem Keinde im Gefecht ware, und bei beffen Starfe befürchten muffe, mit feinen geringern Streitfraften ben Rurgeren gu gieben. Riedefel ließ ibm antworten, alles Mögliche zu thun, um baldigft zu feiner Unterftugung berbeizukommen. 216 er nach un= gefähr einer Biertelftunde laufend eine Unbobe mit der Avantgarbe erreicht batte, fonnte er ben Gang bes in ber Niederung ftattfindenden bigigen Gefechts beutlich überseben.

Er fab, wie die Amerikaner fich mehr und mehr rechts zogen, um Fragers linke Flanke zu umgeben. Riedesel hatte fogleich einen Entschluß gefaßt: er formirte seine Jäger schnell jum Angriff und ber Capitain v. Geisau mit ben andern 80 Mann erhielt den Befehl, den rechten feindlichen Flügel zu Mit flingendem Spiel rudte Jener ichnell in bie Ebene hinunter. Berghaft griffen die Jager die ihnen zunächst gegenüber ftebenden 400 Amerifaner an, die fie mit einer guten Salve empfingen. Fast gleichzeitig war auch ber übrige Theil ber Avantgarde, die ber Capitain v. Geifau führte, angefommen und rudte unter Trommelichlag, trop des heftiger werdenden feindlichen Feuers, mit gefälltem Gewehr rafch auf ben rechten Flügel der Amerikaner vor, die jest durch den unerwarteten boppelten Angriff so consternirt waren, daß fie in wenig Minuten geworfen wurden und Frafer einer großen Berlegenheit ent= boben war. Danfend brudte er bem alten Freund und Waffengefährten bie Sand, mit dem er ichon im fiebenjährigen Rriege

<sup>1)</sup> Wird von Manchen auch Subbardton geschrieben.

in Deutschland tapser gesochten hatte. Die Affaire war bereits abgethan, noch ehe die nachrückenden Truppen des Breymann'schen Eorps ankamen. Es war das erste Gesecht, das die Braunschweiger im offenen Felde auf amerikanischem Boden bestanden. Im Journal heißt es: "Der General v. Riedesel kann nicht genug rühmen, mit wie vieler Unerschrockenheit und Bravour die Jägercompagnie und die 80 Mann Commandirten gehandelt haben, und haben der Capitain Schottelius sowohl als der Capitain v. Geisau nebst allen Officieren, die dabei gewesen, mit vieler Bravour und guter Beurtheilung ihre Leute angessührt." Fraser war nicht dafür, den Feind, den er für vielsschwächer hielt, hier anzugreisen, allein er ließ sich vom Major Grant, der etwas hisig drängte, überreden. Er überzeugte sich erst von der wahren Stärke des Gegners, als er das Gesecht schon begonnen hatte.

Nach Bourgoynes Bericht an's Ministerium bestand ber Berlust der Braunschweiger: Bon den Jägern 4 Todte, 1 Officier, Lieutenant Cruse, und 6 Mann verwundet; von Barners leichter Infanterie 3 Mann todt und verwundet; von den Grenastieren 2 todt, 2 Mann verwundet.

Die Amerikaner verloren, nach ihrer Angabe, gegen 300 M., barunter 1 Oberst, 7 Capitains, 10 Subalternofficiere und 210 Gesangene. Die diesseitigen Truppen, 223 Mann, darunter 4 Officiere und 48 Mann todt, 14 Officiere und 154 Mann verwundet und 1 Officier und 2 Mann gesangen. Die Braunschweiger hatten beim Angriff gleich 50 Gesangene gemacht und später noch mehr. Die Amerikaner verloren ihren Führer, den Obersten Francis, der von den Braunschweigern erschossen und auch begraben wurde. Er siel, als er eben den dritten Angriff versuchte. Bon den Briten blieb der oben erwähnte brave Major Grant. Es war die aus 4 Regimentern bestehende Arriersgarde der amerikanischen Armee, die sich nach Castle Town

<sup>&#</sup>x27;) Nach bes Brigadiers v. Specht Journal wurden von den Amerikanern 297 Mann gefangen, 36 von ihnen liefen über und auf dem Wege fand man noch gegen 40 Todte und ebensoviel schwer verwundete Feinde.

zuruckzog.1) Dem Privatschreiben eines braunschweig'schen Grenabierofficiers, der mit bei diesem Gefecht war, entnehmen wir Folgendes:

"Den 7. Juli nahm unser General Niedesel die Jäger und 80 Grenadiers und verfolgte den Feind durch das Holz. Er traf ihn 2 Meilen vor der Festung?) im Treffen mit den Engländern an, denen er viel zu schaffen machte. Als wir anstamen, avancirten wir, wie auf dem Erercierplaße, gegen die seindlichen Schanzen. Die Rebellen ließen uns die 50 Schritte berankommen, da sie eine Generaldecharge machten, wovon wir aber nur 4 Todte und 6 Blessirte bekamen. Auf dieses Feuer liesen die Grenadiers mit großem Geschrei mit dem Basionett Sturm und jagten die Rebellen, 2000 an der Jahl, weg, machten auch 200 Gesangene und viele Beute. Die Jäger schlugen sich unterdeß im Holze herum, wo der Feind ebenfalls viel Todte hatte und machten auch viele Gesangene."

General Bourgoyne läßt zwar in seinem Bericht auch der deutschen Tapferkeit Gerechtigkeit widersahren, indem er in diesem sagt: "Generalmajor Riedesel und die unter ihm stehenden Truppen wollten Antheil an dem Ruhm haben und sie kamen zur rechten Zeit, diesen Ruhm zu erhalten"; er sagt aber nichts davon, daß die Deutschen den Ausschlag gaben und den Briten aus der Patsche halsen.

Da man die Verwundeten nicht schnell und bequem transsportiren konnte, so beschloß der General v. Riedesel auf dem Bahlplatz zu übernachten und da so lange stehen zu bleiben, bis er weitere Verhaltungsbefehle von Bourgoyne erhalten würde. Aber schon am Abend erhielt er die Nachricht, daß dieser mit Armee und Flotte bei Stenesborough angekommen sei. Da es den beiden Corps schon seit 4 Tagen an Lebensmitteln fehlte,

<sup>&#</sup>x27;) Die Starke der beiderseitigen sich gegenüberstehenden Truppen wird auch hier verschieden angegeben. Washington Irving giebt die Jahl der Briten und Deutschen auf 850, die der Umerikaner auf nur 700 an. Im braunschweig'schen Journal ist letztere auf 1500, ja anderwärts sogar zu 2000 angegeben, was um so wahrscheinlicher ist, als Fraser Alles aufbieten mußte, um sich zu halten.

<sup>2)</sup> Stenesborough.

se traf Riebesel mit Fraser die Berabredung, daß er nach Stenesborough abmarschiren wolle, während Fraser auf dem Plaze zurückleiben sollte. Das Breymann'sche Corps hatte in 3 Tagen gegen 70 Meilen zurückgelegt, ohne ausreichende Lebensmittel bei sich zu haben. Um 8. Juli gegen Mittag trat er seinen Marsch an, bivouakirte die Nacht am Putney=Bach und traf am 9. Mittags in Stenesborough ein. Die Deutsschen erhielten ihr Lager auf dem linken Flügel der Armee, am rechten User des Boods Creek. Abends traf auch das Fraser'sche Corps nach erhaltener Ordre bei der Armee ein. General v. Riedesel, der die Fechtweise der Amerikaner sest näher kennen lernte, suchte nun die seine zum Theil nach sener zu ändern und seine Truppen mehr an das zerstreute Gesecht zu gewöhnen, weshalb er darüber eine Ordre an die Commandeure erließ. 1)

Am 12. erhielt v. Riedesel den Besehl, wieder aufzubrechen und mit der ersten Brigade ein Lager bei Castle-Town zu nehmen, da das Breymann'sche Corps zu postiren und dem Regiment Sossen Sanau eine Stellung am Ost-Creek anzuweisen. Die Truppen wurden auf Kähnen eine Strecke weit transportirt. Der Marsch der Braunschweiger, vom Ausschiffungsplat an bis zu ihrem Bestimmungsorte, war ein äußerst beschwerlicher, da wegen Mangels an Fuhrwerk sämmtliche Bagage und Zelte 5 Stunden weit von den Mannschaften getragen werden mußten. Auch wurde das nöthige Schlachtvieh mitgenommen. v. Riedesel sollte hier vorläusig stehen bleiben und die Roya-listen durch entsendete Detachements an sich zu ziehen suchen.

Um 13., einem Sonntage, wurde ein allgemeines Dantfest für die bisher erfochtenen Siege abgehalten und Abends vor der Retraite wurde ein Freudenfeuer abgegeben.

Bourgoyne hatte beschlossen, seinen Marsch birect nach dem Hudson und von da nach Albany zu nehmen. Er wollte sich hierzu mit dem St. Georgs-See in Verbindung setzen, auf welchen man die Artillerie und die Bagage zu Schiffe gestracht hatte. Er setzte nun seinen Marsch weiter fort, dessen Ziel vorerst Fort Edward war.

<sup>1)</sup> S. Beilage Mr. 9.

Ms die Braunschweiger und heffen = hanauer bei Caftle = . Town burch bas Tragen ber vielen Bagage auf einem fo langen Marsche febr fatiguirt angefommen waren und nun vorauszuseben war, daß noch weitere solche Märsche in den unwirthlichen und bunn bevolferten Gegenden bevorfteben murden, fo erließ v. Ried= efel an die Officiere die Weifung: fich mit Pachpferden zu verfeben und ihre Bagage nur auf bas Nothwendigfte zu beschränken. Bourgonne mußte von Stenesborough bis Fort St. Unna einen gang neuen Weg berrichten laffen, um die Bagage und Artillerie mit unfäglicher Mube babin zu bringen; auch wurden Die bortigen Bewohner angehalten, Die alten Wege auszubeffern und neue zu bauen. Caftle=Town war bamals ein elender Ort, ber aus nur 20 ärmlichen Wohnungen bestand, und beren Befiger größtentheils Patrioten waren. Bon dem in Ti= conderoga zuruckgebliebenen Regiment Pring Friedrich wurde bie Salfte noch zu der Abtheilung genommen, die bestimmt war, bie Portage zwischen bem Champlain= und St. Georas= Gee zu beden.

Um 21. kamen 20 mit Gewehren bewaffnete Royalisten aus Saratoga im beutschen Hauptquartier an, die die Nachricht brachten: daß die Amerikaner Fort George verlassen hätten.

Am 24. Juli Mittags erhielt baher v. Niedefel bie Ordre, fofort mit seinen Truppen nach Stenesborough aufzubrechen. Die Leute hatten faum so viel Zeit vollends abzusochen. Sie famen Morgens 9 Uhr in Stenesborough an. Von dort war der rechte Flügel der Armee bereits aufgebrochen und campirte 7 Meilen weiter abwärts bei Gordons Souse, auf dem halben Wege nach Fort St. Anna. Fraser war mit dem Avantcorps bereits am 22. schon dahin abgegangen.

Bourgoyne war eben im Begriff nach Fort St. Anna abzugehen, als v. Riedefel in Stenesborough ankam; doch hatten beide Generale noch eine lange Berabredung, betreffs der weitern Maßregeln. Stenesborough hatte man, wie Crownspoint, als einen Schutthaufen gefunden. Die abziehenden Amerikaner hatten sowohl das Fort, als auch die Mühlen und Magazine vor ihrem Abzuge in Brand gesteckt; viele Provisionen,

Waffen und Anderes, was man nicht mit hatte fortbringen können, war in's Waffer geworfen oder sonst berdorben worden.

Am 13. waren St. Luc und Lanclot mit ihren Indianern und canadischen Freiwilligen zu Bourgoyne gestoßen. Der neue Zuzug der erstern wird auf 1000 Mann angegeben. Diese Unholde waren der Schrecken aller Einwohner, mochten es Royalisten oder Patrioten sein.

Bon Stenesborough aus wurden die Bateaux, alle überflüssige Bagage und die Kranken nach Ticonderoga zurücksgeschickt, wo auch ein großes Lazareth eingerichtet worden war. Jede Compagnie behielt nur 2 Bateaux, in welche die Zelte und das sonst Nöthige an Munition und Lebensmitteln eingeladen wurden, um solches den Boods Ereek hinunter dis Fort St. Unna, eine 30 Meilen weite Strecke, zu transportiren.

Auf den nach Ticonderoga abgehenden Schiffen befanden sich auch mehrere deutsche Officiere, die in Canada die aus Europa angekommenen Refruten und Ausrüstungsgegenstände in Empfang nehmen und der Armee nachbringen sollten.

In Stenesborough blieb ein Detachement, darunter 50 Deutsche, unter dem Major Frving, zurück, das namentlich die Zufuhren für die Armee mit zu besorgen hatte.

Der Oberst St. Leger ging von hier, behufs einer weitern Diversion, mit seinem Corps ab. Sein Marsch war durch bichte Bälber nach Fort Stanwyr am Mohawk gerichtet. Der unter ihm stehende Oberstlieutenant Johnston sollte mit den Bilden auf Kähnen den Mohawkfluß hinunter gehen und den Angriff auf das Fort mit unterstüßen. Johnston war ein reicher Amerikaner, der in jenen Gegenden große Besigungen hatte. Im vorigen Kriege hatte bereits sein Bater die dortigen Indianer angeführt, die ein unbegrenztes Vertrauen zu ihm hatten. Dieses hatte sich nun auch auf den Sohn übertragen.

Um 28. brach die Armee wieder auf, bivouakirte bei Gors bond Souse und traf am andern Tage bei Fort St. Anna ein. Die Amerikaner hatten auch Fort Edward geräumt und sich bei Stillwater und Halfmoon am Hudson gesetzt.

Um 30. war das englische Sauptquartier bereits in Fort Edward, wohin Bourgoyne mit einem Theil seiner Truppen

gegangen war. Diese bivouakirten bier, da die Belte und Provisionen wegen Mangels an Fuhrwert noch zurudgeblieben waren. Man hatte wieder fein anderes Brod, als bas mitgeführte mit Waffer vermengte Mehl, das in der beißen Afche gebacken wurde. Diese bochst unverdauliche Speise erzeugte häufige Rolifen. Das Regiment Beffen = Sanau war befehligt worden, so lange in Fort St. Unna fteben zu bleiben, bis bas noch Reblende von ba nachtransportirt werben fonnte. Fort St. Unna war nur noch dem Namen nach ein folches. Es bestand damals aus einem Biered von Pallifaden, zwifden benen Schieficharten angelegt waren. Innerhalb derfelben befand fich eine elende Baraque und ein aus holz erbautes Magazin. Die Amerifaner hatten es bei ihrem Abzuge in Brand gesteckt, ein plöglich eingefallener beftiger Regen mochte aber bas Feuer gelofcht haben, fo baf bas Berftorungswerf nur halb vollendet wurde. Aus den Backfteinen ber noch ftebenben Schlote errichteten bie Solbaten fofort Backöfen. Um 3. August brachen auch die Deutschen nach Fort Ebward auf. Un bemfelben Tage fam endlich ein Expresser vom General Sowe an, der Nachrichten überbrachte, die in eine filberne Rugel eingelöthet waren. Bourgonne, ber febr gebeim that, ließ nur fo viel verlauten: daß Some dem General Bafbington gegenüberftande, ber in einem retrangirten Lager in den Sighlande Pofto gefaßt hatte. Es mare baber gu vermuthen, daß es bald zu einem Saupttreffen fommen wurde. Bourgonne Schickte am 6. August die Antwort durch einen Expressen an Sowe ab.

Dem Marsch nach Fort Edward hatten sich ungeheure Schwierigkeiten entgegen gestemmt. Nicht weniger als 40 Brücken mußten geschlagen und lange Holzdämme über die Moräste gesbaut werden, wovon einer 2 engl. Meilen lang war. Die vom Gegner verrammten Wege mußten aufgeräumt, oder gar neue angelegt werden. Um einen Weg von 4 deutschen Meilen zurückzulegen, brauchte man 24 Tage. — Man macht Bourgoyne einen großen Vorwurf, daß er gerade diesen Weg gewählt, statt gleich ansangs wieder nach Ticonderoga zurückzugehen, sich nach dem St. Georgs See einzuschiffen und so das Fort St. George zu erreichen, von wo eine Straße nach Fort Edward

führte. So wurde eine kosibare Zeit vergeudet und die Truppen wurden unnöthigerweise fatiguirt. In der glühenden Hige mehrten sich die Krankheiten, namentlich griff die Dyssenterie stark um sich. 1) Um dem Scorbut vorzubeugen, versiel man auf ein eigenes Mittel: es erhielt jede Brigade eine Sprucebier-Brauerei, welches Getränk besonders der Krankheit entgegen wirken sollte.

Fort Edward befand sich in einer ähnlichen elenden Bersfassung, wie Fort St. Unna. Es bestand aus einem mit Pallisaden umgebenen aufgeworfenen Erdwall. Es lag dicht am Hudson und war schon im Jahre 1755 zum Beherrschen des Stroms errichtet worden. Dieser wurde erst von hieraus schisster, da oberhalb desselben eine Fahrt, der häusigen Stromsschnellen wegen, unmöglich war. Die abziehenden Amerikaner hatten es in der Eile möglichst zu demoliren gesucht, man fand baher Thüren und Fenster zerschlagen.

Am 9. August brach Fraser nach Fort Miller auf, das 7 Meilen vom Fort Edward entfernt lag; ihm folgte Baum mit dem Dragonerregiment. Dieses alte Fort war ebenfalls nur dem Namen nach noch ein solches; es war fast gänzlich verfallen. Den sehr fatiguirten Truppen wurde am 9. und 10. Ruhe gelassen. Der Mangel an Lebensmitteln wurde immer fühlbarer; viele Pferde waren gefallen und die, welche noch da waren, mußten mit den wenigen Feldsfrüchten gefüttert werden, die man mühsam zusammen gebracht hatte. Commandos wurden weithin entsendet, das von den flüchtigen Ansiedlern in die Waldungen gebrachte Vieh zusammen zu treiben. Man mußte die Geschüße zum Theil mit Ochsen bespannen.

General Bourgoyne hatte in Erfahrung gebracht, daß sich in Bennington, östlich vom Hudson, ein großes Magazin befände, das von unzuverlässigen amerikanischen Milizen schlecht gedeckt sei. Der ehemalige Major Stene, der bei dem nach ihm benannten Fort große Ländereien besaß und die Gegenden genau kennen wollte, auf dessen Aussagen daher der britische

<sup>1)</sup> Denkwurbigkeiten aus ben Papieren bes Generals Shulers von Senben.

General großes Gewicht legte, hatte diesem noch mitgetheilt, daß in ben fruchtbaren Gegenden um Bennington fich viel Pferde und Bieb befänden. Da die Armee befonders an ersteren fubl= baren Mangel litt, fo fam Bourgoyne auf die 3bee: einen Streifzug babin machen zu laffen und bestimmte als Führer beffelben ben braunschweig'fchen 1) Dberftlieutenant Baum. 218 er dem General v. Riedesel darüber die näheren Befehle er= theilte, indem er am 4. August Nachmittags selbst bei Fort Edward in beffen Belt eintrat und biefem die Inftruction gu lefen gab, erlaubte fich biefer feine Bedenken gegen ein folches Unternehmen, das ihm unter ben obwaltenden Umftanden zu risfirt ichien, offen und gerade auszusprechen; er fand aber weder jest noch später Bebor, ale er feine Unfichten und Grunde barüber schriftlich eingab. Mein Freund - fagte Bourgoyne zu Riebefel — ich will mit einer Klappe zwei Fliegen fclagen! - Er glaubte nämlich, daß, wenn er bei Benning= ton ben Gegner fur beffen rechte Geite beforgt machte, biefes Manover bem Oberst St. Leger auf Fort Stanwix leichteres Spiel geben mußte, ba Urnold abgehalten werden wurde, Berftärfungen dabin zu fenden; für's andere konnte durch das Erbeuten ber Magazine die Armee auf 10 bis 12 Tage Subsistenzmittel erhalten. Er hatte fich aber bei beiden Unnahmen, wie ber Erfolg bald zeigen wird, ftart verrechnet.

Riedesel selbst hatte den britischen General auf eine solche Diversion allerdings zuerst ausmerksam gemacht; es war, als die Armee unthätig bei Stenesborough lag, also etwa Mitte Juli. Bourgoyne hatte ihm darauf geantwortet, daß das die Truppen zu sehr ermüden würde, er trachte jest nur in Kürze weiter vorwärts zu kommen. Jest aber dünkte es v. Riedesel zu spät?); auch schien ihm das Commando, das nur aus 500 Mann bestehen sollte, nicht start genug. In einem Bericht an seinen Herzog sagt v. Riedesel unter Anderem:

<sup>1)</sup> Washington Trving nennt ihn hier irrthumlich ale einen heffis ichen Officier.

<sup>2)</sup> S. Beilage Nr. 6.

"Bie verwundert war ich aber, als ich meinen Plan so sehr verändert fand. Meine Idee war, daß Oberstlieutenant Baum hinter der Armee, über Castletown und Clarenton nach dem Connecticut=River marschiren sollte, denn so wäre erstlich die seindliche Armee dieses nicht so schnell gewahr geworden, und der Feind hätte nicht so leicht etwas gegen den Oberstlieutenant Baum detachiren können, und hätte er es auch gethan, so wäre sein Corps wegen der Entsernung viel zu spät gekommen; wir waren auch im Stande, diesem Corps sederzeit mit einem andern in den Nücken zu kommen. Statt dessen war aber in der Instruction bestimmt: Der Oberstlieutenant Baum sollte vis-à-vis von Saratoga den Battenkill passüren und so geradezu nach Bennington marschiren."

Aller dieser Gegenvorstellungen ungeachtet, die der General Phillips noch mit unterstützt haben soll, blieb Bourgoyne hartnäckig bei seinem Plan: Baum sollte am Connecticut hinzunter, sollte in jenen Gegenden recognosciren und alles Bieh, das er antreffen würde, sowie mindestens 1300 Pferde hinwegznehmen und die Magazine zerstören. Zugleich sollte er eine Zuchtruthe für die Aufständischen sein und namentlich diese hart mitnehmen. Da nun von den erbeuteten Pferden zunächst die braunschweig'schen Dragoner beritten gemacht werden sollten, so hatte Bourgoyne auch diese mit zur Expedition bestimmt, sich ihre Streitrosse selbst zu holen. 1)

Auch hierin hatte man einen argen Mißgriff gemacht, benn man hatte sich gerade da der unbehülflichsten und schwerfälligsten Truppen mit bedient, wo es darauf antam, rasche Bewegungen zu machen, und gerade die Jäger, die hierzu am brauchbarsten gewesen wären, wurden zurückgelassen.

Sehen wir uns nun bei dieser Gelegenheit einen solchen braunschweig'schen Dragoner etwas näher an: Er trug lange und schwere Reiterstiefeln mit mächtigen Sporen, dicke lederne Hosen, lange Stulphandschuhe und auf dem Kopf einen hut mit einem dicken Federstuß. Un der Seite schleppte er einen mächtigen

<sup>1)</sup> Das Dragonerregiment follte 336, die übrigen deutschen Regimenter 321 Pferbe, nach v. Riedesels Vorschlag, erhalten.

Pallasch und überhängen hatte er einen kurzen aber plumpen Carabiner. Der riefige Zopf durste natürlich nicht fehlen, der am Rücken herumbambelte.

Selbst die englischen Officiere machten sich über diese schwersfälligen Reiter luftig, die bisher ohne Pferde herumgestieselt waren und sich deshalb manche Spöttereien mußten gefallen lassen. Der hut und Säbel eines deutschen Oragoners — meinten sene — wiegen ebensoviel wie die ganze Ausrüftung eines englischen Soldaten, und das schlechteste britische Regiment würde zwei Meilen zurücklegen, während es sene in gleicher Zeit faum zu einer brächten.

Um die Bewegung noch schwerfälliger zu machen, sollte das Detachement noch Mehl und Schlachtvieh zu seiner Verpstegung mitnehmen.

Baums Corps follte anfangs aus folgenden Truppentheilen bestehen: 200 braunschweig'schen Dragonern, 40 Mann leichter Infanterie, 60 Canadiern, 140 Indianern und 110 Mann vom Corps des Oberften Peters. Die legtern Truppen follte Frafer von seinem Corps bergeben, ba er aber vorgab, nicht soviel entbehren zu fonnen, fo erhielt Gen. v. Riedefel von Bourgonne den Befehl, noch 100 Mann von den Regimentern bes linken Flügels und vom Breymann'ichen Corps zu nehmen. Dem Dberftlieutenant Baum wurden noch 2 hanau'fche Gefchuge unter Lieutenant Bach beigegeben. Bei biefem Corps befanden fich nun beim Abmarsch, mit den Officieren, 374 Deutsche, nämlich 360 Mann braunschweig'sche Infanterie und 14 hanau'sche 21r= tilleriften. Das gange Corps, mit Indianern und Lovaliften, war 551 Mann fart. Bourgoyne gab Baum zwei General= stabsofficiere, ben Capitain D'Connel und Lieutenant Dum= ford, sowie den Major Stene mit, ber fest versichert hatte: man wurde in jenen Wegenden unter 5 Ginwohnern gewiß vier Royalisten finden. 1)

Baum marschirte am 11. August von Fort Miller mit

<sup>&#</sup>x27;) Bourgonnes erster Entwurf über diese Expedition war vom 9. August, der aber später in Manchem abgeandert wurde. Siehe Beilage Nr. 7.

feinem Corps ab. Bourgonne fam felbst noch geritten und gab ihm noch einige Inftructionen, namentlich die: ftatt erft nach Manchester, birect auf Bennington los zu marschiren. Das Detachement ging über ben Battenfill und bann nach Cam= bridge, das auf demfelben Wege nach Bennington zu lag. Bier fließ am 12. seine Borbut auf ein amerikanisches Detache= ment, bas zurückgeworfen wurde und 8 Wefangene verlor. Sier wurde auch ein Magazin erbeutet. Am 13. brachte Baum in Erfahrung, bag 15 bis 1800 Milizen bas Magazin in Ben= nington bedten, die aber in einer fo übeln Berfaffung und babei großentheils fo loyal gefinnt waren, daß sie sich ohne 3weifel bei feinem Unnabern gurudziehen wurden. Diefes melbete Baum fofort an Bourgoyne und fügte noch bingu: baß er darauf bin noch an bemfelben Tage ben Marid, nach Ben= nington fortsegen murde. Der britische Dberbefehlshaber ge= nehmigte foldes, feste aber noch bei: daß er erft genquere Erfundigungen über Stärfe und Stellung bes Feindes einziehen mochte, um mit besto sichererem Erfolg den Angriff zu unterneb= men. Baum blieb darauf bin 4 Meilen vor Bennington fteben, um erft das Rähere von dort zu erfahren.

Um 15. Morgens um 6 Uhr erhielt Bourgonne aber= male von Baum einen Rapport, vom 14., worin diefer meldete: daß er an diesem Tage nach Bennington habe marschiren wollen, er sei aber auf ein 700 Mann ftarfes amerikanisches Detachement gestoßen, bas er jedoch nach einigen Ranonenschüffen zerstreut hatte. Durch Gefangene und Royalisten hatte er noch in Erfahrung gebracht, daß 1800 Mann in einem befestigten Lager bei Bennington ftanden, die jeden Augenblick noch Berftärfung erwarteten und ibn bann mit überlegener Macht an= greifen wollten, er bate daber um rasche Unterstützung, um bas einmal Begonnene weiter ausführen zu fonnen. Er batte fich Dieffeits Bennington an einem Flugden gelagert, wollte bier ben Succurs erwarten, und bann ben Feind fofort angreifen. hierauf bin ertheilte Bourgoyne bem General v. Riedefel ben Befehl, bas Breymann'sche Corps sofort als Unterstügung nachzusenden. Letterer fand noch bei Douarts = Souse, war also nicht weniger als 30 Meilen von Baum entfernt.

Statt ber Sulfe, bie Baum fo febnlichft erwartete, zeigten sich am Morgen bes 16. gegen 9 Uhr die Amerikaner, die sich in großer Angabl von verschiedenen Seiten ber näherten. waren wild aussehende Manner, meift in Westen und Bemd= ärmeln und mit langen Gewehren ohne Bajonet bewaffnet. Die Provinzialen, die Baum bei fich hatte, versicherten ibn, es feien Royalisten, die in friedlicher Absicht famen. Daffelbe bebauptete auch der Major Stene, binter beffen Fronte fich ein feindlicher Trupp forglos in's Gras gelagert batte. Sie trugen Diefelben Abzeichen wie die Provinzialen an ben Guten. Es war, wie fich später erwies, ber Oberst Richols mit feinen Leuten. Jest griff ploBlich ein Saufe an, ber gleich gurudge= wiesen wurde. Es mabrte jedoch nicht lange, so griffen auf ein gegebenes Signal die sammtlichen feindlichen Trupps berghaft an und im Rucken auch die, die man für Freunde gehalten hatte. Durch die legtern wurde Baum von den freiwilligen Canadiern, Provinzialen und Indianern abgeschnitten, die er auf den umliegenden Sofen postirt hatte, und die nun ihr Seil in der Flucht suchten. Er fab fich jest mit feinen Braunschweis gern, unter benen die Dragoner die Mehrzahl waren, allein, einem weit überlegenen Feind gegenüber; er wehrte sich aber berghaft und bielt über 2 Stunden die heftigften Angriffe aus. Zwei Mal hatte er sich burchgeschlagen und es wäre ihm vielleicht gelungen, sich zurückzuziehen, ware ihm die Munition nicht ausgegangen. Die Dragoner griffen zu ihren Pallaschen, bie Undern fochten mit dem Bajonet oder schlugen mit den Rolben drein, aber aller Muth war vergeblich gegen die Über= macht.

Baum wurde durch eine Augel in den Leib schwer verwundet und mußte sich endlich mit dem Rest seiner Leute ergeben. Auch der Artillerielieutenant Bach wurde blessirt, der mitgegebene britische Ingenieurlieutenant Dumford blieb auf dem Platze. Die Braunschweiger hatten tapfer gesochten, dieses Zeugniß mußte ihnen selbst der Gegner geben. Oberst Stark, der die amerikanischen Truppen besehligte, sagte später: es wäre das hisigste Gesecht gewesen, das er se bestanden hätte. Zwei Stunden hindurch hatten die Salven dem Trommelgeraffel geglichen.

Der Dberftlieutenant Breymann war am 15. Morgens 9 Ubr bei Douarts - Soufe aufgebrochen. Gein Corps be= ftand aus 333 braunschweig'schen Grenadieren, 288 Mann vom leichten Baum'ichen Corps und 21 Mann Artillerie unter Lieute= nant Spangenberg, bie 2 Feldgeschütze bedienten. Jeder Mann hatte 40 Patronen in der Tasche. Ein anhaltender Regen war eingefallen, die obnedies ichlechten Wege waren baburch ganglich verdorben, fo daß das Rubrwerf faum fortzubringen war. Der mitgenommene Kührer batte bazu noch, wabricheinlich absichtlich, ben rechten Weg verfehlt. Schon 7 Meilen Dieffeite Cambridge, bas als Nachtquartier bestimmt war, mußte halt gemacht werden. Bon bier schrieb Breymann an Baum und gvertirte ibn von seinem Anzuge, der auch Rachts 11 Uhr bas Billet erhielt. Um andern Morgen ging es wieder weiter, aber die abgetrie= benen und hungrigen Pferbe fonnten faum die Beschüße und Karren weiter ziehen. Man fam daber noch langsamer por= warts, als am vorgehenden Tage. Barner ging mit einer Avantgarde voraus, um neue Pferde und Karren aufzutreiben, Die er auch Mittags brachte und man erreichte endlich Cam= bridge. hier fam ein Bote von Sfene an, ber 40 Mann verlangte, um Conf = Mill zu besetzen, auf die die Amerikaner losgingen. Breymann ichictte fofort ben Cavitain v. Gleifen= berg mit ber Avantgarde ab, die aus 60 Grenadieren und Chaffeurs und 20 Jagern bestand, mit ben übrigen Truppen folgte er felbst so schnell als es ging. Er erreichte Rachmittags 41/2 Uhr die Mühle, wo die Avantgarde bereits bielt. Auch Major Sfene war ba, ber fagte: bag Baum nur noch 2 Stunden entfernt ftande, worauf Breymann fich beeilte gu ibm zu ftogen. Er ging über die dortige Brude, aber faum batte er diese etwa 1400 Schritte hinter sich, so erschien ein ftarfer Saufen Bewaffneter aus dem Solze, der auf eine Unbobe zu eilte, Die an Bremmanns linker Klanke fich erhob. Stene meinte in seiner Verblendung wieder, daß es Royalisten waren. Letterer ritt obne Weiteres auf fie zu und rief fie an, aber fie antworteten mit Schuffen und man wußte nun, wen man vor

fich hatte. Breymann commandirte bas Bataillon v. Barner zur Sobe, mabrent die Jager und Grenadiere fich rechts zogen und nun begann bas Gefecht, bas bis 8 Uhr Abends mabrte. Die Ranonen wurden vom Wege aus auf ein Blochbaus ge= richtet, das die Amerikaner besetzt hatten, woraus sie bald ver= trieben wurden. Diese zogen fich bereits zurud, als Breymanns Truppen die Munition ausging und ihr Feuer schwächer wurde. Mls biefes bie Wegner mertten, fehrten fie wieder gurud und begannen ihre Angriffe von Reuem. Breymann eilte nun die Befcute in Sicherbeit zu bringen, wobei er bem ftartften Feuer ausgesetzt war und die meisten Leute verlor. Auch die meisten Pferde wurden bier erschoffen. Als er fab, daß die Geschüße nicht gerettet werden fonnten, jog er fich jurud, ließ die Brude abbrechen und nabm so viel Berwundete mit als er fonnte. Er erreichte Rachts 12 Uhr Cambridge und rudte am 17. Abends wieder im Lager ein. Er hatte nicht minder tapfer als Baum gegen die Übermacht gefochten; er hatte einen Streiffchuß am Bein erhalten, sein Rock war von 5 Rugeln burchlöchert.

Bon Baums Corps betrug der Verluft: 21 Officiere, 37 Unterofficiere und 299 Spielleute und Gemeine. Rur 9 braunschweig'sche Soldaten hatten sich gerettet. 1) Bon Breysmanns Corps: 13 Officiere, 21 Unterofficiere und 197 Gemeine. 2) Nach dem Treffen stießen noch viele der Wilden und Provinzialen von Baums Corps, die zersprengt worden waren, zu Breymann. Diese sagten aus, daß Viele von den angreisenden Amerikanern betrunken gewesen und ihre Wuth sich vorzugsweise gegen die gefangenen Provinzialen gewendet hätte, an denen sie die ärgsten Grausamkeiten verübt. Wirklich gingen die Umerikaner an diesem Tage wie blind auf ihre Gegner los,

<sup>1)</sup> Nach anderen Angaben rettete sich Hauptmann v. Schlagenteuffel I. mit 29 Dragonern.

<sup>2)</sup> Bei Brenmanns Corps befanden fich 22 Officiere, 53 Unterofficiere und 567 Gemeine; es hatte bemnach eine Gefammtstarte von 642 Mann.

Die namentlichen Berlufte ber Officiere findet man ausführlicher in v. Riebefels Leben, Bb. 3. S. 192 u. 193.

Die Amerikaner geben die Anzahl ber Gefangenen ju 700 Mann an, was offenbar zu hoch ift.

sie liefen bis auf 8 Schritte an die mit Kartätschen geladenen Kanonen heran.

Der gefangene Dberftlieutenant Baum ftarb, nach guter Pflege, 2 Tage fpater in Bennington an feinen Bunden und wurde dort mit allen militairischen Ehren begraben. Die Kabnen und Standarten von feinem Corps wurden gerettet, ba man fie auf dem Mariche in einem Sause zurudgelaffen hatte. Englan= ber wie Amerikaner suchten bas Unglück ben Deutschen in die Schube zu schieben, indem man die Führer der Ungeschicklichkeit, bie Soldaten ber Langsamfeit beschuldigte. Wir haben aber bereits weiter oben gefeben, welche Magregeln Bourgoyne felbft getroffen und welche Truppen er zur Expedition bestimmt batte: benn statt zuverläffige und gewandte leute zu einer folchen Expebition zu wählen, nahm er zum größern Theil gerade die schwer= fälligsten und zu folden Unternehmungen weniger geeignete. Un= geschickter konnte fein berartiges Corps zusammengesett sein. -Er machte aber auch noch andere Miggriffe, namentlich ben: daß er Breymann's Corps als Unterstüßung zu weit zurück ließ. Alls ibm Baum in seinem letten Rapport meldete, wie bie Dinge in Bennington standen, mußte er ibm sofort die Beisung ertheilen, sich auf Breymann guruckzuziehen, er wählte aber bas Berfehrte und wollte Breymann zu Baum ftogen laffen. Dag Erfterer zu fpat fommen und felbst bei fo weiter Entfernung von der Armee abgeschnitten werden fonnte, bedachte er nicht. Ift auch Baum nicht von aller Veranitwor= tung frei zu sprechen, so hielt er sich doch in böchst fritischer Lage so lange als möglich als ein tapferer Mann, so daß felbst ber Keind ibm seine Achtung nicht versagen fonnte. Bu feiner Entschuldigung gereicht auch noch, daß er mit ber Gegend und ber Sprache gang unbefannt war und er sich bierbei meift auf ben Major Stene verlaffen mußte, durch ben er jedoch febr übel berathen war. In biefem Punfte erging es Breymann nicht beffer. Ein weiterer ungunftiger Umftand war es auch, daß Legterer von dem Feuer vorn nichts borte, trogdem er Baum ichon fo nabe war, indem der Wind vor ihm ber ging. Ein Rathsel bleibt aber Stenes Benehmen. Er war vorher bei Baum gewesen, als dieser attafirt wurde. Wie er ent=

fommen war, weiß man nicht, jedenfalls machte er sich bald genug aus dem Staube und entging fo der perfonlichen Gefahr. Bir feben ihn Breymanns Borgeben von der Confmuble aus billigen, ber felbft einige Zweifel in fein Benehmen fest, indem er schließlich in seinem Bericht vom 20. August fagt: "Bat biefes (Baums Niederlage) ber Dberft Stene gewußt, fo weiß ich nicht, was ibn veranlaffen fonnte, mir folches zu verheimlichen, benn alebann wurde ich mich gewiß in fein Engagement mit dem Feinde eingelaffen haben." Eben noch von ben Amerikanern, die er für Freunde hält, auf so plumpe Beife getäuscht, geht Stene bier zum zweiten Dal in die Falle. Die wiederwärtig bem General v. Riedefel bie ganze Geschichte war, spricht er in seinen Berichten an den braun= fdweig'fden Bergog genugfam aus. Er fagt bier unter Un= berem: "Ich mochte überhaupt mit ber Sache nicht gern etwas zu thun haben."

Bourgoyne war so ehrlich, die Tapferkeit der deutschen Expedition öffentlich anzuerkennen. Um 26. August erschien folgende Ordre aus dem Hauptquartier:

"Da ber herr General Bourgoyne den Rapport von der bei Saint Coyt Mill vorgefallenen Affaire von Dberftslieutenant Breymann erhalten und jest auch alle möglichen Unter-Informations eingezogen hat, so halten es Se. Ercellenz für recht, hiermit öffentlich zu declariren, wie Sie feine Ursfache hätten, in Ansehung der persönlichen Bravour der Offisciere und Soldaten misvergnügt zu sein, sondern vielmehr mit der Standhaftigfeit, mit welcher die Commandeurs der verschiedenen Corps gesochten haben, zusrieden sind."

Mit dieser verfehlten Expedition zudte der erfte Blig aus Bourgoynes bisher heiterem himmel.

Frohen Muths hatten Truppen und Führer den Feldzug begonnen, denn, sollten nicht alle Anzeichen trügen, so mußte bis zum Serbste Alles zu Gunsten der königlichen Waffen entsschieden sein. Jest wurde man diesseits etwas stutig, während Muth und Zuversicht des Gegners, ähnlich wie nach der Lection bei Trenton, frisch gehoben wurden.

Die Niedergeschlagenheit der Amerikaner verwandelte sich nun in Jubel, die fast erloschene Kampflust flammte mächtig wieder auf, nach 14 Tagen zählte ihre Armee wieder 14000 Streiter. "Der Bauer — heißt es — verließ den Pflug, der Schmied den Ambos, dann folgte der Schuster und Schneider. Aus allen Provinzen Reuenglands kamen Milizregimenter anmarschirt." Amerikanische Schriftsteller nennen das Gesecht bei Bennnigton eine "wichtige Schlacht." 1)

Um 14. August stand die Dieffeitige Armee bei Douarts= Soufe, einem großen aus Solz erbauten Landhaufe, daß den Namen von seinem Besitzer batte, ber sich gegenwärtig als Commissair bei ber amerifanischen Armee befand. Donarts= Soufe lag in der Nabe von Fort Miller. Es war bas erfte anständige Saus, das man feit Ticonderoga angetroffen, boch war es jest ebenfalls unbewohnt, und Thuren und Fenfter beschädigt. Diefe von allen Bewohnern verlaffenen Gegenden, sowie die leeren Wohnungen wirkten unbeimlich auf das Gemuth, das durch die eben eintretende Sitze noch mehr deprimirt wurde. Die wenigen Feldfruchte, sowie ben Graswuchs fand man vertrodnet. Der Marich war an biefem Tage am Kluffe bingeaangen, eine Menge Marober war zurückgeblieben, burch bie troftlose Lage wurden Manche schon jest zur Defertion verleitet. Da diese bei den Briten viel ftarker, als bei den Deutschen vorfam, so ertheilte Bourgonne den Wilden nicht nur ben Befehl, jeden Deserteur sofort niederzuschießen, er gab ihnen auch die unmenschliche Erlaubnif, sie scalpiren zu burfen.

Bourgoyne hatte am 17. durch den Capitain Naudiere, der sich mit bei Baums Corps befand und dem es noch geslungen war zu entfommen, das Schickfal der beiden Detachements ersahren. Er nahm sofort Rücksprache mit v. Riedesel und das Resultat derselben war: daß Letterer sofort mit der ganzen Armee aufbrechen solle, um etwa noch ein oder das andere Detachement zu retten. Bourgoyne begab sich sofort zum Fraser'schen Corps, das bereits jenseits des Hudson bei

<sup>&#</sup>x27;) Tantor, "Allgemeine Geschichte ber Berein. Staaten von Amerika." Tht. I. S. 191.

Soratoga stand und zunächst von einem Angrisse bedroht wurde. Morgens um 6 Uhr brach v. Riedesel mit der Armee auf; aber bald hernach erhielt er von Bourgoyne die Ordre: am Battenfill stehen zu bleiben. Zugleich traf auch von einem Abgesandten Breymanns die Nachricht ein: daß sich dieser gerettet habe und bis auf 6 Meilen im Anmarsch sei, die Bourgoyne soson mitgetheilt wurde. Darauf hin ertheilte dieser den Besehl, daß die Armee ihr Lager bei Douarts- House wieder beziehen sollte.

Bourgohne, der jest gern weiter vorgerückt wäre, wurde weniger durch den Feind, als vielmehr durch den Transport der Lebensmittel davon abgehalten, da man diese noch nicht sämmtslich von Ticonderoga nach Fort George gebracht hatte. Das Mitführen der Provisionen auf einem so weiten Zuge veranlaßte überhaupt die größten Schwierigkeiten und Stockungen. 1) Es war eine erstickende Hige, in den Zelten konnte man kaum athmen und doch mußte fort und fort mit kast übermenschlicher Anstrengung gearbeitet werden. Da es an Pferden und sogar an Ochsen sehlte, so mußten die Leute hier statt der Lasts oder Zugthiere dienen, die Geschüße mit fortzubringen.

Um die Verbindung und die Transporte von Fort Anna und George zu decken, war der General v. Riedesel besehligt worden, mit den Regimentern v. Rhetz und H. Hanau, dem 47. englischen Regiment und 6 schweren Geschützen bei Johns-Farm, noch 7 Meilen hinter Fort Edward, eine Stellung zu nehmen. Er marschirte am 17. aus dem Lager ab und sam am 19. auf seinem Posten an, den er möglichst besestigen ließ, da er den Besehl hatte, sich im Fall eines Angrisss auf das Aeußerste zu halten. Fraser wurde ebenfalls zurücksgezogen und nahm seine Stellung wieder diesseits des Hudson am Batten fill, Soratoga gegenüber. Icht erst schienen

<sup>1)</sup> Ein braunschweig'scher Officier schreibt barüber in die Heimath: "Man muß bebenken, daß die Armee in diesen Gegenden Brot ißt, wozu das Mehl in England versertigt ist, und Fleisch genießt, das dort eingesalzen worden ist, und daß beide Dinge über das Weltmeer, große Flüsse, Landseen, Wasser; fälle u. dgl. durch Menschenarbeit, weil es an Pferden und Karren sehlt, bis an unsere Töpse und Mäuler gebracht werden muß."

in Bourgoyne einige Besorgnisse über die Zukunst aufzusteigen. Er schrieb (am 25. August) an v. Riedesel: "Der Augenblick ist entscheidend, aber mit Ihrem Scharsblick werden Sie nur zu genau gewahren, daß unsere Berbindung mit Fort Anna zu gedehnt ist und zu exponirt sein wird, um darauf rechnen zu können, nach und nach versorgt zu werden, wenn die Armee etwas weiter vorgerückt sein wird. Bedensen Sie noch, daß es auch nöthig sein wird, alle Wägen in Stillwater zu lassen, daß folglich aller Transport von Fort Anna her aufsbört. Alles das ist zu Ihnen im Vertrauen gesagt und Sie werden es als Geheimnis bewahren."

Die bereits am 19. über den Hudson geschlagene Brücke war wieder abgebrochen worden, man stellte daher eine neue, aber an einem andern Plage, unterhalb der Rapiden, her.

Die Indianer waren nach der Affaire bei Bennington meift davon gelaufen, da sie ihre Rechnung nach ihrer Weise nicht hinreichend fanden. Gelbft St. Luc, ber viel über fie vermochte, konnte fie nicht zurückhalten; fie gaben vor, ihre Ernte einbringen zu muffen. Go läftig auch diese Berbundeten sonft ber Armee waren, so sah man sie boch ungern scheiden. In v. Riedesels Journal beißt es: "So wenig wir auch durch ihren Abaang in der Realität leiden, so bleibt es doch gewiß, daß ihr Name unseren Keinden jederzeit zum Schrecken gedient bat, und man fpurt die Folgen ihres Abganges schon bagan, baß bie feindlichen Parteien unseren Vorposten viel näher als sonst famen." So geschah es am 1. September, daß ein Borpoften, ber aus 20 Mann Provinzialen und Canadiern bestand, von den Ume= rifanern aufgehoben wurde. Um die Indianer einigermaßen zu er= fegen, ließ Bourgoyne aus jedem englischen Regiment 1 Unterofficier und 16 Mann entnehmen, aus benen der Cavitain Frafer eine Chaffeur = Compagnie errichtete, Die, aus lauter aufgeweckten und fühnen Leuten bestehend, vorzugeweise zum Borvosten= und Patrouillendienst verwendet werden sollte.

Am 3. September erhielt General v. Riedefel ein Antwortschreiben des Generals Gates, den Zustand der Gefangenen in Bennington betreffend. Diesem waren auch einige Briefe und Listen von braunschweig'schen Officieren beigelegt. Aus biesen ersah man folgenden sonderbaren Vorfall, der noch einigen Gefangenen das Leben oder gesunde Glieder kostete. Die Gestangenen waren nämlich in der ersten Nacht in der Kirche zu Benning ton eingesperrt worden, die ganz voll gestopft war. In der Dunkelheit sielen einige Steine von der schadhaften Decke herunter, und da man glaubte, daß diese einstürzen würde, so gab es eine allgemeine Verwirrung. Im ersten Schrecken schrie Alles auf und drängte nach den Ausgängen. Die amerikanischen Wachen, die solches, die Veranlassung nicht kennend, als Revolte nahmen, seuerten in den Hausen, wobei mehrere erschossen und blessirt wurden.

Eine andere Botschaft fam vom Oberst St. Leger. Dieser hatte sich zwar des Forts Stanwir noch nicht bemächtigen können, er ließ aber melden, daß er mit den Amerikanern ein Engagesment glücklich bestanden habe. Es war das am 6. August vorgefallene hißige Gesecht bei Oristany, wobei sich beide Parteien den Sieg zuschrieben. Die Wilden hatten nicht weniger als 374 Scalps und 40 Menschenköpse als Trophäen eingebracht!

Um 8. September fam wieder ein Bote von Dewego, ben ber hanau'iche Dberftlieutenant v. Rreugburg abgeschickt hatte, ber die bei St. Legers Corps ftebenden beffen-banau'schen Jäger damals mahrscheinlich inspicirte, und von diesem ein Schreiben an den Oberft v. Gall überbrachte. Diefer schilderte ben vorber gemeldeten Sieg bei Dristany als fehr zweifelhaft und entwarf überhaupt ein ziemlich trübes Bild von den Zu= ftanden am Mohawf. Schon ber Marich babin, von Mont= real aus über Riagara, burch fast undurchdringliche Wälber und schreckliche Einoben, beschreibt er als außerordentlich fatiguant, wobei die Truppen noch mit allerlei Uebelständen zu fampfen ge= habt hatten. Da bie Amerifaner ju Stanwix nach ber Affaire bei Bennington mehr und mehr Berftarfungen erhielten, fo hatte ber madere Dberft St. Leger bereits ben Entschluß ge= faßt, seine Plane auf das Fort aufzugeben und, nachdem er feine Boote vergraben, fich nach Dowego zurudzuziehen.

Am 5. langten bereits 200 Indianer bei ber Armee an, bie St. Leger verlaffen hatten, ba es für sie bort nicht viel

mehr zu thun gab. Bis jest hatten sich faum noch 20 Rothhäute babei befunden.

Am 7. traf ein feindlicher Deserteur im Lager ein. Er brachte folgende Nachrichten: daß die feindliche Armee 14 bis 15,000 Mann zählte; die Hauptstärke stehe in dem wohlbefestigten Lager bei Stillwater, eine andere 600 Mann starke Abtheilung stehe etwas weiter dahinter bei Halfmoon, da, wo der Moshawf in die Hudson mündet, in einer ebenfalls starken Position. Unter Gates dienten die Generale Arnold und Lincoln und die Brigadiers Glover, Stark, Wippel und Andere.

Horatio Gates hatte nach Schupler ben Dberbefehl über die feindliche Urmee erhalten. In ber Ortschaft Derby in England geboren, biente er früher bis zum Sauptmann unter ben Briten und war im vorigen amerikanischen Kriege Abjutant bes Generals Moufton, nahm aber fpater, ba er im Avance= ment mehrfach übergangen wurde, seinen Abschied und lebte als Privatmann erft in New Mork, bann in Birginien. Beim Ausbruch bes Rrieges schlug er sich auf die Seite der Amerifa= ner. Er galt jest als ber tuchtigfte General nach Wafhington. Mensch war er freundlich und wohlwollend, er ließ auch feinen Saß gegen die Briten merfen, aus deren Reihen er boch gefränkt geschieden war, und benahm sich namentlich gegen die Gefangenen auf bas theilnehmenbste. Gates war vielen ber amerikanischen Generalen nicht nur an Talent, sondern auch an Bilbung und Taft überlegen. Er war damals ein angebender Kunfziger, ein robufter und ausdauernder Mann. Gein bunnes und graues haar war nicht, wie es damals bräuchlich, in einem Bopf zusammengefaßt und seiner Rurzsichtigkeit wegen trug er fast beständig eine Brille. Die edeln Zuge brudten Freundlich= feit und Wohlwollen aus.

Bon Fort Edward aus war die Gegend wieder etwas belebter worden; man fand hier deutsche, holländische und engslische Unsiedler, die in einem gewissen Wohlstand lebten. Diese Leute gaben vor, gut königlich gesinnt zu sein, was auch Bourgoyne ohne weiteres glaubte und ihnen daher nicht nur erlaubte, ihre Wassen wie bisher zu tragen, sondern auch frei und ungehindert im ganzen Lager herum zu gehen. Diese Männer waren jedoch

nichts weniger als Royalisten, sie nutten daher die Gelegenheit, sich von Allem, was bei der Armee vorsiel, durch den Augenschein zu überzeugen und was sie gesehen und gehört, den Führern der feindlichen Armee sofort wissen zu lassen.

Am 12. waren die sämmtlichen Truppen, die noch zurück oder detachirt waren, zu Douarts-House bei der Armee angestommen. Die letten Lebensmittel waren von Stenesborough ebenfalls angelangt, dagegen wurden aber sämmtliche Kranfen und alle entbehrliche Bagage nach Ticonderoga und der Diamantsinsel zurückgeschickt.

Über den Fluß war bereits eine Pontonbrücke geschlagen worden und die Armee rückte näher an diese heran. Um 13. Morgens um 7 Uhr ging das Avantcorps unter Fraser zuerst hinüber, das auf einer Höhe diesseits des Fish Kill eine Stellung nahm. Um 9 Uhr folgte das Reservecorps unter Oberstelseutenant Breymann, zunächst Frasers linke Flanke zu decken. Die deutschen Truppen, die den linken Flügel der Armee bildeten, rückten zuletzt hinüber. Sobald der Übergang vollendet war, wurde die Brücke abgebrochen. Der Rubikon war überschritten und alle weitere Berbindung mit Canada abgeschnitten. Die beim Abmarsch 10,000 Mann starke Armee war bereits dis auf 6000 noch streitbarer Männer geschmolzen, die nur auf kurze Zeit noch mit Lebensmitteln, und dazu meist schlechten, verssehen war.

Als die Armee über den Hudson hinüber war, wurden die noch übrigen braunschweig'schen Dragoner beritten gemacht. Etliche zwanzig Mann bildeten jest die ganze Cavallerie einer Armee, die nun zwar Pferde hatte, sonst aber sehr mangelhaft ausgerüstet war, denn es mangelte an dem nöthigen Reitzeug. Rittmeister v. Schlagenteuffel führte das Commando über diese Truppe.

Ehe Riedesel von Fort Edward abmarschirt war, hatte er 2 Bateaux vergraben lassen, um sie, im Fall eines Rückzugs, benugen zu können. Eine derartige Ahnung schien dem ersahrenen Militair bereits sest aufgestiegen zu sein.

Bourgonne nahm sein Hauptquartier in einem Hause, bas bem General Schuyler gehörte, ber hier ansehnliche Be-

figungen hatte und nach bem es auch benannt wurde. Es lag jenseits des Fish = Rill und wurde mit 200 Mann gedeckt. Die Generale ritten aus, um einen weiteren paffenden Lagerplat jenseits bes Stromes fur die Urmee auszusuchen. Dieses batte, ba besonders auf die Sicherheit Rucksicht genommen werden mußte, feine mannigfachen Schwierigfeiten. Die Soben bei Saratoga waren mit bichten Walbungen bewachsen, fo baff man durch diese die Truppen faum führen, viel weniger da placiren fonnte. Saratoga felbst war ein Dorf, bas aus etlichen breißig zerstreut liegenden Säufern bestand und am rechten Ufer des Batten=Rill lag, der unweit davon in den Subson fließt. Da auch ichon Nachrichten eingingen, daß ber Ort ganglich von den Amerikanern geräumt fei, fo beschloß Bourgonne weiter vorwärts eine Position zu nehmen. Er ertheilte beshalb ben Befehl': daß fich am 15. Mittags 11 Uhr bie Armee in Marsch segen sollte und zwar in 3 Colonnen. Die englischen Regimenter bilbeten bie erfte und rechte, bie Deutschen die britte und linke, die Artillerie, in der Mitte, die zweite. Fragers Corps machte wieder die Avantgarde. Die Armee bewegte sich auf ber großen Landstraße, die vom Sudson nach Stillwater führt. Die Bagage, bas Lazareth und bie Depots maren zwischen die Colonnen vertheilt. Das Brey= mann'iche Corps erhielt ben Befehl, fo lange an ber Brude fteben zu bleiben, bis die Armee hinüber sei, bann jene abzu= brechen und als Arriergarde zu folgen.

Die Armee marschirte mit klingendem Spiel ab, an der Spige ritten die Generale. Bourgoyne ließ sie vor sich besiliren. Es war ein schöner, sonniger Tag, die Wassen bligten weithin und in der sonst so stillen Gegend ertönte jest das Schmettern der Instrumente und das Rasseln der Trommeln. Es war ein schönes kriegerisches Schauspiel, wie sonst bei einer großen Parade im tiefsten Frieden. Es ward an diesem Tage ein kleiner Marsch gemacht; man legte nur  $3\frac{1}{2}$  Meilen zurück. Das Lager wurde bei Dovogots-House genommen, das sich im Centrum besand; der linke Flügel sehnte sich an den Hudson, der rechte an einen morastigen Wald. Am Morgen des 16. hörte man von seindlicher Seite Vergatterung schlagen. Da

man nicht so weit sehen konnte, so wußte man weder woher das Gehörte kam, noch welche Stärke man vor sich hatte.

Man bort bisher nicht, daß Bourgoyne Patrouillen oder Streifcommandos abgefchickt batte, um nabere Erfundigungen über Feind und Gegend einzuziehen. Erft jest feste er fich zu Pferde um foldes felbft zu thun und nahm eine ftarfe Be= beckung mit. Bom linken Klügel befanden fich bie Regimenter v. Specht und Beffen-Banau unter dem Dberft v. Gall babei, vom rechten bas 9. und 62. Regiment, nebft 6 Geschützen. Er wollte, wie er felbst fagte, wenn es die Gelegenheit irgend er= laubte, "ben Rebellen gleich auf die Saut geben." Mit ihm ritten noch die Generale v. Riedesel und Phillips sowie Brigadier Frafer. Es folgten 200 Arbeiter mit dem nöthigen Schanzzeug, um Wege auszubeffern und Bruden zu bauen. Man fam auf diese Weise nur 21/2 Meilen weit vor, sab auch nichts vom Keinde. Es war eine stille, meist bewaldete Gegend, in ber nur 2 Säufer von menschlichen Niederlaffungen zeugten, Die jest aber verlaffen waren.

Am 17. bezog die Armee ein Lager bei Swords House. Die Straßen wurden jest so eng und schlecht, daß man durch den Wald Colonnenwege hauen mußte, weshalb am 18. die Armee stehen blieb. Man baute Brücken, warf in aller Eile Netranchements auf und erwartete aufs Ungewisse hin das Weitere.

Die Nacht vom 18. zum 19. September war wider alles Erwarten ruhig vergangen. Die Armee war schlagsertig gesblieben. Die am Morgen endlich ausgeschickten Patrouillen hatten nichts vom Feinde bemerkt. Der Wiederausbruch der Armee wurde bestimmt. Es war sest, in unmittelbarer Nähe eines Feindes, dessen Streitkräfte man noch nicht kannte und in so wilder Gegend, die größte Vorsicht nöthig. Die Armee war wieder in drei Colonnen getheilt; die erste oder mittlere, unter dem Brigadier Hamilton, bestand aus vier englischen Regimentern (Nr. 9, 20, 21. und 62) und 6 sechspfündigen Gesschüßen; die zweite oder rechte, bestehend aus dem 24. Regiment, den englischen Grenadieren, der leichten englischen Jafanterie, den braunschweissschen Grenadieren, dem leichten Varner'schen

Bataillon und 8 Sechspfündern, führte ber Brigadier Frafer. Die Braunschweiger befehligte bier Dberftlieutenant Breymann. Bei diesen Colonnen befanden sich auch die Indianer und Provinzialen, die noch bei der Armee aushielten. Die linke ober dritte Colonne bestand aus den übrigen deutschen Truppen und bem 47. englischen Regiment unter dem General v. Riedesel. Diefer follte die sämmtliche Artillerie folgen, da fich bier die große aber ruinirte Strafe am Sudson bingog. Das englische Regiment batte die Aufgabe, dicht am rechten Ufer des Fluffes zu marschiren, um die darauf befindlichen und beladenen Bateaux zu beden. Das Regiment Beffen - Sanau war auf ben Soben bei Sworts = Soufe stehen geblieben, den rudwärts liegenden Weg zu beden, es follte aber, sobald die letten Truppen bes linken Flügels vorüber waren, diesem folgen und deffen Arrier= Die Avantgarde dieses Flügels bestand garbe bilben. bem Rest ber Dragoner und einer Infanterieabtheilung von 100 Mann.

Morgens 11 Uhr bröhnte ein Kanonenschuß durch die öbe Gegend; es war das Signal, daß sich die Avantgarde der 3 Colonnen gleichzeitig in Bewegung segen sollte. Die linke Colonne ging über eine reparirte Brücke, dann an Taylors Souse vorbei, aber schon nach 800 Schritten mußte wieder Halt gemacht werden, um abermals eine Brücke herzurichten.

Es war jest Nachmittags gegen 1 Uhr, als man ein ziemlich lebhaftes Feuer nach der Mitte hin hörte. Riedesel zog sofort, um auch hier gegen einen etwaigen Angriff gerüstet zu sein, das Regiment v. Rheß, das der Avantgarde zunächst folgte, näher an das seine und schiekte 2 Compagnien davon mehr rechts ab, die Verbindung mit der mittlern Colonne besser zu erhalten. Diese Compagnien, unter dem Capitain v. Fredersdorf, bessepten eine mitten im Walde gelegene Anhöhe. General Phillips, der sich mit bei der linken Colonne besand, ritt rechts ab, um zu sehen, was dort vorgehe. Unterdessen wurde der Bau der Brücke vollendet, das Feuern hörte auf und die linke Colonne seste sich wieder in Marsch; kaum aber war diese 600 Schritte weiter gerückt, so gab es wieder einen Halt, um eine dritte demolirte Brücke herzurichten. Nachmittags 2 Uhr

schickte Phillips ben britischen Artilleriemajor Bloomfield mit der Nachricht an Riedesel, daß Bourgoynes Avantsgarbe ein heftiges Engagement mit dem Feinde gehabt habe, der in Schlachtordnung anrücke, es wäre demnach ein stärkerer Ansgriff zu erwarten, weswegen er abgeschickt sei, einige größere Geschüge vom Artillerietrain zu holen. Gleich darauf begann wieder ein starkes Keuer.

Da Riedesel von Bourgonne bis jest weder eine Nachricht noch Ordre erhalten hatte, so schickte er den Capitain Willoe, seinen englischen Abjutanten, an benfelben ab und ließ ibm fagen: er wurde die Truppen des linken Flügels fo ftellen, daß sie nicht allein einen Angriff aushalten, sondern auch den Grund zwischen ben Bruden Rr. 1 und 2 vertheidigen fonnten, wo die Bagage, der Artillerietrain und das sonst für die Armee Nöthige ftand, wovon bisjest alles Beil der Urmee abbing. Dem Regiment v. Riedesel, das weiter vorwärts zwischen ben Bruden Nr. 2 und 3 ftand, ließ er noch 2 fechepfundige Ranonen durch den Capitain Paufch, von der Sanau'schen Artillerie, zuführen, der fich mit diesen auf dem Wege vorwärts postirte. Weiter vor ftand bas Regiment v. Specht zur Unterftugung ber Avantgarde und ber Arbeiter. Zwei vom rechten Flügel abge-Schickte Indianer famen burche Solz gerannt und fagten aus: baß in furzer Entfernung vom linken Flügel einige amerikanische Regimenter aufmarschirt waren. Das Feuern währte indeß mit furgen Unterbrechungen, bald stärfer bald schwächer, fort, bis es gegen 4 Uhr immer heftiger wurde. Capitain Willoe fam mit dem Befehl von Bourgonne jurud: daß Riedefel ben Poften am Waffer zu halten, und mit allen irgend entbehrlichen Truppen den Keind bei Freemans = Karm in die rechte Flanke zu fommen suchen möchte. Sofort setzte sich biefer mit ben 2 Compagnien vom Regiment v. Rhet und feinem Regiment, nebst 2 sechopfundigen banau'schen Geschützen unter Capitain v. Pausch in Marsch und ließ die Anhöhe, wo bis jest diese Truppen gestanden batten, mit den 3 noch übrigen Compagnien bes Regiments v. Rhet besetzen. Dberft v. Specht erhielt bas Commando über ben linten Klügel am Waffer, bem bas

47. Regiment und die Artillerie als Unterftützung mit zur Bersfügung standen.

Riedesel sette sich um 4 Uhr in Marsch und ritt zur Avantgarde vor, die jest Capitain v. Fredersdorf mit seinen 2 Compagnien bildete, man mußte sich bier ben Weg burch bie bichte Waldung felbst bahnen und nachdem man 11/2 Meilen auf die beschwerlichste Weise zurückgelegt hatte, gelangte man auf eine freie Anbobe, von ber aus man bas Gefecht zum Theil überseben fonnte. Die Amerifaner standen an einer Balbecke, ihre rechte Flanke war durch einen tiefen und morastigen Graben gedeckt, beffen bobes Ufer fie durch Pfahlwerk noch unzugang= licher gemacht hatten. Bor ber Walbecke ftanden die Briten in Linie auf einer freien Ebene, in ber die Unfiedlung Freemans = Farm lag, um beren Besit vorzugsweise beftig gefochten wurde, fo daß bald ber eine, bald ber andere Theil bavon Meister ge= wesen war. Der linke Flügel ber Briten hatte an bem ge= nannten Graben diefelbe Dedung wie ber rechte bes Gegners, so daß die von der Sobe angekommenen Truppen eigentlich nur über eine Brude, die im Ruden ber Briten über ben Graben führte, zu biefen gelangen fonnten. Der rechte Flügel berfelben war zwar durch die Corps von Fraser und Breymann gebeckt, sie standen aber zu weit um sich an dem Gefecht betheiligen zu fonnen. Gie wurden zwar auch einige Male attafirt, ba aber ihre Stellung fehr gunftig war, fo ftanden die Amerikaner von ihren ferneren Versuchen bort ab. Rund um den freien Plat, auf bem die Briten tapfer gegen ben gedeckten Feind fochten, war bichter Balb. Die Amerifaner hatten ichon zum fechoten Male Verftärfungen berangezogen. Das Keuer war jest eben am beftigsten, Die Rrafte ber Briten waren fast ganglich er= schöpft, fie hatten ihre Munition beinahe verfeuert. Die Ge= schütze am rechten Flügel waren bemolirt, viele Officiere und Mannschaften lagen theils todt, theils verwundet umber. Die Regimenter hatten fast die Salfte verloren; noch eine furze Beit, und fie mußten vor ben Augen ber eben berbeigeeilten Deut= ichen erliegen. v. Riedefel befann fich nicht lange. Statt auf bem einzigen Umwege, über bie Brude, zu ben Briten zu ge= langen, marschirte er mit seinen beiden vordersten Compagnien

mit klingendem Spiel und Hurrahruf gerade auf die rechte Klanke bes Keindes los. Die Musketiere warfen fich hinter ben Ravin und eröffneten ein beftiges Feuer in bes Wegners Flante, ber eben aus dem Solze hervorbrechen und den Briten den letten Reft geben wollte. Der Keind ftutte jest und diesen Moment benutend, drangen die Briten, die schon im Weichen begriffen waren, muthig wieder vor. Während dem war v. Riedesel zu den Generalen Bourgoyne und Phillips geritten, faum aber hielt er bort, so fam ber Capitain Paufch mit feinen 2 Weschügen an. v. Riedesel postirte fie an ber englischen Linie, bie jest abermals im Weichen begriffen war. Pausch schoß nun mit Kartätschen auf die andringenden Amerikaner, die hier feine Geschütze mehr vermutheten und noch ftugiger wurden fie, als auch das Regiment v. Riedesel zu den beiden Rhegischen Compagnien am Graben ftieft und beren Keuer unterftütte. v. Riedesel befahl nun diesen Truppen, über ben Graben zu fegen, koste es was es wolle. Muthig warfen sich die Deutschen hinein, durchbrachen das Pfahlwerf und rückten im ftart= ften Feuer auf die Amerikaner ein. Gleichzeitig machten auch bie Briten mit hurrah einen neuen Angriff und nun verbreitete fich unter den Amerikanern allgemeine Berwirrung, die im Schutze bes Waldes und in der Flucht ihr Beil suchten. Raum war bier Rube eingetreten, als man weiter rechts feuern borte. Ein amerikanisches Detachement hatte nämlich die zweite Colonne in der rechten Flanke umgeben wollen, als es dunkelte, allein Breymann, ber bier zunächst mit ben Deutschen stand, war auf seiner Sut, er empfing die sich nähernden Insurgenten mit einigen Salven, worauf fie fich wieder zurudzogen.

Es war bieses bisher das zweite Mal, daß Deutsche die Briten aus großer Gefahr retteten und zwar unter ein und demselben Führer, dem tapfern und umsichtigen General v. Riedesel.

Das Abendbunkel war bereits eingetreten, als das Gefecht, das die Amerikaner die Schlacht bei Stillwater nennen und eins der hisigsten war, die bisher geführt wurden, sich endigte. Fünf Stunden hatten die Engländer auf einem kleinen und offenen Plaze gefochten, sie hatten wohlgeübte Büchsenschüßen

gegen sich, die sich im Walbe zu beden wußten. Barners leichtes Bataillon und die braunschweig'schen Jäger standen hinter der rechten britischen Colonne; sie waren bestimmt, dies selbe aufzunehmen, wenn sie zurückgedrängt würde. Abends 9 Uhr kehrte General v. Riedesel wieder zu seinem Corps zurück, die mitgebrachten Truppen ließ er bei Hamilton zurück, die vor dessen rechtem Flügel postirt wurden.

Brigadier Fraser und Oberstlieutenant Breymann waren mit ihren Corps zum Verfolgen des Feindes nachgesendet worsden, den sie auch bis tief in die Nacht hinein jagten, sie wurden aber, als sie eben im besten Zuge waren, von Vourgoyne zurückgerusen. 1)

Die britischebeutschen Truppen bivouakirten auf dem Wahlplat, die Braunschweiger am rechten Flügel. Die Nacht war still, man hörte nur das Stöhnen und Üchzen der Verwundeten und das Anrusen der Posten. Die Amerikaner hatten gegen 100 Todte auf dem Plate gelassen, die sie in der Eile nicht mitnehmen konnten; die andern Gefallenen und Verwundeten hatte man jedoch weggeschafft. Die Amerikaner selbst gaben ihren Verlust zwischen 3 und 400 Mann an. Sie waren vom General Arnold geführt worden.

General Bourgoyne verfannte nicht, welchen Dienst ihm die Deutschen in seiner Bedrängniß geleistet hatten, aber die engslischen Geschichtschreiber dieses Krieges denken weniger gern daran. Wie obenhin und divergirend englische wie amerikanische, ja auch vaterländische Schriftsteller über die Deutschen sprechen, wie wenig sie sich bemühten, sich mit den nähern Umständen vertraut zu machen, ist hier wohl am deutlichsten ersichtlich. So

<sup>&#</sup>x27;) Der General Schüler v. Senden sagt in seinem hinterlassenen Tagebuche, daß diese Maßregel bes Generals Bourgonne allgemeine Unzufriedenheit bei den Truppen erregt habe und Fraser wie Breymann die Ordre nur sehr ungern befolgt håtten. Man habe dem Obergeneral geradezu den Vorwurf gemacht, daß er seine Vortheile nicht zu benußen verstanden habe. Man håtte, meint Schüler, rasch vordringen und dem Feind nicht Zeit lassen sollen, sich zu segen, oder Verstärkungen an sich zu ziehen, man håtte in dem dort gut bebauten Lande die Lebensmittel schnell zusammenbringen und sie auf dem Flusse mitführen können.

fagt 3. B. Stedmann in seiner Geschichte bes amerikanischen Krieges: "die deutschen Truppen nahmen wegen ihrer Stellung, beren Berlaffen man nicht für zuträglich hielt, nicht viel Untheil an dem Treffen. Sobald baffelbe begann, arbeitete fich der General Phillips mit einem Theil der Artillerie durch die dichte Waldung, welches von vorzüglichem Rugen war." Der Autor verwechselt bier offenbar ben General v. Riedefel mit Phillips. Letterer ritt, wie wir bereits gesehen haben, obne Geschüge von der linken Colonne, um zu seben, was weiter rechts vorgebe. Er nahm nur ben Major Bloomfield mit, ben er fpater wieder gurudschidte, um Gefcuge berbei gu bolen. Diese famen jedoch nicht rechtzeitig an. Die Geschütze, bie beiben Sanau'schen, die noch zum Teuer famen, brachte Riedefel mit. Auch fpricht bier Stedmann nur von dem Corps des Oberfflieutenants Breymann, der mit dem Fraser's schen allerdings zu weit rechts stand, wie wir oben bereits er= fabren baben. Die entscheidende Attake ber Deutschen auf dem rechten Flügel ber Amerifaner, icheint mithin Diesem Schriftsteller gar nicht befannt gewesen zu sein.

Washington-Irving, der Amerikaner, sagt bei dieser Gelegenheit, als die Linie der Briten sich in Gesahr befand: "Die Grenadiere und Breymanns Büchsenschüßen eilten zu ihrer Unterstügung herbei. General Phillips bahnte sich mit 4 Geschüßen einen Weg durch den Wald und v. Riedesel kam mit seinen schweren Dragonern herbei."

Breymann verließ seinen Posten nicht, er wies nur die annähernden Amerikaner durch einige Salven zurück. v. Ried = esels Dragoner kamen gar nicht in's Gesecht, deren es über haupt im Ganzen nur noch etsiche 70 Mann waren. Auch spricht der genannte Schriftsteller hier immer nur von Briten und hessen, die er mit den Braunschweigern verwechselt. Das Regiment Hessen-Hanau kam ebenfalls nicht mit zur Action.

Auch Damen nahmen an biesem Treffen, wenn auch nicht thätigen, boch einen andern, warmen Antheil. Es waren bie Generalin v. Riedesel, die Lady Harriet, die Gemahlin bes Majors Akland und die Gattinnen des Majors Harnage und des Lieutenants Reynell. Diese muthigen Frauen waren

ber Armee gesolgt, sie hörten jeden Schuß und konnten das Gesecht zum Theil von einer Anhöhe übersehen. Sie bewohnten eine elende Bretterhütte, in der sie sich nothdürftig eingerichtet hatten. Major Harnage wurde verwundet, Lieutenant Reynell erschossen. Eine Menge Verwundete gingen an dem Häuschen vorüber, ja man brachte drei derselben sogar hinein, darunter den Gemähl der Lady Harriet und den Lieutenant Voung, einen jungen Mann von 19 Jahren, dessen Familie in London Frau von Niedesel gut kannte. Sie schickte ihm Erstischungen und als der Leidende nach ihr verlangte, pflegte sie ihn selbst auf das Sorgfältigste. Er erwartete ruhig den Tod und beklagte nur seine um ihn trauernden Eltern, die ihn sozärtlich lieden. Er verschied datauf und die Generalin hörte durch die dünne Bretterwand, die ihr Gemach von dem seinigen schied, den legten Todesseufzer.

## VIII. Capitel.

Lager bei Freemans:Farm. — Betästigungen von Seiten der Amerikaner. — Mangel an Lebensmitteln. — Angriff des Feindes auf die Borposten. — Bourgonnes große Recognoscirung. — Unglücklicher Ausgang derselben. — Frasers Tod und Bestattung. — Kückzug der diesseitigen Armee. — Bei Saratoga. — Capitulation. — Die Hessen:Hanau'sche Jägercompagnie bei St. Legers Corps. — Die Gesangenen. — Transport nach Boston. — Das Regiment Prinz Friedrich zu Ticonderoga.

Die Generale beritten am Tage nach bem Gefecht bei Freemans = Farm (am 20. September), bas ganze umliegende Terrain, um einen möglichst gunftigen Lagerplat in ber Wildnif ausfindig zu machen. Rach vielem Suchen batte man endlich einen folden gefunden. Er zog fich von ber genannten Farm aus durch den Wald über den Bergrücken bis an die Anhöbe binter Taylord : Soufe, von ber Brude Rr. 2 bis an ben Sudfon. Um rechten Flügel wurde an dem Ravin, da wo ber gestrige Rampf stattgefunden hatte, eine Redoute aufgewor= fen. hier ftand auch Frasers Corps, und zwar ba, wo im Gefecht v. Riedesels 7 Compagnien placirt gewesen waren. Jenseits bes Ravins ftand bie Reserve unter Breymann zur Deckung ber rechten Klanke. Sinter Fragers linker Klanke begann ber rechte Flügel ber britischen Brigaden und von ba zog fich die ganze Linie ber Armee quer über die Berge bis an Taplord : Souse vor der Brude Rr. 2. Am linken Flügel befand sich eine Anhöhe, von der aus man die ganze Breite bes Thals vom Fluß bis an die Brude Nr. 3 beschießen fonnte. Das Regiment Beffen : Sanau behielt feine Stellung im Grunde an bem Duerwege, hinter ber Brude Rr. 2 und hatte feinen äußersten Posten an ber Brude Nr. 3. Das 47. Regi=

ment und bas Corps ber Provinzialen nebst ben wenigen zurud= gebliebenen Indianern, waren ebenfalls gur Bertheibigung bes Grundes bestimmt und standen zwischen ber Brude 1 und 2, wo auch der Train und das Lazareth fich befanden. Bourgoyne campirte zwischen ben englischen und beutschen Truppen, v. Ried= esel auf der Anhöhe am linken Flügel. Die ganze Fronte war burch einen tiefen, moraftigen, mit Buschwerk versebenen Graben gedeckt, der im Centrum dicht an der Linie fich hinzog und fich bann in Biegungen um die rechte Flanke, zwischen biefer und Frafers Corps, burchzog. Die hierdurch entstandene Lucke wurde durch Vosten und Batterien gedeckt. Links verlor sich ber Graben 300 Schritte vor ber Poften-Chaine am Abhang ber Berge nach dem Grunde zu. Sinter bem Graben erhoben fich Pallisaden und Berhaue von mächtigen Bäumen, die man bier febr nabe zur Sand batte. Im Grunde, ungefähr 400 Schritte vor der außern Brude Nr. 3, jog fich am Sudfon eine Wald= fpipe burch die Vertiefung bis an ben Bergabhang und hinter Diefer hatten die Amerifaner Die erften Borpoften im Grunde fteben. 218 Dedung ber Brude Rr. 3 ftand 1 Officier mit 40 Mann vom Regiment Beffen = Sanau am Wege verschangt, ber noch einen Unterofficier = Posten von 10 Mann in einem crenelirten Saufe vor fich batte. Jedes Regiment gab ein Vifet, bas 1000 Schritte vor feiner Fronte aufgestellt murbe und zwi= schen biesen und bem Lager befanden sich bie Feldposten. biefe Außenposten waren Fleschen aufgeworfen. So war bas Lager bei Freemans = Farm ungefähr beschaffen.

Als die Amerikaner diese Anskalten saben, säumten sie nicht, ein Gleiches zu thun und wählten zu ihrem verschanzten Lager eine treffliche Position.

Man hatte den Gegner so nahe vor sich, daß man seine Reveille und Retraitschüsse, Trommeln und anderes Geräusch, in seinem Lager deutlich hören konnte, man wußte aber nicht im Geringsten, wo und wie er eigentlich stand, noch weniger wie start er war. Gewiß ein seltener Fall in solcher Situation. — Man mußte an der Seite, wo die Vorposten bis in den Grund vorgeschoben waren, den rechten Flügel des amerikanischen Lagers

vermuthen. Hierüber mehr in's Klare zu kommen, wollte man eine Recognoscirung vornehmen, um solches aber zu können, mußte man erst 100 Arbeiter unter einer eben so starken Besbeckung vorausschicken, um 2 Wege durch das dichte Holz zu hauen. Die Amerikaner schickten an diesem Morgen einige hunsbert Mann entgegen, die hinter der Waldspisse aus dem Grunde am steilen Bergabhang hinauf kletterten und die Arbeiter zurückstrieben, nachdem diese einen Weg bis an den Ravin bereits durchgehauen hatten. Die Armee trat bei dieser Gelegenheit unter's Gewehr und blieb so 2 Stunden lang stehen, bis Alles wieder ruhig war. Mittags schlug sie die Zelte auf und sofort begannen auch die Befestigungsarbeiten, sowie das Durchhauen der Communicationswege durch den Wald. Hinter der Brück Nr. 2 wurde eine Schissbrücke über den Fluß geschlagen, um auch senseits desselben souragiren zu können.

Am 22. traf abermals ein Courier von William Howe im Lager ein.

Bourgoyne äußerte nur so viel gegen v. Riedesel: daß ein Corps unter Clinton von Süden her im Anmarsch wäre, um Fort Montgommery zu attakiren, dann den Hudsson herauszuschiffen und so der feindlichen Armee unter Gates in den Rücken zu kommen, der dann genöthigt sein würde, seine Streitkräfte zu theilen und dadurch die diesseitigen Operationen zu soulagiren. Die Wiederkunft desselben Couriers wurde in Stagen erwartet. Bourgoyne beschloß auf diese Nachrichten hin vorerst stehen zu bleiben und das Weitere von Clintons Unternehmen abzuwarten, das Lager aber unterdeß noch mehr zu befestigen. Über tausend Mann wurden allein täglich beschäftigt, um Bäume zu Verhauen, Pfahlwert und Anderem zu fällen. Der Wald erdröhnte weithin von den Arthieben, wähsrend von andern Tausenden rüstig geschanzt wurde.

Aber auch im amerikanischen Lager schien man ein Gleiches zu thun; namentlich in ber Nacht vom 23. auf den 24. Sepetember hörte man von dorther vieles Fahren, Hacken, Pochen und anderen Lärmen. Das Getöse fam näher bis an den Graben, so nahe, daß man dort den Feind sprechen hören konnte.

Am nächsten Morgen um 8 Uhr wurden die Vorposten am linken Flügel im Grunde angegriffen, die Amerikaner wurden aber bald zurückgeworfen; sie nahmen jedoch einige Pferde und Ochsen mit, die eben dort weideten. Um diesen fernern lästigen Bestuchen Einhalt zu thun, wurde die Hessenschauausche Grenadierscompagnie besehligt, ihren bisherigen Posten im Grunde, hinter der Brücke Nr. 2, zu verlassen und sich vor dem linken Flügel am Abhange des Berges einzuschneiden. Das Terrain vor diesem Posten wurde von Bäumen und Buschwerf frei gemacht.

Um 25. wurde ber Capitain Gerlach mit einer Bededung vom General v. Riedesel auf die andere Seite bes Sudson geschieft, um bort zu recognosciren und wo möglich von dieser Seite etwas vom feindlichen Lager ausfindig zu machen. follte bort ferner wahrzunehmen suchen, ob die Wege so be= schaffen seien, daß man auf diesen die Artillerie fortbringen fönne und ob überhaupt von ba aus etwas auf den feindlichen rechten Flügel zu unternehmen fei. Gerlach fam am Abend wieder zurud und fagte aus: daß er zwar vermöge der Flußbiegung bis binter den rechten Flügel des feindlichen Lagers ge= fommen sen, es ware davon aber eben so wenig zu seben geme= fen, wie dieffeits; nur aus den Retraiteschuffen habe er entnehmen fönnen, daß die Amerikaner in 2 Linien campiren mußten und daß sich ihr linker Flügel, gleich mit dem Laufe des Flusses, ber ihren Ruden bedte, mahrscheinlich gurudboge. Gine Brude über den Fluß habe er nicht gefunden, wohl aber eine Furth durch die sie Parteien auf das jenseitige Ufer entsendeten.

Während am Morgen besselben Tages die Vorposten bes linken Flügels wieder allarmirt wurden, schlich sich eine feindliche Abtheilung durch ein Weizenfeld so nahe an den Hanau'schen Unterossicierposten, daß sie die Schildwache gefangen nahm. Der Unterossicier zog sich vor der Übermacht fechtend bis an den Officierposten zurück, wobei zwei seiner Leute schwer verwundet wurden; aber auch die Amerikaner zählten einige Blessirte. Um diesen Überfällen künftig zu steuern, wurden noch einige hundert Schritte weiter vor der Fronte alle Bäume und Büsche rasirt.

Am 26. machten die Amerikaner wieder ihre gewöhnliche Morgenvisite, da man jest aber mehr zu ihrem Empfange vor-

bereitet war, zogen sie sich eiligst wieber zurück. Man wurde an diesem Tage mit den Retranchements und Batterien vor der Fronte fertig und begann nun diese mit Geschüßen zu versehen. Bourgoyne schickte einige Officierpatrouillen, denen Indianer beigegeben waren, gegen den linken seindlichen Flügel aus. Sie waren wirklich auf einem großen Umweg in den Rücken desselben gekommen, wußten aber bei ihrer Rückfunft nicht das mindeste Zuverlässige zu rapportiren, da sie ebenfalls nichts gessehen hatten. Die Wilden hatten sich dabei um einige Scalps mehr bereichert.

Der rechte Flügel der Armee wurde nicht weniger beunruhigt als der linke. Patrouillen wurden in den Wäldern aufgehoben, ebenso auch Leute, die zum Wasserholen oder zum Beibringen der Lebensmittel ausgeschickt wurden. — "Selten — schreibt Breymann — gehen Patrouillen aus, wovon der Feind nicht sein Duotum ziehen sollte."

Schon jest begann sich im Lager manches Unangenehme noch fühlbarer zu machen. Die Provisionen wurden knapper zu= gemeffen, andere Bedürfniffe, an die der Soldat gewöhnt war, fehlten ganglich; babei ber ftrengere Dienft, bie ftete Wachsam= feit und Arbeit. 3m Lazareth lagen bereits 800 Kranke, faft eben so viel befanden sich noch bei ben einzelnen Regimentern. Und welch ein Lazareth war das bier! Die Kranken lagen unter leichten Zelten oder in elenden Gutten auf dem falten und feuchten Erdboden und mußten dieselbe schwere und schlechte Roft wie die anderer Soldaten genießen. Auch an Fourage war fehr fühlbarer Mangel. Diefe mußte unter ber Deckung starter Detachements jenseits des Sudson herbeigeholt werden. Da= burch riß jest die Desertion mehr und mehr ein, zumal noch von Landeseinwohnern die Mannschaften hierzu persuadirt wurben, benen man golbene Berge versprach. Dabei war ber Weg ju ben Umerifanern ein fehr furger und burch die bichten Balber fo ficher. Die Strafen, die ein erwischter Deferteur zu erleiben batte, waren bamale furchtbar. Mehrmaliges Spiefruthenlaufen war das Gewöhnlichste, bei einigermaßen erschwerenden Umständen wurde die Todesstrafe verhängt. Im Monat August waren zwei Ausreißer, babei einer von ben Braunschweigern,

ein geborner Cölner, füsilirt worden. Die Erecution wurde vor der Fronte des Regiments v. Riedesel vollzogen. Der Deserteur war zu den Amerikanern übergegangen und wurde mit den Waffen in der Hand gesangen. Der Andere war vom 9. engslischen Regiment, der vor der Fronte des englischen Lagers bei Douarts-House arquebusit wurde. Gewöhnlich endete der Berurtheilte sein Leben am schimpflichen Galgen.

Unter diesen Umständen steigerte sich unter den Truppen die Unzufriedenheit gegen den commandirenden General mehr und mehr; sie machte sich sogar in lauten Ausdrücken Luft, wenn er sich vor der Fronte zeigte. Der Rückschlag war um so mächtiger, als man zu Anfang der Campagne großes Vertrauen in die Fähigkeiten dieses Mannes gesetzt hatte. Die Abneigung gegen ihn wurde noch dadurch bestärkt, daß man allgemein glaubte, er sei dem Trunke ergeben.

Da Bourgonne jede Stunde einen ftarfern Überfall befürchten mußte, so lag ihm besonders der Theil des Grundes am Bergen, wo die Reffourcen der Armee fich befanden. Diefer Plat war in Form eines Vierecks möglichst befestigt. Nabe am Wege waren außerdem noch zwei große Redouten aufgeworfen, die nächst ber Vertheidigung bes Plates auch ber Armee als Buflucht und Salt bienen follten, wenn biefe etwa aus ihrer Position gedrängt wurde. Der Quermeg hinter ber Brude Nr. 2, ber zu Breymanns Corps führte, war mit Aufwürfen für Artillerie und Infanterie verfeben, um den Grund gegen Still= water vom Jug der Unhöhen bis an den Fluß bestreichen zu fonnen. Die Bertheidigung bes fo wichtigen Plates war bem 47. und dem beffen-hanau'schen Regiment zuertheilt worden, die ber Schiffbrude mar ben Matrosen überwiesen, die bierzu täglich in den Waffen geübt wurden. Die noch übrigen Indianer und die Corps der Provinzialen unter Pieterson, Cherwood und Macalyn campirten zwischen ben Redouten, bicht an ber großen Strafe.

Am 4. October hatte man nur noch auf 16 Tage Lebenssmittel; der Mann erhielt daher von biesem Tage an nur 1 Pfd. Brod und 1 Pfd. Fleisch statt der früheren  $1\frac{1}{2}$  Pfd. Die Saldaten murrten darüber nicht. In Riedesels Journal heißt

es: "Man hätte benken follen, daß biefer Abzug in den Gesmüthern der Soldaten einige Unzufriedenheit hätte erwecken können, allein sie hielten diefes, wie alle fatiguanten Arbeiten, Dienste und Nachtwachen mit größter Geduld und Standhaftigsteit aus." 1)

Die Situation ber Armee wurde jest auch Bourgoyne bedenklicher, da überdies auch die 8 Tage längst verstrichen waren, nach welchen Clintons Courier wieder hatte eintreffen muffen. 2) Er berief beshalb am 4. October die Generale Phillips und Riedesel zu fich, mit ihnen fich zu beratben und ihnen einen Plan mitzutheilen. Ein wohl vier Mal ftarkerer Gegner, beffen Stellung man nicht einmal genau fannte, ftand gegenüber, die Jahreszeit wurde rauher. Er schlug vor, die linke Flanke ber Amerikaner zu umgeben, und sie im Rucken anzugreifen; 800 Mann follten zur Dedung bes Grundes zurud= bleiben. Man entschied sich vorerst babin, die Werke genauer einzusehen, ob biese auch ber Art waren, baß sie mit ber ge= nannten Anzahl 3-4 Tage gehalten werden könnten. Die brei Generale, zu benen noch ber Brigabier Frafer mit bingugezogen wurde, beritten am 5. alle Werke, wobei man auf ver= schiedene Mängel stieß; namentlich wurden bie 3 Schanzen auf ben Bergen zu weit von einander, und daher außer Stand be= funden, die Intervallen mit Erfolg zu bestreichen. In der barauf folgenden Abendberathung fam man zu dem Resultat: daß, wenn man nicht in einem Tage den Feind angreifen fonne, es gerathener mare, die jegige Stellung aufzugeben, über ben Subfon wieder zurudzugeben und die frubere binter bem Battenfill wieder einzunehmen, wodurch nicht allein die Berbindung mit dem Georgs = See wieder hergeftellt, sondern auch abgewartet werden fonnte, welche Bewegungen General Clin=

<sup>1)</sup> Bourgonne versprach ben Solbaten, daß jedem Mann 7 Schillinge, die ihm pro Monat für die Provisionen abgezogen wurden, erlassen werden sollten. Es blieb aber nur bei dem Versprechen.

<sup>2)</sup> Schüler v. Senden sagt in seinem Tagebuche, daß die angebelichen Mittheilungen von Clinton ein von Bourgonne erdichtetes Marchen gewesen, um die Hossnung der Armee auf eine Vereinigung aufrecht zu erhalten.

ton weiter unternehmen wurde. Diese Ansicht hatte namentlich Riedesel ausgesprochen, der die anderen Generale, bis auf Bourgoyne, beistimmten. Letterer wollte nämlich von einer retrograden Bewegung nichts wissen und erklärte: er werde am 7. selbst eine Recognoscirung so nahe als möglich an das seindliche Lager vornehmen. Die Berathung war hiermit gesichlossen.

Am 6. October Mittags brangen plöglich gegen 600 Ame= rifaner am linken Flügel vor und attafirten in einer Linie fämmtliche Vorposten. Die Feldposten wurden zuruckgetrieben, diese aber durch die Pifets unterftugt, bis Wilde und Provin= zialen aus dem Grunde herbeitamen. Die ersteren, 50 Mann ftarf, schlichen sich wie Ragen um ben Abhang hinter bie Ume= rifaner, um die engen Wege, auf benen fie berangefommen waren, zu besetzen und so ihren Ruckzug abzuschneiden; allein bie Amerikaner wurden dieses noch zeitig genug gewahr und nach einer bartnäckigen Gegenwehr bie Indianer zum Beichen gebracht. Die Angreifenden zogen fich, nachdem bas Gefecht 3 Stunden gewährt haben mochte, wieder guruck. Die Wilden und Provinzialen verfolgten fie, warfen ben feindlichen Poften an ber Walbede, ftedten bort einige hölzerne Schuppen in Brand und gingen bann noch 2000 Schritte weiter vor, bis an ein einzelnes Saus, das ebenfalls von einem Vosten besetzt war. Sier befanden fich eben einige amerifanische Generale, die fich schnell auf ihre Pferde warfen und bavon eilten. Giner ber fie begleitenden Officiere wurde noch von den nachgesendeten Rugeln ber Indianer verwundet, die dann auch biefes Saus in Brand steckten. Auf beiben Seiten gab es Bleffirte. Die Inbianer brachten vier Gefangene ein, bie ausfagten: baf man amerifanischer Seits eine Recognoscirung gemacht hatte und baß bie Armee die gange Nacht unter'm Gewehr gestanden habe, ba man rudwarts, nach Albany bin, eine ftarte Kanonade ge= bört habe.

Nachmittags ertheilte Bourgoyne ben Befehl: daß sich die Armee auf 4 Tage mit Lebensmitteln versehen solle, auch ließ er Rum austheilen, eine Spende, der sich die Mannschaften erst zum zweiten Male in diesem Feldzuge erfreuten.

Bourgoyne hielt Wort, die Recognoscirung follte am 7. October vorgenommen werden. Morgens 10 Uhr brachen 1500 Commandirte aus allen Regimentern ber Armee, außer bem 47., nebst 8 Geschützen auf, unter benen sich 2 3wolf= pfünder und 2 Saubigen befanden. An der Tete ritten die drei Generale. Die Indianer, 180 Mann, nebst bem Corps ber Provinzialen und Canadier, follten die rechte Flanke in weitem Bogen burch bie Balber beden und ben Amerifanern um ben linken Flügel in den Rucken zu kommen suchen. Mittags wurde in 3 Colonnen rechts abmarschirt und bis auf 1/4 Stunde Ent= fernung bireft an ben linfen feindlichen Flügel vorgerückt. Auf bem ebenen Plat einer Unhöhe, die durch Solzung gedeckt war, formirte fich bas Detachement, wobei man bie geringen Streitfrafte bem Auge bes Gegners möglichft zu verbergen suchte. Bier blieb man anderthalb Stunden fteben. Es war Rach= mittage 3 Uhr, ale bie vorgeschobenen Jäger bei einem por= warts liegenden Saufe einzelne feindliche Trupps gewahrten, bie anfangs nur fleinere Patrouillen schienen, Die Dieffeitige Unnährung zu erspähen; als biefe aber nach und nach zu größeren und mehreren Saufen anwuchsen, fonnte man ihre wahre Absicht, einem bieffeitigen weiteren Borgeben fich entgegen zu ftemmen, wohl errathen.

Bourgoyne hatte die Absicht, an dieser Stelle zu bivouafiren; er wollte sich womöglich mit dem Gegner in kein Gesecht
einlassen, sondern, wie bereits gesagt, nur dessen Stellung und
Stärke recognosciren, um endlich einmal in's Klare zu kommen.
Er beschränkte sich demnach nur auf die Desensive, und erst, als
die Amerikaner zudringlicher wurden, ließ er seine Zwölspfünder
gegen sie abseuern. Dieser Gruß hatte die gewünschte Wirkung
nicht; die Gegner schienen sich nicht das mindeste um das Feuer
zu kümmern und formirten sich in aller Ruhe zum Angriss, troßdem die schweren Feldgeschüße wohl 20 Schüsse abgaben und
ihr Sammelplaß nicht zum günstigsten gewählt war. Um 4 Uhr
grissen die Amerikaner den linken Flügel, der aus den Grenadieren unter Major Akland gebildet war, die im Holze standen,
mit solcher Entschlossenheit an, daß diese zum Weichen gebracht
wurden. Der Oberstlieutenant Speth, der mit 300 Deutschen

im Centrum ber Linie ftand, und beffen linke Seite burch bas Weichen ber englischen Grenadiere blosgestellt murde, ließ burch die Regimenter v. Abet und S. Hanau einen Saken bilden und sicherte fo, unterftugt von der Artillerie, die arg bedrobte Flanke. Lange hielt er sich tapfer in dieser prekaren Position, und wurde fie noch langer behauptet baben, wenn er nicht auch vom rechten Flügel getrennt worden wäre. Lord Balcarras nämlich, ber biefen befehligte, erhielt plöglich die Ordre, mit feiner leichten Infanterie eine andere Stellung zu nehmen. Go war nun Speth's rechte Flanke eben fo entblößt, als bie linke. Alles fiel nun auf die Deutschen ein, die ben farken Anprall allein auszuhalten hatten; von brei Seiten schlugen bie Rugeln in ihre Reihen. Die Capitains v. Fredersdorf, v. Gleiffen= berg und v. Dahlstierna, sowie der Fähndrich v. Geyling von S. Hanau, fanken schwer bleffirt zusammen. Die zwei beffen = hanau'schen Geschütze gingen verloren. Der Brigadier Fraser, ber bisber mit ber Sälfte ber englischen Grenadiere. ber leichten Infanterie und bem 24. Regiment eine Stellung weiter rechts genommen batte, erfannte bie Gefahr bes Centrums und eilte mit bem 24. Regiment zum Succurs berbei. Raum erschien er aber auf bem Rampfplat, als er von einer Büchsenfugel tödtlich verwundet wurde. Er fank vom Vferde und wurde aus dem Gefecht getragen. Major Forfter übernahm nun bas Commando über Frasers Truppen, ba er aber noch vom Centrum getrennt war, so wurde er ebenfalls in ber Front und in den beiden Flanken angegriffen. Auch er hielt bas ftarffte Feuer aus, bis Bourgonne endlich ben Befehl zum Rudzug gab. Es war bochfte Zeit bazu, benn nur noch eine furze Berzögerung, und bas ganze Detachement war vom Rudzug abgeschnitten. Die Artillerie unter Major Williams that noch ihr Möglichstes, Dieses zu verhindern, bis er gefangen wurde. Der Rudzug war nach ber großen Redoute, vor dem rechten Flügel bes Fraser'schen Corps bestimmt. Unter ben ob= waltenden Umftanden wurde er noch in möglichster Ordnung ausgeführt. Der Feind folgte auf ben Fersen und als man bie Redoute erreicht hatte, griffen bie Amerikaner unter Dberft= lieutenant Brooks biefe fofort mit größtem Ungeftum an, fie

wurden jedoch abgewiesen. Gleichzeitig griffen sie aber auch die Retranchements von Breymann und Frafer eben fo bigig an; da Ersterer nur noch über 200 fampffähige Leute zu ver= fügen hatte, das Retranchement aber in der Front, im Rücken und in ber linken Flanke zugleich angegriffen wurde und ber tapfere Führer tödtlich getroffen fiel, fo murden bier die Deutschen jum Beichen gebracht. Der Poften zwischen ben beiden genannten Retranchements war nämlich vorher durch canadische Compag= nien im Grunde besetzt worden, die die Berbindung mit beiden erhalten follten; da aber diese mit den andern leichten Truppen nicht gleichzeitig im Lager beim Ruckzug eintreffen fonnten, in= bem fie rechts einen großen Umweg machen mußten und Bour= gonne nicht baran gedacht, diesen Poften einstweilen burch andere Truppen zu besetzen, so blieb eine weite Lucke. verlaffene Poften bestand aus 2 Saufern, die man crenelirt und möglichst befestigt hatte, die jest von den Umerifanern sofort besetzt wurden. Der Feind hatte sich somit im Lager selbst gleichzeitig mit festgesett. Der Dberftlieutenant v. Speth verfuchte zwar, diefen wieder herauszuwerfen, allein die einbrechende Nacht verhinderte ihn daran und er hatte dabei noch das Un= glud, in der Dunfelheit und in dem allgemeinen Wirrwarr mit noch einigen andern braunschweig'schen Officieren gefangen zu werben.

Jum nicht geringen diesseitigen Erstaunen verließen die Amerikaner bald darauf die genommenen Berschanzungen, die ihnen so viel Blut gekostet hatten, wieder. Sie hielten den Schlüssel zu dem Plage, wo sich die Depots befanden, schon in der Hand, denn sie hatten just die wundeste Stelle getroffen. Es war der Weg in den Grund. Wären sie rechtzeitig unterstügt worden und hätten die bei solchen Gelegenheiten unversmeidliche Verwirrung benutzt, so hätten sie noch viel größeres Unheil anrichten können. Jedenfalls hatten sie von der Wichtigsteit des innegehabten Punktes keine Ahnung.

Der Berlust der Deutschen ist im braunschweig'schen Journal nicht angegeben; es ist auf eine an das Gouvernement beisliegende Liste hingewiesen, die sedoch bis jest nicht aufzusinden war. Dieser mag aber ein nicht unbedeutender gewesen sein,

ba Breymann im Centrum 300 Mann commanbirte und nur noch 200 bei sich hatte, als er in die Verschanzungen zurückfam. Die sämmtliche Artillerie ging verloren, ein Theil des Lagers wurde ruinirt. Mehrere der tüchtigsten Officiere waren gesfallen, gefangen oder verwundet; von den Deutschen allein 25.

Auch bier stoßen wir in Washington Frving's Werf wieder auf einige Frrthumer; er verwechselt zunächst die Braun= schweiger mit ben Seffen. Die letteren waren unter bem Brigg= bier v. Gall zur Dedung bes Lagers zurudgeblieben. Rur bie Artillerie war mit bei der Expedition. Ferner nimmt er die Recognoscirung für eine Fouragirung; wir erseben aber aus bem Borausgegangenen, daß diese nicht einmal nächst bem Hauptzweck, der Recognoscirung, mit berücksichtigt worden war. Das Terrain hierzu war jenseits bes Subson und im Ruden ber Armee bestimmt. Frving nimmt ferner an: daß Bour= gonne in der Front habe angreifen wollen und ein Detache= ment nur zu bem 3weck um ben amerikanischen linken Flügel geschickt habe, dort im Rücken die Armee zu allarmiren. Wir haben aber bereits ersehen, daß Bourgoyne an gar feinen Ungriff bachte, wenigstens jest nicht, er wollte nur Renntnif über Stellung und Starte feines Begners, fowie über bas vorliegende Terrain einziehen, was er, da ihm dieß Alles noch un= befannt war, nur nothgedrungen thun mußte. Ferner wird vom General Arnold gefagt: "Er stellte fich an die Spige ber Truppen von Barnede Brigade, griff bie Beffen (?) im Centrum des Feindes an und sprengte sie durch wiederholte Un= griffe." Die Braunschweiger, die es waren, wurden nicht gesprengt, sie geriethen nicht einmal in Unordnung und bielten mit bewunderungswerther Rube und Ordnung bas ftartfte Feuer von 3 Seiten aus. Wären sie gesprengt worden, wie fonnte bann ber Rudzug noch fo geordnet fein, bag Breymann mit 200 Mann die Verschanzungen noch erreichte und fich jedenfalls gehalten haben wurde, ware feine linte Flanfe nicht gang bloßgestellt gewesen? - Auch fagt diefer Schriftsteller, daß im Centrum Englander unter General Phillips gestanden hätten, Riedefel ware mit ben Beffen (?) rechts neben ben Grenadieren, die den linfen Flügel gebildet, poffirt gewesen.

Was Bourgopne veranlaßt haben mochte, nun ben rechten Flügel unter Belcarras aus der Linie zu ziehen, nachdem der linke schon zurückgedrängt war und die Deutschen im Centrum so ganz zu exponiren, bleibt heute noch ein Näthsel; Niedesel glaubt, daß solches auf einem Misverständniß beruht habe.

So ungestüm, so todesverachtend hatte man die Amerikaner noch nicht fechten sehen, wie an diesem Tage; das sagten Briten und Deutsche.

Ein braunschweig'scher Officier schreibt darüber: "Der hessenhanau'sche Artillerie-Capitain Pausch hat mir mehrmals erzählt, wie unsinnig die Feinde auf die mit Kartätschen unter sie speienden Kanonen gestürzt sind. Ohnerachtet Arnold selbst 2 Sechspfünder verloren, so ist er doch wegen seiner desparaten Size in Affairen zu bekannt, daß man ihn in Verdacht einer leeren Entschuldigung ziehen könnte."

Der schwer verwundete Fraser wurde zu dem nahen und elenden Häuschen gebracht, das die Generalin v. Riedesel mit ihren Kindern bewohnte, wo er unter der ausopfernossen Pslege derselben noch in derselben Nacht unter den unsäglichsten Schmerzen starb. Um nächsten Tage wurde der Berewigte zu der geswünschten Stunde und an dem von ihm selbst bestimmten Plaze, einer nahen besetigten Anhöhe, seierlich beerdigt. Die sämmtslichen Generale und viele andere Officiere wohnten der Beerbigung bei. Die Amerikaner, die davon nichts wußten, richsteten ihre Geschüge nach dieser zahlreichen Suite, so daß die Kugeln drum herum dicht einschlugen.

Nach dem eben bestandenen heftigen Nencontre mit den Amerisanern mußte General Bourgoyne endlich zu der Einsicht kommen, daß sie doch seine ganz zu verachtende Gegner mehr wären und er mußte zugleich auch das Mißliche seiner Situation bitter empsinden. Er hatte sich daher endlich entschließen mussen, der früheren Meinung seiner Generale, sich aus der so gefährslichen Nähe des Gegners zu entsernen, und etwas weiter rückwärts eine gedecktere Stellung zu nehmen, nachzugeben. Sein stolzes Selbstvertrauen war nach dem erhaltenen Schlage nicht wenig gesunsen, er mußte seine übermüthige Phrase: Die Engsländer weichen nie zurück! die aus seinem Munde fam,

als er ben Subson, seinen Rubicon, überschritt und er bamit die Ängstlichkeit der Damen beschwichtigen wollte, für jest vergessen und sich in die bittere Nothwendigkeit fügen. Der Rückzug sollte noch in derselben Nacht bewerkstelligt werden.

Die Armee blieb, als sie sich in ihrem Retranchement einiger= maßen wieder geordnet hatte, unter'm Gewehr steben. Mitternacht wurden die Zelte in aller Stille abgebrochen und fammt der Bagage in den Grund zu den Depots gebracht. Um 8. October verließ die Armee noch vor Tagesanbruch bas be= festigte Lager und zog sich in ben Grund bermaßen zwischen die Bruden Rr. 1 und 2, daß bie englischen Regimenter, also ber vorherige rechte Flügel, sich auf dem Duerweg hinter ber Brude Rr. 2 feste. Die braunschweig'schen Grenadiere und bas leichte Barner'sche Bataillon beckten beffen rechte Flanke. Die beutschen Regimenter bildeten vom rechten Flügel aus einen Saken, wobei fie bie Sobenzuge befegten, und fo Front gegen bie Berge und Balber machten, so bag biese nun ben rechten, die Briten den linken Flügel bildeten. Die leichten Truppen beckten die rechte Flanke und den Rücken der Armee nach Swords - house zu. Die englische leichte Infanterie und die englischen Grenadiere, unter Lord Belcarras, hatten tiefer in den Bergen eine Unbobe befett. Der Dberftlieutenant Southerland wurde mit bem 9. und 47. englischen Regiment nach Swords : Soufe geschickt, um einer feindlichen Befatung dieses Postens zuvorzufommen. Kanonen= und Gewehrfeuer wurde ben ganzen Tag über bald ba, bald dort gehört, namentlich nach ber Seite bin, wo Belcarras ftanb.

Mit wieder einbrechender Nacht setzte die Armee ihren Rückzug fort. Die Schiffbrücken wurden abgebrochen und Abends 10 Uhr setzte sich die Avantgarde, von Riedesel geführt, in Marsch. Sie bestand aus den Indianern, die vorausschwärmten, den braunschweig'schen Grenadieren und dem Barner'schen leichten Bataillon. Als Riedesel nach Swords-House fam, zog er die beiden bereits dortstehenden englischen Regimenter an sich. Hinter diesen Truppen folgte die Artillerie und das Fuhrwesen. Zetzt solgte Bourgonne mit der Hauptcolonne, die rechts abmarschirt war. Die englischen Grenadiere und die leichte

englische Infanterie unter Lord Belcarras bilbeten bie Arriersgarbe, wobei sich auch der General Phillips befand. Die Boote mit den Provisionen folgten dicht am westlichen User budson. Die Kranken und Verwundeten, gegen 800, konnte man wegen Mangels an Transportmitteln nicht mitnehmen; das Lazareth blieb daher unter einer Stillstandslagge zurück. Man überließ die Hülslosen der Großmuth des Gegners.

Morgens um 2 Uhr erreichte die Avantgarde Dovogots-House. Hier ersuhr Riedesel, daß die Amerikaner unweit Saratoga ein befestigtes Lager hätten, worauf Capitain Fraser zum Recognosciren vorausgeschickt wurde. Er trasauch auf den Feind, der sich aber bei seiner Annäherung sofort über den Hudson zurückzog. Die Höhen bei Saratoga fand er unbesetzt. Noch vor Tagesanbruch kam Bourgoyne selbst bei der Avantgarde an, nachdem er bereits vorher den Besehl zum Halten geschickt hatte.

Jeder glaubte nun, es würde nur ein furzer Halt, um die Armee etwas mehr zusammen zu ziehen, da Eile überaus noth that, aus der gefährlichen Falle zu kommen. Man hatte von Glück zu sagen, daß die Höhen bei Saratoga noch nicht von den Amerikanern besetzt waren. Man hätte bis Morgens 7 11hr diesen Ort erreichen und sofort die Brücken über den Hudson schlagen können. Wider alles Erwarten ertheilte Bourgoyne den überraschenden Besehl: daß die Armee in 2 Linien bivouakiren und so den Tag abwarten solle.

Eine kostbare Zeit ging somit unnüß verloren. — Man konnte sehen, wie sich die Amerikaner am jenseitigen Ufer mehr und mehr ansammelten, man bemerkte ihre Rührigkeit, die Schlinge vollends zuzuziehen. Sie schossen bereits auf die am diesseitigen Ufer liegenden Boote.

Fraser und Makay waren mit ihren leichten Truppen bis an den Fishkill vorgedrungen. Um 4 Uhr Nachmittags brach auch endlich die Armee wieder auf; aber ein inzwischen eingefallenes heftiges Negenwetter erschwerte den Marsch ungemein. Die Bege waren bald so verdorben, daß das Fuhrwerk nicht mehr weiter konnte, und da Bourgoyne beim Abmarsch die Ordre gegeben hatte, sich mit diesem nicht auszuhalten, so

blieben die Zelte und ein großer Theil der Equipage schon jest zurück, was den an Allem Mangel leidenden Amerikanern ein sehr willkommener Fund war.

In bunfler Nacht rudte bie burchnäßte Urmee burch Sara= toga, ging über ben Fishfill und nahm jenseits deffelben ihre Plage zum Bivouaf ein. Da die Brude über den Fishfill vom Feind zerftort worden war, fo mußte die Urmee diesen Fluß durchwaten, wobei das Waffer ben Leuten bis fast unter die Achseln reichte. Die am linken Ufer bes Subson stehenden Umerifaner, feuerten trot ber Dunkelheit auf gut Glud berüber, was zwar keine sonderliche Wirkung hatte, wobei aber boch Mehrere fielen und so die Unordnung noch vermehrt wurde. Bourgoyne nahm fein Sauptquartier in Schuplers = Soufe, zwischen ber Stadt und bem Fishfill. Die Brigade Samilton bedte biefes. Es goß noch immer in Stromen. Man hatte nur einen furzen Marsch gemacht und selbst ber gemeine Mann wunderte sich über ben abermaligen Aufenthalt; man war nun ziemlich gewiß, der Gefangenschaft nicht mehr entgeben au fönnen.

Während die Armee fror und hungerte und Jeder der nächsten Zufunft bang entgegensah, tönte aus Schuplers hellserleuchtetem Hause Gesang, Gelächter und Gläsergeklirr. Bours gopne saß hier mit lustigen Cumpanen bei einem leckeren Souper, wobei der Champagner floß. Neben ihm saß die schöne Frau eines englischen Commissairs, seine Courtisane. Der leichtsertige Feldherr seierte in dieser Calamität noch seine Drzien. Manche meinten sogar: er habe nur deswegen den unverantwortslichen Halt machen lassen, um sich eine lustige Nacht zu machen. Niedesel hatte es für seine Pflicht gehalten, Bourgopne auf den gefährlichen Kalt ausmerksam zu machen, Lesterer hatte aber allerlei ausweichende Antworten gegeben.

Am 10. Morgens wurde von der vorausgeschickten Patrouille gemeldet, daß die Amerikaner den Battenkill, jenseits des Hudson, bereits besetht hätten. Bourgoyne ertheilte darauf den Befehl, daß die Armee eine Stellung auf den Höhen Saratogas nehmen sollte, bis man an einer anderen Stelle den Fluß passiren und sich bei Fort Edward segen könne. Oberstlieutenant

Southerland wurde beordert, mit 2 englischen Regimentern, einer Abtheilung canadischer Freiwilliger und dem Ingenieur Twis am rechten Ufer des Hudson bis Fort Edward hinauf zu gehen und dahin die Wege zu säubern und zu bahnen. Hamilton erhielt den Befehl, mit seiner Brigade noch auf den Höhen jenseits des Fishfill stehen zu bleiben. Schon Nachmittags 2 Uhr besetzten die Amerikaner Saratoga. Schuy-lers Haus, sowie mehrere Mühlen und Baracken, die ebenfalls dem General Schuyler gehörten, gingen dabei in Flammen auf. Diese Gebäude wurden auf Bourgoynes Besehl angezündet, angeblich, um sich dadurch den Rückzug besser den zu können; Andere sagen, wegen kleinlicher Rache gegen den ameriskanischen General.

Hamilton konnte nun seinen Posten nicht länger behaupten, er ging zurud, watete durch den Fluß und schloß sich der Armee an.

Die Lage ber Armee wurde immer verzweifelter. Immer stärker zeigten sich die Saufen der Amerikaner an allen Puncten, wo die bereits cernirten Truppen durch wollten. Gates selbst war mit seiner Armee gefolgt, ihm schien jest die Zeit gekommen, seinen Zweck mit möglichst wenig Blutvergießen zu erzeichen. Deshalb hatte er vorher den Generalen kein Gehör gegeben, die ihn drängten, das feindliche Lager anzugreisen. Er wollte sich entweder selbst attakiren lassen, oder die seindliche Armee, deren precäre Lage ihm bekannt war, abschneiden. "Ich kenne Bourgoyne — hatte er unter Anderem gesagt — er ift ein alter Spieler und wird Alles auf einen Wurf segen."

Die Amerikaner hatten sofort die Höhen occupirt, die Hamilton mit den letzten Truppen diesseits des Fishkill besetzt gehalten hatte, und schossen nun mit ihren Kanonen herüber. Da die Boote wegen der schnellen Strömung des Flusses nicht weiter auswärts gebracht werden konnten, so wurden sie ausgesladen und die wenigen Provisionen zur Armee gebracht.

Die englischen und beutschen Truppen im Centrum hatten einen harten Stand. Bom Fishfill aus enfilirten die feindlichen Batterien die ganze Linie und im Mücken wurden sie vom linken Ufer des Hudson aus beschossen. hier standen die

braunschweig'schen Grenadiere, das Regiment v. Rhetz und Barners Bataillon. Um 11. war es vor Tagesanbruch 2 amerikanischen Brigaden gelungen, über den Fishkill zu kommen und einen Posten von 1 Officier und 40 Mann vom 62. Regiment aufzuheben. Zugleich nahmen sie alle Bateaur auf dem Flusse weg und suhren damit auf diesem hinunter. Den ganzen Tag über wurde die Armee in der Fronte und im Rücken kanonirt; die Borposten waren im steten Gesecht, viele Patrouillen wurden abgefangen. Letzteres betraf die braunschweig'schen Jäger am empsindlichsten, die einen Berbindungsposten vor dem Centrum besetzt hatten und häusig nach dem linken Flügel patrouilliren mußten.

Dberstlieutenant Southerland war bis eine Stunde von Fort Edward vorgerückt. Er rapportirte das am 10. und meldete: daß sich nur etwa 100 Amerikaner im Fort befänden. Statt dieses sofort wegnehmen und besehen zu lassen, erhielt Southerland von Bourgoyne den überraschenden Besehl: sich sofort zur Armee zurückzuziehen. Als er abmarschirte, ließ er Makay mit einer Abtheilung Indianer und Provinzialen an einer Brücke, dem Fort gegenüber stehen, der später noch glücklich nach Ticonderaga entkam.

Die Amerifaner hatten nun jenseits bes Subson 3 Batte= rien im Ruden ber Armee angelegt, auch alle Voften bis Fort Edward befegt. Die ben Briten abgenommenen Boote famen ihnen trefflich zu ftatten, indem fie nun bald ba, bald bort Mannschaften über den Fluß segen laffen konnten. Dieffeits mußte man nicht mehr, wo man den Train und die Bagage sicher unterbringen follte, benn theils war beides bem feindlichen Feuer mit ausgesetzt, theils lag der Grund voll von verbungerten ober erschossenen Pferden. Rein sicherer Plat war mehr für die Kran= fen und Berwundeten zu finden, die bier unfäglich leiden mußten; man fab die furchtbarften Jammerscenen. Die Unglücklichen schleppten sich bald ba, bald bort bin, ein abgelegenes und sicheres Plätichen aufzufinden, um das erbärmliche und qualvolle Leben noch etwas länger zu friften oder ben letten Schmerzenshauch auszustöhnen. Einigen Schutz boten noch die duftern Grunde bes Waldes und wohl bem, der sich bis dahin schleppen konnte. In der sich steigernden Erregung und Unsücherheit wurden die Bande der Disciplin immer lockerer, wurde das Mitgefühl lauer. Bei dem natürlichen Triebe der Selbsterhaltung dachte ein Jeder mehr an sich als an das Leiden der Andern. Die häuser am Flusse waren dem seindlichen Feuer ganz ausgesetzt, aber tropedem waren die Souterrains, die nur einigen Schutz gegen die Kugeln boten, mit franken und blessirten Officieren angefüllt.

In einer dieser Jammerhöhlen, in einem Reller, befand fich auch die Generalin v. Riedesel mit ihren garten Kindern und ihren dienstthuenden Frauen, mitten unter den Leidenden und Berzweifelnden. Der unbeimliche Raum war überfüllt, die Luft durch die Ausdunftung und der Geruch faulender Wunden verpeftet. Bu ber grauenhaften Umgebung fam noch bie Angst um ben Gatten, die Sorge fur die Rleinen. Die Geschützugeln schlugen in den obern Theil des massiven hauses und vertrieben bie, welche bier Schut gefucht batten. Alles brangte nun nach ben untern Räumen. Und in biefer furchtbaren Lage, in biefer Jammer- und Schreckenshöhle, hatte bie feltene beutsche Frau ihren Muth und ihr Gefühl bewahrt, sie waltete bier als ein tröffender und belfender Engel unter ben Jammernden. Gie erquickte fie mit ihren legten Mundvorräthen und vergaß hier faft die Gorge um die, die ihr zunächst fanden. Gie war zu jedem Liebesdienste bereit, felbst ba, wo souft eine garte Frauenfeele gurudbebt. Durch ihre Energie brachte fie einige Ordnung in bas Chaos und überwachte bie unter folden Umftanden moglichste Reinlichkeit. Man geborchte ibr mehr als ben Borge= festen. Sie bat in ihrem intereffanten Buche einige folder furchtbaren Scenen mit fräftigen Strichen gezeichnet.

Am 12. Nachmittags 3 Uhr berief Bourgopne die beiden Generale Phillips und v. Riedesel, sowie die Brigadiers Hamilton und v. Gall zu einem Ariegsrath. Die Einzelnsheiten besselben hier wieder zu geben, ist überslüssig, da sie bestannt genug sind. Hier nur das: Bourgopne stellte zunächst die unglückliche Lage der Armee dar und legte mehrere Fragen vor, was unter diesen mislichen Umständen gethan werden könne. Der General v. Riedesel schlug vor: mit Zurücklassen der Artillerie und Bagage schleunigst auszuberehen und oberhalb

bes Fort Ebward über ben Fluß zu gehen, ober ben St. Georgs-See zu tourniren. Er machte sich sogar anheisschig, das Durchbringen der Armee selbst auf sich nehmen zu wollen. Der Borschlag wurde angenommen. Es handelte sich hierbei aber um möglichste Eile, denn sede Minute war kostdar. Das Austheisen der letten Lebensmittel, das schon früh hätte geschehen sollen, nahm man erst Abends vor und so war denn bestimmt, daß um 10 Uhr die Armee sich in aller Stille in Marsch segen sollte. Man war Punct 10 Uhr mit dem Berstheisen der Lebensmittel sertig, v. Riedesel hatte es selbst bestrieben und ließ es Bourgoyne melden. Er sollte die Avantsgarde, Phillips die Arriergarde führen. Alles athmete auf, aus dieser hölle endlich wieder in's Freie zu sommen. Da — abermals ein Donnerschlag! Bourgoyne ließ sagen: daß es nunmehr zu spät sei, die Armee sollte stehen bleiben. —

Das hatte Keiner erwartet. War es Verblendung ober unverantwortliche Bequemlichfeit bes britischen Obergenerals, was ihn zu dieser verkehrten Maßregel veranlaßte? Man konnte sich sein Benehmen nicht erklären.

Um nächsten Tage, am 13., war Alles entschieden: die Umerifaner hatten ben Sack vollends zugezogen, aus bem man wenige Stunden vorber noch batte berausschlupfen fonnen. Rundum ftanden nun die ftarken amerikanischen Abtheilungen und Voften, die eine fest zusammenhängende Rette bilbeten. Bourgonne berief abermale einen Kriegerath, zu bem jest auch die Regiments= und Bataillons=Commandeure gezogen wurden. Die Unwesenden erflärten, daß, wenn ber Obergeneral bie Möglichfeit einfabe, fich burchzuschlagen, fie Blut und leben gern und willig opfern wollten, wo nicht, fo moge man eine möglichst ehrenvolle Capitulation abzuschließen suchen. Vorerst follte ein Waffenstillstand abgeschlossen werden. Bourgonne fab nun felbst ein, daß ein Durchschlagen eben so wie ein langerer Salt unmöglich fein wurde. Er war noch fo gerecht, in Gegenwart Aller zu erflären: daß nur er allein für die Lage, in ber sich gegenwärtig die Urmee befande, verantwortlich fei. ba er Niemand um Rath befragt und nur bas Befolgen feiner Befehle gefordert hatte. 3m Namen ber Unwesenden bankte v. Riedesel für biese Erklärung, er bat aber zugleich, ihm solches bezeugen zu wollen, falls er zu einer Berantwortung gezogen werden sollte. Jener sagte es ohne Weiteres zu.

Als dieses nicht ohne Mühe zu Stande gekommen war, ging es an die Verhandlungen. Während Gates zum Abschluß drängte, wollte Bourgopne möglichst Zeit gewinnen, da er noch immer Hülse vom Süden her erwartete. Bald sagte er zu, bald suchte er das Versprochene wieder zurückzunehmen. Noch mehrere Male berief er den Kriegsrath, der bei der Unschlüssigseit des Generals endlich darauf drang, daß das einmal Versprochene auch gehalten werden müsse, man könnte sonst die Sache noch mehr verschlimmern. So wurde denn endlich am 16. October der Vertrag abgeschlossen. 1)

Dieser war von beiden Feldherren in zwei Exemplaren am 16. October bei Saratoga unterzeichnet worden und enthielt 13 Artisel. Nächst dem bereits Befannten wurde darin unter Anderem noch Folgendes stipulirt: Die Truppen sollten mit allen militairischen Ehrenzeichen die Netranchements verlassen, nach Niederlegen der Wassen auf dem fürzesten und bequemsten Wege nach Massachusetts marschiren, und sollten auf dem Warsche in der Weise wie die amerikanischen Truppen verpslegt werden. Den Officieren sollten ihre Pferde, Bagage und sonstiges Eigenthum gelassen werden, auch dürsten sie ihre Degen tragen und sollten von den Mannschaften nicht getrennt werden. Es sollte ihnen auch freistehen, diese nach Belieben versammeln zu dürsen.

Wie diese Verträge später vom Congreß und den amerifanischen Generalen gehalten wurden, wird die Folge zeigen.

Man nannte diese Gefangenen zum Unterschied von den andern früheren, die von den Amerikanern gemacht wurden, die "Conventions Truppen." Ihre Zahl betrug im Ganzen 5803 Mann, worunter aber nur noch 3500 kampffähig waren. Bon deutschen Truppen befanden sich dabei 112 Officiere,

<sup>1)</sup> Das Nåhere darûber im "Leben und Wirken des Generals v. Riedesel 2c." Bb. 2. S. 175-188.

248 Unterofficiere, 76 Spielleute, 1815 Solbaten und 180 Diener, im Ganzen also 2431 Mann.

Die sämmtliche schöne und zahlreiche Artillerie, die aus 30 Kanonen und Haubigen, meist metallenen Geschüßen, bestand, 7000 Feuergewehre, die Zelte und alle übrigen Vorräthe sielen den Siegern als willfommene Beute zu.

Nach einem vorliegenden Generalrapport hatten bis zum 6. October die Briten 1415, die Braunschweiger 1014 und die Heffen Sanauer 108 Mann vor dem Feinde verloren.

Die Armee des Generals Gates zählte 22,350 Mann. Dazu waren die Truppen noch nicht gezählt, die jenseits des Hudson standen. 2) Zu seiner und seiner höhern Officiere Sicherstellung und Rechtfertigung dem Herzoge wie dem Publiscum gegenüber, hatte v. Riedesel ein Memoire in deutscher und französischer Sprache über die letten Borgänge abgefaßt, das er am 18. October von den Brigadiers und Stabsoffiscieren der deutschen Truppen unterzeichnen ließ. 3)

Im ersten Berdruß schrieb v. Riedesel an seinen Landes= herrn:

"Ew. Hochfürstliche Durchlaucht werden aus diesem unterthänigsten Rapport ersehen, in was vor eine betrübte Situation unsere amerikanische schöne Maneuvzes mich und die hochfürstlichen Truppen versetzt haben. Meine in Deutschsland erwordene Reputation ist andern Leuten ausgeopfert und

<sup>1)</sup> Die Braunschweiger hatten verloren: a) an Officieren: 9 tobt, 14 verwundet, 28 gefangen; b) an Mannschaften: tobt 136, verwundet 233, gefangen 701.

Die Hanauer: a) an Officieren: 1 tobt, 2 verwundet, 1 gefangen; b) an Mannschaften: 18 tobt, 35 verwundet und 51 gefangen.

<sup>2)</sup> Nach der Liste, die General Gates selbst an Bourgonne übersendete. Die 3 abgeschickten britischen Officiere kanden, als sie das Lager und die Truppen durchgingen, diese zwischen 13 dis 14,000 Mann stark. Es war dieses die Hauptstärke, das übrige war betachirt.

<sup>3)</sup> Wir finden dieses Memoire in dem Buche der Generalin v. Ried: efel, sowie im "Braunschweig'schen Magazin" neuerdings abgedruckt.

ich sehe mich vor ben unglücklichsten Menschen an, ben bie Erde trägt."

Weneral v. Riedesel und den Truppen das Geringste zur Last, man nahm sogar den innigsten Antheil an ihrem Geschick, wie die Briefe der Berzöge Carl und Ferdinand, des Erbsprinzen von Braunschweig, sowie die damaligen Zeitschriften sattsam beweisen, worin weder den Truppen noch den Führern derselben der geringste Vorwurf gemacht wird, im Gegentheil, ihr Benehmen die allgemeinste Anerkennung sindet. 1)

Schließlich müssen wir hier noch des Zuges etwas aussührlischer erwähnen, den, wie bereits weiter oben angeführt wurde, der Oberst St. Leger zur Seite nach Fort Stanwir unternahm. Die Jägercompagnie, die ihm zugetheilt war, war die erste, die der Graf von Hessen-Hanau hinüber geschickt hatte. Diese war am 7. Mai 1777 in Hanau abgegangen und hatte Canada am II. Juni erreicht. Sie wurde sofort vom Gouverneur den bereits abgegangenen Truppen auf dem Lorenzstrom nachgeschickt und dem Corps des Oberst St. Leger zugewiesen. Sie wurde vom Lieutenant Hildebrand geführt. Der Marsch in die entsernten und wenig bebauten Gegenden war ein weiter und beschwersicher, von allerlei Gefahren und Wilderwärtigseiten begleitet. Um die fast undurchdringlichen Wildnisse zu umgeshen, wurde ein großer Umweg über den Ontarion-See genommen.

Das so verschiedenartig zusammengesetzte Corps brach in den ersten Tagen des Juli aus der Gegend von Montreal auf, nachdem sich die hierzu erwarteten Indianer dort versammelt hatten. Langsam ging die Fahrt auf Flachbooten den Lorenzstrom weiter hinauf und hie und da mußten die Boote zu Lande ein Stück getragen werden, um die reißenden Stromsschnellen oder Wasserfälle zu umgehen. Dann ging die Fahrt ein Stück über den breiten Ontarion-See, an dessen südlichem User das Fort Oswego lag, wo ein Tag gerastet wurde, um sich von den bisherigen Anstrengungen etwas zu erholen. Noch

<sup>1)</sup> Das Rahere in "Leben und Wirken bes Generals v. Riedefel."

ein Stück ging die Fahrt auf einem Flusse und einem kleinen See füdlich landeinwärts und dann zu Fuß weiter nach dem Mohawk, an dem das vom Feinde besetzte Fort Stanwir lag. Der Marsch war sehr beschwerlich, da die natürlichen wie künstlichen Hindernisse weggeräumt werden mußten, welche die Amerikaner dem Bordringen ihrer Gegner in den Weg gelegt hatten.

Um 3. August wurde bas Fort, nachdem bie Befagung eine Aufforderung zur Übergabe abgewiesen batte, erfolglos be= Um 5. rudte ein beinahe 1000 Mann ftarfer Entfag beran, beffen Unnäherung St. Leger noch rechtzeitig erfuhr und zu feinem Empfang einen Sinterhalt in ben Wald legte, ber zum größern Theil aus regulären Truppen bestand, wobei auch die Jäger sich befanden. Die Übrigen waren Indianer. Der Überfall gelang fo vollständig, daß faum die Salfte ber Milizen entfam. Babrend St. Leger feine Truppen getheilt batte, machten bie Belagerten einen Ausfall und plunderten fein Lager. Dieses war ihm ein empfindlicher Verluft, ba in den unwirthlichen Gegenden fast alle Lebensbedurfniffe mitgeführt werben mußten. Da es ben diesseitigen Truppen an Geschüt mangelte und ein abermaliger 2000 Mann ftarfer Succurs unter dem verwegenen General Arnold nahte, wodurch die Indianer fo in Angst geriethen, daß sie sich zerftreuten ober baten, baß sie wieder zuruckgeführt werden möchten, so mußte St. Leger am 23. August die Belagerung aufheben, und fich, Belte, Gefchüge und Vorrathe zurudlaffend, zum Rudzug ent= schließen.

So endete dieser Bug, ber, wenn er glüdlicher ausgefallen ware, bas tragische Geschick ber Bourgoyne'schen hauptarmee jedenfalls verhindert hatte.

Wenden wir uns nach dieser Abschweifung wieder ben weisteren Ereignissen bei Saratoga zu.

Nachdem man sich über die Capitulationspunkte gegenseitig geeinigt hatte, war der 17. October zu dem Tage bestimmt, an welchem die gefangenen Truppen dem Sieger die Waffen überstiefern sollten. Hatte der Soldat schon viele Wochen lang mit Widerwärtigkeiten aller Art zu kämpfen gehabt und wurde zus

lett feine Lage aus einer höchst traurigen eine wahrhaft verstweifelte, so sollte er jest noch den Leidenskelch bis auf den letten Tropfen leeren, indem er sich zu einem Act tiefster Beschämung hergeben mußte.

Nach aller Wahrscheinlichkeit hatte das Alles dem Dber= befehlshaber ber ungludlichen Urmee, dem General Bourgonne, am nächsten und harteften zu Bergen geben muffen, denn haupt= fächlich burch fein Berschulden war all bas Elend berbeigeführt worden; aber - follte man's glauben - wir feben ihn furz nach ber Ratastrophe so gelassen und beiter, wie mabrend ber gangen Beit der Calamitaten. Er hatte feinen Augenblick feinen ruhigen Schlaf und seinen guten Appetit verloren. Als er mit dem General Gates furz nachber im Lager ber Amerikaner que sammentraf, trug er nicht nur bie beiterfte und boflichfte Miene wie fonst zur Schau, er hatte sich auch noch höfisch gepunt, als wenn er bei einer Soffete erscheinen follte. Er trug eine reiche mit Gold besetzte Uniform und einen Sut mit wallendem Federbusch. Auf ben ganzen Anzug war eine ungemeine Sorgfalt verwendet, die mehr den Stuger verrieth, mabrend der amerifanische General nur in einem schlichten blauen Überrock, fast ohne alle Abzeichen seines Ranges, erschien. Beide Generale gingen gleichzeitig, als fie fich ansichtig wurden, auf einander zu und als sie auf wenige Schritte einander nahe waren, hielten fie an. Der Engländer nahm mit vieler Zierlichfeit seinen reich aufgeputten but ab und fagte, fich gracios verneigend: General, die Kriegslaune hat mich zu Ihrem Gefangenen gemacht! -Der Amerikaner erwiederte einfach den Gruß und fagte: 3ch werde immer bereit sein zu bezeugen, daß es nicht durch die Schuld Em. Excellenz geschehen ift. — Beide Generale waren von den Officieren ihres Stabes begleitet. So wie der Ge= neral Gates bestrebten sich auch die anderen amerikanischen Officiere, sich gegen bie Gefangenen möglichst boflich zu bezeigen und ihr Unglud zu ehren. Man af barauf in Gates Belt, wo die Tafel aus Brettern bestand, die man über Faffer gelegt hatte. Bei bem an Ginfachheit und Mäßigfeit gewöhnten Umerifaner wurden nur die gewöhnlichsten Speifen in vier Schuffeln aufgetragen und als Getrant Cyder und mit Waffer vermischter

Rum. Der General Bourgoyne schien hier all seine Liebenswürdigkeit entfalten zu wollen, er sprach viel und sagte den Amerikanern manche Schmeicheleien. Er brachte auch ein Hoch auf General Washington aus, welche Ausmerksamkeit Gates damit erwiederte, daß er mit seinen Officieren auf die Gesundheit des Königs von England trank. Dabei aß und trank er mit dem größten Appetit, so daß sich die deutschen höheren Officiere, die mit in seinem Gesolge waren, nicht genug über sein Benehmen in solcher Lage-wundern konnten. So lange gespeist murde, stand die amerikanische Armee unter'm Gewehr.

Als nach Tische mehrere dieseitige Officiere den Wunsch äußerten, diese in der Nähe zu sehen, gestattete es ihnen Gates nicht nur sosort, sondern führte sie auch selbst dahin und ging mit ihnen durch die geöffneten Glieder einiger Regimenter. Eins derselben mußte sogar vorrücken und sich im Marsche zeigen. Durch das Beispiel der Officiere angeregt, zeigten sich auch die amerikanischen Truppen theilnehmend und gefällig gegen die unglücklichen Gefangenen, so weit es der Amerikaner sein konnte. So schreibt ein Officier aus jener Zeit darüber: "Die englischen und amerikanischen Truppen leben sest in der aufrichtigsten Freundschaft mit einander und bedauern, daß die unglücklichen Umstände zwei Bölker zu einer vielleicht unversöhnlichen Feindschaft gebracht haben, da doch diese, wenn sie in Freundschaft verbunden geblieben wären, ohne Zweisel der ganzen übrigen Welt hätten Geses dictiren können."

In der Nacht vom 16. zum 17. October suchte der braunsschweig'sche General wenigstens die Fahnen seiner Regimenter zu retten, was ihm auch gelang, indem er zur Lift seine Zuslucht nahm. Er ließ sie von den Stöcken abnehmen und in die Betten seiner Gemahlin einnähen, die Stöcke hingegen wurden verbrannt. Auf diese Weise kamen die Ehrenzeichen wieder in's Vaterland zurück, ohne daß es den Amerikanern eingefallen wäre, weiter danach zu fragen.

<sup>1)</sup> Unter ben Tischgasten befand sich auch ein amerikanischer Oberst v. Weißenfels. Er war aus Königsberg gebürtig und hatte früher lange in preußischen Diensten gestanden.

Am nächsten Morgen hielt ber beutsche General noch eine Anrede an seine Soldaten, worin er diese ermahnte, auch in diesem Unglück standhaft zu bleiben und sich jederzeit der Pflichten zu erinnern, die sie ihrem Fürsten und ihrem Stande schuldig wären. Er stellte ihnen zugleich vor, daß sie nicht durch ihre Schuld in diese unglückliche Lage gekommen seien und in den Augen der Welt immer gerechtsertigt dastehen würden.

Um 11 Uhr rückten die Überbleibsel der Armee aus ihrem Lager in's Thal beim alten Fort, diesseits des Fishkill, um bort das Gewehr zu strecken. Das Benehmen des Generals Gates zeigte sich hierbei durchaus edel und rücksichtsvoll gegen das Unglück. Um den Gefangenen die Schmach weniger fühlbar zu machen, ließ er in dem Augenblicke, als sie ihre Waffen streckten, seine Truppen Kehrt machen. Er selbst hatte in diessem Moment die Vorhänge seines Wagens zugezogen, in dem er zugegen war.

Das Strecken der Waffen fand in einiger Entfernung von den amerikanischen Truppen statt. Nach den Mittheilungen eines braunschweig'schen Officiers wurden die Gewehre nicht, wie sonst üblich, gestreckt, sondern nur zusammengesetzt. Nach diesen war auch kein amerikanischer Officier zugegen, nach Andern nur der Generaladjutant Wilkinson.

Ehe die Soldaten sich von ihren so oft erprobten Waffen trennten, schlugen sie großentheils noch in stiller Wuth die Kolben ab, die Tamboure zertraten die Trommeln. Manche Thräne rann über die gebräunten Wangen der Krieger.

Nachdem dieses geschehen, marschirten die desarmirten Truppen in dumpfer Resignation und ohne eine Escorte nach dem Plaze zurück, wo das Lazareth stand und wo sie die Nacht über bivouafiren sollten. Sie mußten, bevor sie diesen erreichten, die Neihen der aufgestellten Amerikaner passiren, die sich dabei musterhaft benahmen. Kein Wort des Hohns oder Jorns kam über ihre Lippen, nicht einmal in ihren Mienen war dieses zu lesen. Ernst und still standen sie in den Gliedern.

In Schlögers Briefwechsel findet man einen ausführlichen und zum Theil humoristischen Brief des erwähnten braunschweig'schen Officiers abgedruckt, der jene Situation sowie die Haltung der

Amerikaner näher bezeichnet. Nach diesem bestand die amerikanische Armee aus den buntesten Elementen. Alter, Stand und die verschiedensten Bolksstämme waren hier durcheinander gemengt, Jeder war nach seinem Gusto gekleidet und bewaffnet.

Die Verwundeten und Kranken blieben in einem traurigen Zustande zurück. Ein braunschweig'scher Officier, der sie noch vor dem Abmarsch besuchte, sagt: "Das Elend dieser armen Leute war über alle Beschreibung, da die amerikanischen Wundärzte sich gar nicht um sie bekümmerten, und ihre Wunden weder versbunden noch gereinigt wurden." Wir müssen annehmen, daß sich der humane General Gates ihrer später annahm und ihr Elend erleichterte.

Am 18. October marschirten die Gefangenen bis Stillswater, vierthalb Meilen weit. Das englische Corps passürte den Hudson, um auf einer besondern Route nach Boston zu gehen, die Truppen erhielten aus den amerikanischen Magazinen Provisionen und die Gaumen, die die ganze Campagne durch fast nichts als Salzsleisch gekostet hatten, ergögten sich nun wies der an frischem Fleische.

Die den Deutschen beigegebene Escorte unter dem Obersten Ried war 600 Mann stark. Marschrommissair war Major Thielemann, zugleich Mitglied des Comites zu Albanien, früher zur Zunft der Schuhmacher gehörig. Er war ein aus Mannheim gebürtiger Deutscher, der jest seine Nationalität so ziemlich verleugnete.

Am 19. passirten die Gefangenen den Hudson in einigen wenigen Bateaux, und da bereits der Abend einbrach, so kamen sie nur dis nach Shetekook, einem Dorke, das von reichen Niederländern bewohnt war. Es wurde auf angewiesenen Wiesenplägen bivouakirt. Her wurden von den Amerikanern die ersten Pferde über Seite gebracht, was sich während des Marsches so lange wiederholte, dis keine mehr zu nehmen waren. "Uns zum Troste sagte man — schreibt der erwähnte Officier — daß wir sie entweder selbst gestohlen, oder von königlich Gesinnten haben müßten, die sie ihnen gestohlen hätten. Wir konnten aber nicht begreifen, wie sie in Canada gezogene Pferde, von Deutschen vindiciren wollten." Als man mit dem Großen fertig war,

ging's an's Kleine. Nach und nach verschwanden auch Tornister und Anderes, was für die armen sonst von Allem entblößten Mannschaften herbe Verluste waren.

Der Marsch war in ber späten Jahredzeit und unter ben gebotenen Umftanden ein überaus schwieriger und mühseliger. Es regnete und schneite fast beständig, die ohnedies schlechten Wege waren badurch ganz verdorben. Die Gegenden waren meift bergig und häufig mit weitausgedehnten und buftern Balbungen bedeckt. Die Soldaten, nur leicht bekleidet und im elenbeften Schubwerf, waren allen Einfluffen bes rauben Wetters preisgegeben. Bei ben erbitterten und zum Theil vom Kriege mitgenommenen Einwohnern, war nur selten ein Unterfommen zu finden, weshalb die bis zum Tode abgematteten und vom Froste halb erstarrten Truppen bes Nachts meift bivouafiren mußten. Es war, als wenn ber eifige Wind ben gangen Ror= per burchbliese und die burchnäßten Rleider froren mährend ber Nacht nicht felten zu harten Pangern. Die altesten und abgebartetsten Soldaten fagten aus, folch einen Marsch noch nie mit= gemacht zu haben.

Um 29. Octbr. erreichte man Springfield am Connecticut, wo sich die Einwohner überaus neugierig und mehr als zudringlich zeigten, denn aus dem Flecken sowohl als aus der Nachbarschaft strömte eine Menschenmenge zusammen, die von Haus zu Haus zog, die Gefangenen wie wilde Thiere zu besaffen. Der General mußte sich das so gut gefallen lassen wie der Gemeine und se höher der Rang desto näher und länger mußte sich Einer begucken lassen. Man glaubte allen Ernstes, daß sowohl Quartierträger als Estorte sich diese Schaulust zu Ruge machten und diese sich mit Geld bezahlen ließen.

Am 7. November erreichten endlich die Gefangenen die Baracken bei Boston, die ihnen vorläufig zum Aufenthalt angewiesen waren.

Der furchtbare Marsch war endlich zurückgelegt. Weh thaten wohl Hunger und Frost, aber weher noch die Hartherzigkeit, der Hohn und Spott, womit man den Hülf- und Wehrlosen allent-halben begegnete. Trog bieser Drangsale und trogdem die Be-

aufsichtigung ber Escorte fehr lau war, besertirten ungefähr nur 100 Mann.

Die Generalin v. Riedesel machte die Reise mit ihrem Manne und ihren Kindern in einer großen Kalesche, die sie sich in diesem Jahre eigens nach ihren Bedürfnissen hatte bauen lassen. Sie hatte auf dieser Tour Gelegenheit genug, allerlei Erfahrungen und Beobachtungen zu machen, die sie zum Theil in ihren Mesmoiren sehr interessant, balb launig, bald ergreisend, schildert.

Wir haben hier noch bes Regiments Prinz Friedrich zu erwähnen, das nehst dem 62. englischen als Besahung zu Ticonzberoga zurückgeblieben war. Commandirender war hier der Brizgadier Powell. Die Lage dieser Truppen war bei dem gewaltigen Umschlag wahrlich feine beneidenswerthe, sie galten als verlorene Posten und waren als solche auf ihre eigene hülfe angewiesen. Doch auch sie lösten in so übler Situation ihre Aufgabe nach Kräften und hielten wacker aus.

Nach dem Abzuge der Bourgopne'schen Armee hatten sich die beiden Regimenter zu. Ticonderoga und Fort Independent möglichst verschanzt. Vor dem Fort befand sich eine mit Kanonen besetzte Linie und vor dieser waren Verhaue angelegt. Der vorsliegende Wald wurde bis auf die Weite eines Musketenschusses rasirt. In dem kleinen Flusse lagen 2 Kanonenboote und in der Bucht eine Fregatte mit 24 Kanonen, die das vorliegende freie Terrain und den darüber hinführenden Weg mit bestreichen konnten.

Ein amerikanisches Corps, bas man auf 3000 Mann schätte, neckte schon seit Mitte September bie ausgestellten Posten; bie Mannschaften mußten baher stets auf ber hut sein. Sie verschwanden in den dichten und so nahe heranreichenden Waldungen fast ebenso schnell wieder als sie erschienen waren.

In der Morgendämmerung des 18. September ließ sich plößlich ein anderes Corps sehen, das vom Fort George heraufgefommen war und von den Generalen Brown und Werner
geführt wurde. Die Amerikaner hielten sich nicht lange bei Einleitungen auf, sie attakirten rasch und entschlossen die Schanze
auf dem Sugar-Loaf-Hill (Zuckerhutsberge), der die beiden Forts
beherrscht. Diese Schanze, sowie die Portage zwischen den Seen

Champlain und St. George, war mit 4 Compagnien bes 53. engl. Regiments befest, die aber fo überrascht wurden, daß sie fammt und sonders mit ihren beiden Geschützen in Gefangenschaft ge= riethen. Die Sieger beschoffen nun mit diefen, da fie felbst feine Geschütze mit sich führten, die beiden Forts. Bum Gluck war bie Munition bald zu Ende. Die Amerifaner brangen nun bis in die unbesetzte Linie vor, wo fie abermals 3 Kanonen fanden, bie man in der Gile nicht hatte vernageln konnen. Die Forts wurden nun nochmals von ihnen beschoffen, nachdem sie biese vergeblich zur Übergabe aufgefordert hatten, doch die dieffeitigen Geschüße blieben die Antwort nicht schuldig und nachdem die Umerifaner abermale ihr Pulver verschoffen hatten, zogen fie fich zwar zurud, wiederholten aber in den nächstfolgenden Nächten ibre Attaken. In dieser Zeit erhielt die Befatung eine gang unvermuthete Berftärfung, bie aus 150 aus Europa angefommenen Refruten bestand. Diese landeten, da sie von den Amerikanern ftart beschoffen wurden, unter bem Feuer ber dieffeitigen Ge= founge. Bei diesen Mannschaften befand sich auch ber Lieutenant v. Mallmoben.

Erst am 23. zogen sich die Amerikaner wieder zurück. Der diesseitige Verlust bestand in 2 Todten und einigen Verwundeten.

1 Officier, Lieutenant Volkmar, und 2 Soldaten fanden ihren Tod durch die Explosion eines Pulverkasses.

Den Amerikanern war es bei ihrem Abzuge gelungen, ein kleines Schiff, sowie auch die Bateaur mit wegzunehmen. Sie wendeten sich nun zu der kleinen Diamantinsel, dort ihr Glück zu versuchen. Diese lag ungefähr eine deutsche Meile vom Fort George entkernt und war mit 2 Compagnien des 45. englischen Regiments sowie mit 90 Deutschen, unter Fähndrich Göde cke, besetzt. Diese kleine Besatung, die nach dem Abzuge der Armee von Fort George nach der Insel übergesetzt war, konnte noch über 6 leichte Geschüße verfügen.

Die Amerikaner, auf ihre große Übermacht bauend, glaubten mit dem kleinen häuflein leicht fertig zu werden; aber sie kamen hier noch übler an als bei Ticonderoga und mußten mit blustigen Köpfen bald das Weite suchen. Das eben erft erbeutete

Schiff, sowie 15 Bateaux wurden in den Grund geschoffen und gegen 700 Menschen fanden den Tod in den Wellen.

Bäre den Amerikanern der Angriff auf diese Forts gelungen, so wäre schon jest die Bourgopnesche Armee, wie auch Casnada, verloren gewesen, denn sie bildeten den Schlüffel zu dieser Provinz und von den dort aufgehäuften Borräthen an Lebenssmitteln wurde die weiterrückende Armee erhalten.

Bei dem anstrengenden Dienst, sowie durch Krankheiten wurden die Mannschaften arg mitgenommen. Bon einer Compagnie konnten oft nur etliche zwanzig Mann auf den Sammelpläßen erscheinen, "so daß diese Leute ein Mann hoch und mehr wie auf doppelte Distance auseinandergestellt werden mußten."

<sup>&#</sup>x27;) Schreiben bes Majors v. Hille an den General v. Riebefel. Es fann hier nur von einer Aufstellung vor dem Feinde die Rede sein.

## IX. Capitel.

Auf dem Winter-hill. — General Heath. — Traurige Lage der Gefangenen. — Benehmen der Amerikaner. — Die Convention von Saratoga vom Congreß nicht anerkannt. — Weitere Calamitäten. — General Bourgoppne geht nach England zurück, General Phillips erhält an dessen Stelle das Commando über die Conventionstruppen. — Berleitungen zur Desertion, Aufruf des Congresses an die Conventionstruppen. — Gewaltthätigkeiten von Seiten der Amerikaner. — Marsch der Conventionstruppen nach Virginien. — Ankunft in Charlottville. — Reise des Generals v. Riedesel mit seiner Familie. — Kurze Schilberung der durchwanderten Staaten. — In den Baracken dei Charlottville. — General v. Riedesel als Landwirth. — Weitere Vorgänge dei den Conventionstruppen.

Die schon damals wichtige Küsten- und Handelsstadt Boston ist auf der Westseite mit mehreren kahlen Hügeln oder Hills umgeben, von denen man bei heiterem Wetter eine herrliche Aussicht auf die fruchtbaren Niederungen, die blühende Stadt und das Meer hat, das in der Ferne allmälig in einen bläulichen Dust mit dem Üther verschmilzt. Dieser sonstige Reiz war jest sast geschwunden; eine weiße Schneedecke bedeckte Stadt und Fluren, und im fahlen Nesser vom düstern, aschfarbigen Himmel wälzte das Meer schwerfällig seine Wogen dem Strande zu. Alles zeigte einen melancholischen Charafter und drückte die ohnehin schon so verstimmten Gemüther der unglücklichen Krieger noch mehr, als sie die Stätte erreichten, in der sie als Gesangene ihrem Geschick weiter entgegensehen sollten. Die dunkeln Waldungen, die sich damals noch weit vom Lande herein erstreckten, hatte man auf ungefähr 2 Stunden weit gelichtet.

Auf zwei der Sügel, die nabe zusammen lagen, batte man die Conventionstruppen untergebracht: es waren der Prospect= und der Winter = Sill. Auf letterem lagerten die deutschen Truppen. Beibe Sügel waren mit elenden bretternen Baraden bedeckt, die seit dem Jahre 1775 hier erbaut waren und in denen die Amerikaner damals ein nothdurftiges Unterfommen gefunden hatten, als fie ben englischen General Gage in Bofton einschlossen. Bom Anfang an leicht, luftig und wacklig gebaut, hatten biefe Nothgehäuse burch Wetter und Vernachlässigung nicht wenig gelitten; Wind, Regen und Schnee brangen burch bie Kugen und Riffe. Salb erfroren bezog man biefe jämmerlichen Hütten, in benen man vollends zu erfrieren oder anders zu verderben befürchten mußte. Reinerlei Vorsorge war getroffen, es fehlte sogar an Strob und Holz, um die erstarrten und benäften Glieder zu trodnen und zu warmen. Officiere wie Mann= schaften waren halb zerlumpt angefommen, den Solbaten waren bie Tornister, ben Officieren bas Meiste ihrer Equipage auf bem Marsche unbarmberzig genommen worden. Man stabl dem General v. Riebesel fast sämmtliche Equipage, tropbem fie extra des Nachts von Milizen bewacht wurde. Diese hatten wahr= scheinlich selbst mit geholfen. Dem deutschen Corps allein waren 30 Pferde gestohlen worden. —

Bei der Convention hatte man auch zugesagt: den Officieren ihrem Range gemäße Duartiere zu geben, jest mußten je 4 bis 5 in einem solch elenden Loche zusammenkauern und selbst die Generale v. Riedesel und Phillips irrten einige Zeit ohne Obdach umber, ehe sie in einem Wirthshause in Cambridge für schweres Geld ein Untersommen fanden. Bei der Ankunft visitirte der General v. Riedesel selbst in Begleitung des amerifanischen "Baracken-Meisters" das unheimliche Lager, und dieser notirte nicht nur Alles genau in seine große Brieftasel auf, was der deutsche General hergestellt wünschte, sondern er versprach auch heilig und theuer, daß in 8 Tagen allen Übelständen mögelichst abgeholsen werden sollte. Es geschah aber nichts.

Man richtete sich in den Baracken ein, so weit es die Umftände und der Mangel an Handwerkszeug zuließen. Officiere und Soldaten legten rührig Hand an und bald gewann das Ganze ein anderes Ansehen. Die Noth drängte und machte ersinderisch. Die Officiere nahmen sich ihrer Leute auf's Beste an, sie gaben her, so viel sie konnten und theilten gern und willig mit ihnen. Sie kauften den Abgerissenen Kleidungsstücke, namentslich Schuhe, von denen das Paar getragene nicht weniger als 4 Silberthaler kostete.

Das Lager war mit Posten umstellt. Den Officieren war auf Ehrenwort erlaubt, sich  $1\frac{1}{2}$  engl. Meilen weit im Bezirf, "innerhalb der Limiten" bewegen zu dürfen, in dem die Flecken Cambridge, Half-Mystic oder Bedfort und Castletown lagen, die Soldaten hingegen dursten nur wenige Schritte von ihren Baracken sich entfernen. Nach Boston hineinzugehen, war Niemandem gestattet.

Das Städtchen Charlestown, das bei Gages Abzug in Flammen aufgegangen war, lag noch großentheils in Schutt; nur einige Häuser waren wieder aufgebaut worden; Cambridge hingegen war ein kleiner, freundlicher Ort.

In Boston war General Heath Commandant, dem bie Bewachung der Conventionstruppen mit anvertraut war. Er war ein angehender Vierziger und früher Farmer in der Nähe Bostons gewesen. Obgleich mit Lust und Liebe Landwirth, fand er doch von seher Geschmack an militairischer Lectüre, was ihm später gut zu statten kommen sollte. Er war von mittlerer Statur, etwas corpulent und kahlköpfig, weshalb ihn später die Franzosen scherzweise den Marquis de Grandy nannten, mit dem er in seinem Äußern einige Ähnlichseit hatte.

Heath war ein eigensinniger, zuweilen hartherziger und rauher Mann, der seinen Haß und Schadenfreude gegen die in seine Gewalt gegebenen Gefangenen umsonst zu verbergen suchte. Er zeigte äußerlich ein freundliches Gesicht, machte gleich am 8. November den Generalen seinen Besuch und nahm sie mit nach Boston zu Tisch. In einem Erlaß vom 10. sagte er: "Der Generalmajor Heath, Commandant im östlichen Departement, wünscht dem General Bourgoyne und allen Officiers mit Hösslichseit und Generosität und den Soldaten mit Menschensliebe und Borsorge zu begegnen." Was aber in dem Erlaß

weiter bedingt wurde, bezeugte die Wahrheit dessen nicht, was er hier sagte. Es war nur eine verzuckerte bittere Pille.

Die Mannschaften, die über die bestimmten Grenzen geschickt wurden, mußten gedruckte und von Seath unterzeichnete Pässe vorzeigen, sonst hatten sie das Äußerste zu ristiren. Wirklich waren gleich zu Anfang zwei englische Soldaten, die es damit nicht so genau nahmen, von den Amerikanern sofort niedersgeschossen worden.

Die anderen gefangenen Deutschen, die nicht zu ben Conventionstruppen gehörten, lagen in Massachusetts zerstreut. Sie waren bei den Bewohnern in den verschiedenen Bezirfen untergebracht, denen sie für Kost und Kleidung arbeiten mußten. Oft waren sie dabei der rohsten und brutalsten Behandlung außgesett. Die meisten der Officiere waren in Rutland und Westminster untergebracht.

Der Winter trat auch bier sein Regiment mit vieler Strenge an. Gifige Sturme erschütterten bie wadligen Bretterhäuser ober warfen sie gang um. Man nannte ben canadischen Winter einen goldenen gegen diefen. Bu all biefen Drangfalen fam noch, baß Die Erbitterung zwischen ben Gefangenen und Milizen fich mehr und mehr steigerte, die der Gouverneur eber nahrte als zu unterbruden suchte. Auch die andern Amerikaner wurden läftiger, benn je. Bon allen Seiten brängten fich auch bier Reugierige berbei, die Gefangenen zu sehen und famen beshalb nicht selten 50, ja 100 Meilen weit hierher. Biele betrachteten die, welche fie vorher so gefürchtet hatten, wie wilbe Thiere und ba ihnen ber Zutritt in's Lager jederzeit offen ftand, wurden fie immer unverschämter. Man verband aber mit biesen Besuchen auch eine Speculation, ba ber Amerifaner von jeher gerne jede Bele= genheit und jeden gunftigen Umftand zu seinem Bortheil zu be= nugen weiß, und baber nicht gern einen Weg umsonft macht. Man brachte gefangene Solbaten in Civilfleibern mit, die nicht genug auszusagen wußten, wie gut es ihnen bei ihren Wirthen erginge. Db diese Schilderungen und Rodomontaden immer frei= willig und wahr über die Lippen derjenigen famen, die fich zu folden Manovern bergaben, wollen wir dabingestellt sein laffen; fie verfehlten aber ihre Wirkung zum Theil doch nicht, benn es

war darauf namentlich abgesehen: die Leute mehr zur Desertion zu verleiten. Man wollte burch biese ben Abgang ber arbeits= fähigen Männer möglichst ersenen, die ber Dienst bei ber Armee in Unspruch genommen hatte und ba bie Deutschen als gute und tüchtige Arbeiter von jeher in Ruf ftanden, so bewarb man sich vorzugeweise um biefe. Man trieb später bas Berleitungswesen in's Große und babei Lächerliche, indem man Gefangene, natur= lich meift anrüchige Subjecte, in feine Kleider oder in reiche Phantasieuniformen steckte, sie mit Uhrketten und Ringen berauspuste, in prächtige Karoffen oder auf schöne Pferde setzte und fie fo die Runde burch's Lager machen ließ, ihren ebemaligen Cameraden zu zeigen, mas aus ihnen alles geworden fei. Die Bulflosen und Bedrängten staunten wohl die vermeintlich Glud= lichen an und hie und da wurde auch wohl der Wunsch in ihnen rege, es auch fo zu haben. Beimliche Buflufterungen, ja gedruckte Bettel, die man in's Lager warf ober fogar an die Baracken flebte, trugen bas Ihre noch bazu bei, zur Defertion anzuregen, bie nun mehr und mehr um sich griff.

Trosdem v. Riedesel und alle Officiere, durch gütliche Borstellungen wie durch Drohungen diesem Unwesen zu steuern suchten, trosdem sich Viele aus der Gefangenschaft selbst ranzioenirt, ja einzelne Deserteure sich freiwillig wieder gestellt hatten, die die Behandlung der Amerikaner und das Leben der Knechtsedienste nicht arg genug schildern konnten, so half doch dieses Alles nicht immer dagegen. Wie es nicht anders kommen konnte, hatten dagegen Einzelne ein wirklich gutes Unterkommen gefunden, ja sogar ihr Glück gemacht, was die Zurückgebliebenen, namentlich in so übler Lage, wohl anreizen mußte.

Der General v. Riedesel hatte endlich, eine Woche nach seiner Ankunft bei Boston, mit seiner Familie ein schönes Haus in Cambridge bezogen, das einem geflüchteten Royalisten ge-hörte. Der General war zwar 1½ Meilen vom Winter-Hill entsernt, er kam aber häusig, fast täglich in's Lager. Seine Gesundheit hatte durch die großen Strapagen und Gemüthserregungen bereits sehr gelitten. Auch mehrere andere Officiere hatten in den benachbarten Orten bequemere Quartiere gefunden, aber die einigermaßen damit verbundenen Annehmlichseiten wurden

durch das unfreundliche, ja rohe Benehmen übermüthiger Liberaler, namentlich aber der Milizen wieder verbittert. Die Officiere dieser zusammengerafften Schaaren waren meist Handwerfer und Leute ohne Bildung; es war schwer, ihnen begreislich zu machen, daß die deutschen Officiere nicht auch solche wären. An einen näheren Umgang mit Jenen war daher nicht zu denken. Sie fühlten sich nun durch den vermeintlichen Stolz der deutschen Officiere verletzt und ließen es diesen dafür häusig durch ein rücksichtsloses Benehmen entgelten. Es fam daher schon jetzt nicht selten zu den brutalsten Austritten.

General v. Riedefel hatte, um die Ordnung im Innern des Lagers besser zu erhalten und zugleich die Desertion möglichst zu verhüten, eine Wache von 1 Unterossicier und 16 Mann tägslich commandiren lassen. Diese Mannschaften trugen setzt statt der Gewehre lange Stöcke. Durch diese Vorsichtsmaßregel wurde manche Reiberei mit den Amerikanern im Keime erstickt und da sie sahen, daß es dem deutschen Besehlshaber mit Erhaltung der Ordnung Ernst war, so brachten sie arretirte Deutsche nicht mehr, wie bisher, auf die Wachtschiffe, sondern auf die deutsche Wache, während sie gegen die Engländer, die später auch eine solche Wache errichteten, diese Rücksicht nicht nahmen.

Für die inneren Lagerangelegenheiten, namentlich die Ber= pflegung und das Zubringen von fäuflichen Lebensmitteln, war auf v. Riedefels Unfuchen von Beath ein eigner Commiffair, Namens Maffereau, bestellt worden. Der amerifanische Specu= lationsgeist verleugnete sich auch hier nicht und felbst Maffe= reau verschmähte es nicht, sein Profitchen zu machen. Lebensmittel und Bedürfniffe waren entfeglich theuer, fie fofteten oft bas Bierfache mehr, wie an anderen näheren Pläten. Die Guinee, die vom Congreß zu 28 Schillingen angenommen war, wurde im Verfehr zu 90 Schillingen Papiergeld eingewechselt. Dieses lettere, bas febr niedrig ftand, fonnten bie Wefangenen nur beim Commiffair gegen ihr Gold oder Gilber auswechseln, ber den Cours beliebig bestimmte. Dieser nicht unbedeutende Gewinn fiel bem Commissair und, wie man behauptete, auch dem Gouverneur von Bofton, der mit participirt baben foll, in die Tasche. Mancher Soldat, der sich bisher etwas gespart

hatte, mußte dieses hier in kurzer Zeit wieder zusegen, was ihm den ohnehin schon so tristen Aufenthalt noch mehr verleidete. Tropdem hielten die Deutschen noch treu und standhaft aus und beschämten in dieser Beziehung mehrsach die Briten. Diese zählten Ende December gegen 400 Deserteure, während die Deutschen nur 20 verloren hatten.

Gegen Ende Januar fam aus New-York ein Transport tuchene Beinkleider und einiges andere Nöthige für die Truppen an. Die alten Monturen waren bisher nothbürftig, auch mit den buntesten Lappen, wieder ausgestickt worden und so freute man sich nicht wenig, sich in diesem neuen Staate wieder etwas vortheilhafter zeigen und der Kälte mehr tropen zu können, die in diesem Winter besonders empsindlich war.

Die Generale Bourgonne und v. Riedesel hatten fich die möglichste Mühe gegeben, die der Armee bei der Convention von Seiten ber Umerikaner gemachten Busagen zur Geltung zu bringen. Ersterer batte sich mehrfach an ben Congrest, sowie auch an den General Bashington birect gewendet, aber immer erhielt er ausweichende Antworten. Bereits war Ende December eine Flotte von Transportschiffen unter dem Admiral Dalrymple vor Boston angekommen, die die Conventionstruppen nach Europa überführen follte, sie wurde aber wieder zurudbeordert. Wie an alles Bemerkenswerthere gleich ein Mährchen angehängt wurde, so auch bier. Man batte nämlich von französischer Seite ausgesprengt: daß biese zum Abholen ber Gefangenen angefommenen Schiffe beimlich mit Gewehren und allerlei Kriegsvorräthen an= gefüllt gewesen wären, um damit die eingeschifften Truppen schnell zu bewaffnen und so einen Angriff auf Boston zu ver= suchen.

Muthete man wirklich den Amerikanern nicht so viel Klugsheit und Vorsicht zu, daß sie vor dem Einschiffen der Gefansgenen die Fahrzeuge untersucht haben würden? 1)

Wenn man auch aus Allem sah, daß der Congreß nicht gewillt war die Convention in der Weise zu erfüllen, wie Gates sie abgeschlossen hatte, so hielt er bis jest doch noch die Maske

<sup>1)</sup> Sprengel, Geschichte ber Revolution in Amerika. S. 186.

vor; aber Ende März warf er auch biese ab, und es war in ben amerikanischen officiellen Blättern wörtlich zu lesen: "baß sich ber Congreß vorgenommen habe, auf bie Consvention von Saratoga sich nicht einzulassen."

Wir wollen uns hier nicht weiter mit den unerquicklichen Berhandlungen zwischen dem Congreß und den diesseitigen Genesralen befassen, die befannt genug sind, in ihrem Gefolge aber unfäglichen Jammer über die Gefangenen brachten, wie wir aus dem weiteren Verlaufe ersehen werden.

Bu ben mancherlei Mighelligfeiten fam auch noch, daß bie Briten ungerecht gegen die Deutschen wurden. Bon jenen waren schon mehrere Officiere ausgewechselt worden, von den Deutschen noch nicht Einer. v. Riedefel hatte fich barüber bei Some und Bourgonne beschwert, als dieses aber nicht fruchtete, wendete er fich an Washington selbst. Diefer antwortete in ber von ihm gewohnten höflichen Beife und fagte unter Anderem: "Commissaire von mir bearbeiten jest eine allgemeine Auswech= felung mit Commissairen von Sir William Sowe. Wenn biefe über die Bedingungen übereinstimmen, werde ich nicht den geringsten Einwand gegen die Auswechselung eines Theils sowohl ausländischer als britischer Officiere machen. Aber Gie werden gefälligft bemerken, daß bies eine Sache ift, welche allein von Sir William howes Belieben abhangt, ba er bas Recht hat, folde Officiere zu verlangen, wie er sie für eine gleiche Bahl und für einen gleichen Rang angemeffen halt. Aber ich fete voraus, daß Gerechtigfeit gegen feine Alliirten die Billigfeit einer unpartheiischen Auswechselung bedingen wird."

Da bie Erleichterung des Zustandes der Truppen zunächst von Massereaus Willen abhing, so suchte man diesen Mann möglichst zu gewinnen. Da hier lediglich die Nothwendigkeit gebot, so mußte v. Niedesel zu einem Mittel greisen, daß er sonst in tiesster Seele verachtete: zur Bestechung. Er hatte Massereaus Charakter und Verhältnisse bald durchschaut; dieser war arm und habsüchtig, dabei ohne tiesere Vildung und von larer Moral. Was General v. Niedesel hier that, geschah nicht seinetwegen, sondern zum Wohl der Truppen. Er ließ Massereau im Geheim Anträge machen und sie wurden ohne Vedenken

angenommen. Er erhielt 30 blanke Guineen "als Douceur." Die beutschen Gefangenen erfreuten sich von nun an mancher Erleichterung ihres Zustandes, wenn dieser auch noch immer bedauernswerth genug blieb.

Schon längst hatte Bourgoyne beim Congreg um bie Erlaubniß nachgesucht, seiner Rranklichkeit halber nach England abreifen zu durfen. Sein Gefuch war mehrmals abgeschlagen worden, endlich aber genehmigte es ber Congres am 18. März, wie man fagte, auf Maffereaus Bermenden, ber fich jest geschmeidiger zeigte. Man ftellte nur die Bedingung, bag ber General 40,000 Thaler hinterlaffe, welche Summe man ber Urmee für feitherige Verpflegung anrechnete. - Da es nun an Beld mangelte, fo wurde bie Summe durch Naturallieferungen vergutet, über die Bourgonne noch verfügen fonnte, ba Some eben von Rhode=Island ber Schiffe mit Fleisch und Mehl geschickt hatte. Go wurde auf diese Weise den Truppen abermals eine große Wohlthat in der Noth entzogen. - Bour= gonne reifte am 5. April zunächst nach Rhobe = Island ab. v. Riedesel ließ barauf in einem Tagesbefehl ben beutschen Truvpen Folgendes befannt machen:

"Der General Bourgonne hat dem General v. Ried= esel ben Auftrag gegeben, ben sammtlichen braunschweig'schen Truppen seinen Dank vor seiner Abreise abzustatten, für ihre Bravour, guten Willen, beste Mannszucht und Subordination, bie fie mabrend bes letten Feldzugs und wahrend ber Zeit, baß fie unter seinem Commando gestanden, bewiesen haben, wie es ibm Leid thue, diese braven Truppen zu verlaffen und daß er nicht ermangeln wurde, bas nämliche Zeugniß bei feinem König ihnen beizulegen, sobald er in England anfommen wurde. Da nun bie Berren Regiments-Commandeurs und fammtliche Berren Officiere ben größten Untheil batten, fo ftatte er benfelben ben größten Dank ab und es werde ibm jederzeit bas größte Bergnugen machen, wenn er ihnen in der Folge bei Gelegenheit feine Freundschaft und Gefälligfeit erzeigen konne. - -Ich habe biefes große Compliment bes Generals fämmtlichen Truppen befannt machen wollen, und muß dabei eine große Freude bezeugen, die ich empfinde, die Ehre zu baben, folche

Truppen zu befehligen, die die allgemeinste Zufriedenheit erwecken und verdienen."

Ein läftiger Gaft, ber fich noch zu bem Ungemach aller Urt gefellte, mußte möglichst zu bannen gesucht werden: es war die Langeweile. Truppen, die bisher an raftlofe Thatigfeit gewöhnt waren, wurden nun in ihre enggezogenen Grenzen, in benen sie sich faum bewegen fonnten, zur wahren Tagbieberei verdammt. Um boch etwas zu thun, ließ sie v. Riedesel schon ben Winter über, wenn es bie Witterung irgend erlaubte, exerciren, er versammelte sie baufig zum Appell und suchte fie fonft auf alle Urt zu beschäftigen, um sie in ber Gewohnheit bes Dienstes zu erhalten. Da man keine Gewehre mehr hatte, fo beschränften sich die Exercirübungen nur auf die Marschbewe= gungen. Dieses hatte babei noch bas Gute, bag bie Disciplin auch beffer erbalten murde. Beim Appell wurden genaue Inspectionen abgehalten und die alten geflickten Kleider wurden von ben Officieren eben fo icharf gemuftert, wie chedem die ichmuden Monturen por einer großen berzoglichen Parade in der beimischen Auf Reinlichkeit und Ordnung, auch im Anzug, Garnison. wurde ftreng gehalten. Burbe irgend ein Freudentag gefeiert. wie z. B. ber Geburtstag bes Landesberrn ober bes Königs von England, fo rudte Alles in Parade aus und die Truppen. benen man hierzu in Ermangelung ber Gewehre lange Stocke gab, machten Griffe und einige Manover. - Die Officiere suchten sich, so gut es ging, die Zeit zu vertreiben; sie nahmen fich zuweilen auch etwas gegen die Amerikaner heraus, die ihnen mehr hingeben ließen, als ben britischen Officieren. Go schreibt ein Deutscher:

"In unsern Pfahlbörfern lassen wir uns an der uns anflebenden Freiheit in Ansehung unserer wenig abgehen und spielen noch dann und wann den Herrn mitten unter den Siegern."

Boston war damals wohl die liberalste und aufgeregteste Stadt in allen Staaten der Union. Die "Bostonnais" waren als die wüthigsten Königsseinde bekannt. Dieser haß theilte sich selbst den vornehmeren Frauen mit, die sich unter Anderm so arg vergaßen, daß sie der Generalin v. Riedesel, wenn sie ihr auf der Straße begegneten, die Zunge entgegenstreckten, sonst

allerlei Grimassen schnitten und vor ihr ausspuckten. Ein Ofsicier Namens Carter, der eine Tochter des Generals Schuyler gespeirathet hatte, zeigte sich besonders falsch und gemein. Trogdem die Generalin v. Riedesel als Freundin seiner Gattin öfter in sein Haus kam und er auch v. Riedesel kannte, so machte er doch bei seiner Partei den Borschlag: den gefangenen Generalen und höheren Officieren die Köpfe abzuschlagen, diese in Fässer einzusalzen, und dem General Howe je ein solches Faß für einen abgebrannten Ort zu überschicken. Glücklicherweise fand der gräßtiche Vorschlag keinen Anklang. Man kann sich danach leicht denken, wie es in den untern Bolksschichten aussah. —

Mit bem Beginn bes Frühlings erfuhr man in Amerika, baß England 2 Flotten und bedeutende Truppenverstärfungen berüber ichiden murbe, um ben Rrieg energischer benn je gu führen. Die Amerifaner, die an Frankreich und indirect auch an Spanien Bundesgenoffen erhalten hatten, fpannten ihrerfeits all' ihre Rrafte wieder an, bas Außerfte gegen ben Wegner aufzu= bringen. Giner ber Saupt-Sammel- und Werbepläte war Bofton. Man hoffte burch Überredungen und Berfprechungen aller Art Die Conventionstruppen zur Desertion zu verleiten, bie nun ber Berführung ärger benn je ausgesett waren. Man begunftigte bie Fliebenden und hielt ihre Berfolger ab, feuerte fogar auf Diefe. Da nun auch die Feldarbeit begann, fo famen die Land= bewohner in Menge in's Lager und machten auch ihrerseits ben Soldaten lockende Untrage. Diefes bewog ben General v. Ried = efel, ber Sache wenigstens einen loyalen Unftrich zu geben, inbem er folden Soldaten, die diefe Unerbietungen annahmen, Erlaubniffcheine auf eine bestimmte Zeit ausstellen ließ, und fo ber jest mehr benn je zunehmenden Defertion möglichst vorzu= beugen. Anfangs Upril zählten bie Engländer 655, bie Braun= schweiger 119 und die Beffen-Sanauer 41 Ausreißer.

Nach Bourgoynes Abgang hatte General Phillips das Commando über die Conventionstruppen erhalten. Letzterer war ein achtbarer, rechtlicher und biederer Mann und v. Riedesels alter intimer Freund, mit dem er während des siebenjährigen Kriegs bei der allierten Armee gesochten hatte. Sein Verhältniß

zur britischen Oberbefehlshaberschaft gestaltete sich demnach freunds licher.

Phillips hatte am 11. April ein Schreiben von heath erhalten, worin ihm dieser anzeigte: daß die Conventionstruppen mehr in's Innere von Massachusetts verlegt werden sollten. Bei der Annäherung der britischen Flotte befürchtete man nämlich einen Angriff auf Boston und hielt mithin die Nähe so vieler Gefangenen für gefährlich. Ein Theil der Briten trat bereits am 15. April vom Prospett=Hill den Marsch nach den neuen Bestimmungsorten an; doch wurde dieser bald darauf, als sich die Gefahr wieder verzogen hatte, sistirt.

Den Gefangenen, namentlich ben Deutschen, murbe nun durch die Überredungen der Werber und Landbebauer mehr denn je zugesett. Mit Mühe erlangte endlich v. Riedesel von heath die Auswirfung des Berbots: daß bas Lager von nicht bazu Befugten, nicht mehr befucht werden folle. Als fich trogbem Leute einschlichen, die die Soldaten in den Baraden beim Glafe au Allerlei zu verleiten suchten, ließ sie v. Riedefel sans facons binauswerfen. Er erließ auch einen Generalpardon für Diejenigen, die wieder zu ihren Fahnen zurückfehren wurden, und Mehrere stellten sich auch wieder ein, denen ihr Wechsel übel genug befommen war. Er ließ diefe vor ber Front ber versammelten Soldaten selbst erzählen, wie erbarmlich es ihnen ergangen sei, aber das Alles verhinderte die Desertion doch nicht ganglich. Was aber noch Alles berartige überbot, Die Deutschen in das amerikanische Interesse berüber zu ziehen, war eine Aufforderung des Congresses selbst. Das darauf bezügliche authentische Actenstück ist wohl merkwürdig genug, um bier einen Play zu finden. Es lautet wörtlich:

"Im Congreß, ben 29. April 1778.

Un die Officiere und Solbaten im Dienst des Rönigs von Grofbritanien, so feine Unterthanen des genannten Rönigs sind:

Die Freiheitssöhne ber Vereinigten Staaten sind in einen gerechten und nothwendigen Krieg verwickelt, in welchem sie nicht die alleinigen interessirten Personen sind. Sie fechten für die Rechte der Menschheit und verdienen daher den Schutz und

Beistand aller Menschen. Ihr Glück wird benen, welche ihrem Gewissen ein Genüge zu thun und die Früchte ihrer Arbeit zu genießen suchen, einen Zufluchtsort vor Verfolgung und Tyrannei verschaffen.

Es ist fein Zweisel, daß die gütige Vorsehung, die aus einem scheinbaren Übel oft etwas Gutes hervorbringt (da diesselbe zugelassen, daß wir in diesen grausamen Krieg verwickelt und ihr gezwungen seid, unsern Feinden in ihren eiteln Verssuchen, uns zu Sclaven zu machen, beizustehen) zur Absicht habe, eine vollkommene Freiheit in diesem Welttheile für diesenigen zu gründen, welche durch das schwere Joch der Tyrannei in der alten Welt unterdrückt sind. Und weil wir in Vetrachtung ziehen, daß Ihr wider Euren Willen gezwungen seid, Werfzeuge des Geizes und der Ehrsucht zu sein, so vergeben Wir Euch nicht allein die Beleidigung, so Ihr uns anzuthun genöthigt waret, sondern wir bieten Euch auch einen Antheil der Vorrechte freier und unabhängiger Staaten an.

Große und fruchtbare Ländereien saden Euch ein und wersten Euern geschäftigen Fleiß reichlich besohnen. Diftricte von 20 bis 30,000 Acker Landes sollen für Diejenigen bestimmt und zu eigen geschenkt werden, welche auf folgende Art zu uns übersgehen wollen.

Jeder Capitain, welcher den 1. September 1778, vierzig Mann mit sich aus den Diensten des Feindes überbringt, soll 800 Acker gutes Holzland, 4 Ochsen, 1 Bullen, 3 Kühe und 4 Sauen haben. Jeder Feldwebel oder Unterofficier, welcher Partien von Mannschaften herüberbringt, soll ein hinzugefügtes Geschenf von 20 Acker für einen jeden herübergebrachten Mann und jeder Soldat, der ohne einen Obers oder Unterofficier kömmt, soll 50 Acker kand und wenn er seine Ausrüstung mitbringt, ein hinzugefügtes Geschenf von 20 Thalern haben. Diese Officiers und Soldaten sollen sogleich die Freiheit haben, sich mit der Einsrichtung ihres Landgutes abzugeben, ohne verbunden zu seyn, einige Kriegsdienste zu thun, und sie sollen nach Proportion ihres Landes für 6 Wochen lang Provision haben. Diesenigen Obersund Unterofficiere, die Kriegsdienste thun, sollen einen erhöhten Rang in solchen Corps haben, welche von gebornen Deutschen

sind, oder solchen Corps, die von denen hier wohnenden Deutschen aufgerichtet werden sollen, welche Corps keine andern Dienste thun sollen, ausgenommen nach ihrem eigenen Begehren, als nur bei Wachen in einer Entsernung von dem Feind, oder bei den Garnisonen an den westlichen Grenzen.

Solche unter Euch, die in Manufacturen erfahren sind, wers ben über und neben diesen Ländereien und andern Artiseln durch Berfolgung ihrer Geschäfte Reichthümer genug finden, weil die Bedürfnisse des Lebens im Bergleich der Preise der Manufacturen sehr wohlseil sind und die Nachfrage nach denselben so groß, daß jeder Künstler Arbeit genug sinden wird.

Einige unter Euch haben Gelegenheit gehabt, Die Wahrheit diefer Vorstellung zu bemerken, und werden ohne Zweifel ihre Landoleute und Befannten von der Richtigfeit berfelben benach= richtigen. Wir find Euch bishero im Schlachtfelde mit einem feindseligen Bergen begegnet, wozu wir durch ben großen Grundsag ber Bertheidigung angetrieben wurden, allein wo das Kriegsglud einige Eurer Landsleute in unsere Sande lieferte, ba verschwand in dem Augenblick ihrer Entwaffnung unsere Keindseligkeit und wir haben sie mehr als freie Unterthanen, benn als Gefangene behandelt. Wir fonnen und bier auf ihr eigenes Zeugnif berufen, und wenden uns jest zu Euch, als einem Theil ber großen Familie bes menschlichen Geschlechts, beren Freiheit und Glud wir mit großem Ernst zu befördern und zu gründen suchen. Beiget Guern Abichen, noch langer Werkzeuge einer fo rafenden Ehrsucht und geseulosen Gewalt zu verbleiben. Fühlet die Würde und Größe Eurer Natur, erhebet Euch in den Rang freier Bewohner freier Staaten und laffet von den eiteln Berfuchen ab, ein Land, welches ihr nicht bewältigen konnet, zu verwüften und zu entvölfern, und nehmet das von unserer Freigebigfeit an, welches 3hr von unserer Furcht nie erhalten fonnet. Wir find willig, Euch mit offenen Armen in ben Bufen unseres Landes aufzunehmen. Kommt daher und nehmet Theil an dem Guten, so wir Euch mit aufrichtigem Bergen anbieten. Namen biefer eigenmächtigen freven und unabhängigen Staaten versprechen und versichern wir Euch des großen Vorzugs der Menschen, einer freien und ununterbrochenen Ausübung ber

Religion, vollfommenen Schut Eurer Personen fur Beleidi= gungen, des ungeftorten Befiges der Früchte Eurer chrlichen Arbeit, eines absoluten Eigenthums ber Euch geschenften gande= reien, das fich auf Eure Rinder und Rindeskinder erftrecken foll, ausgenommen, Ihr wollet foldte auf eine andere Urt anwenden.

Auf Befehl des Congresses

Atteffirt bei Benry Laurens,

Charles Thomson, Secretair. Bräsident.

Da der Congreß mit so gutem Beispiele voranging, so hielt man sich nun um so berechtigter, die Gefangenen mehr benn je mit Unträgen zu befturmen. Die gedruckten Proclamationen wurden nicht nur ausgeftreut, sondern man flebte sie auch wie= berholt an die Säuser am Wege, ja an die Baracken und Schilder= häuser im Lager.

In dieser abermaligen Verlegenheit wendete sich v. Ried= efel an den Oberften Rarby, ber bas aus Milizen bestehende Bewachungscorps befehligte und por Rurzem den Oberften Lee im Commando bier abgeloft batte. Er schildert diesen als einen rechtlichen und uneigennützigen Mann und fagt von ihm: daß er bis jest ber einzige amerikanische Officier hier gewesen sei, ben er wegen seines Characters habe achten muffen. Dieser Rarby fand v. Riedefels Beschwerden gegründet, er war über jene Aufforderung entruftet und befahl, die Anschläge sofort abzureißen. Er nahm an, daß ber Congreß hiermit nicht bie Gefangenen, sondern die Mannschaften gemeint babe, die noch unter ben Waffen wären.

Der Dberftlieutenant v. Speth, ber bisher als Gefangener in Berford gewesen war, batte feiner geschwächten Gesundheit halber die Erlaubniß erhalten, nach New - Norf geben zu dürfen. Auf seinem Wege babin tam er auch burch bie Diftricte, in benen sich die anderen braunschweig'schen Gefangenen befanden. In einem Briefe vom 28. April entwirft er ein trübes Bild von dem jämmerlichen Zustande, in dem sich diese Unglücklichen damals befanden. Er fand sie abgehungert, zum Theil voller Ungeziefer und so heruntergeriffen, daß Manche faum ihre Blöße

bedecken konnten und nur in schmutige wollene Decken gehüllt waren. 1)

Um 14. Juni ereignete sich ein bedauerlicher Erceß, den ein braunschweig'scher Soldat vom Rheg'schen Regiment mit dem Leben büßen mußte. Dieser wollte nämlich mit seiner schönen jungen Frau, die mit ihm aus Europa herüber gekommen war, durch die Postenchaine gehen, wobei er mit einem Paß versehen war, als sechs wüste Milizmänner herankamen und sich allerlei unziemliche Scherze mit der Frau erlaubten. Der Mann suchte die Ehre derselben zu schüßen und mußte sich zulest mit seinem Stocke gegen die Zudringlichen vertheidigen. Sine in der Nähe stehende Schildwache, die bisher dem ungleichen Kampfe ruhig zugesehen hatte, stürzte, als eben der Deutsche die Angreiser zurückbrängte, herbei, und rannte ihm das Bajonet durch den Leib, so daß er sosort todt niedersank. Der Borfall wurde zwar dem General Heath gemeldet, man hat aber nie in Erfahrung gebracht, was weiter mit dem Mörder geworden ist.

3mei Tage später fam eine noch ärgere Brutalität vor.

Am 17. fuhr ein junger britischer Lieutenant, Namens Broune, mit zwei Bostoner Damen in einer einspännigen offenen Calesche den Prospekt-Hill herunter. Der Weg war etwas steil abwärts und das Pferd im vollen Lausen. Ziemlich am Fuß des Hügels stand ein amerikanischer Doppelposten außerbalb der Chaine, der dem Officier, der in Unisorm war, ein Halt! zurief. Der Officier, der das rasch lausende Pferd nicht sogleich zu pariren vermochte, griff nach seinem neben ihm liegenden Säbel, um diesen als Legitimation aufzuzeigen, wie solches auch gewöhnlich üblich war; allein in dem Augenblicke rannten die beiden Amerikaner mit gefälltem Basonet vor, und einer schoß, ohne Rücksicht auf die im Wagen sügenden Damen zu nehmen, dem Officier eine Rugel durch den Kopf.

Auf das Heftigste über diesen neuen Frevel erbittert, schrieb General Phillips in erster Aufregung an den General Heath, wobei er seine Aeußerungen nicht so genau abwog.

Er begann mit den Worten: "Endlich ift es zu Mord und

<sup>1)</sup> S. Beilage Nr. 11.

Todtschlag gekommen. — Ich verlange — schrieb er weiter feine Juftig, weil ich glaube, daß alle Grundfage von Gerechtig= feit aus diesen Provinzen gewichen find." Diese Sprache flang Seath boch etwas zu ftark, Phillips erhielt in feiner Bobnung engern Urreft und bierzu eine amerifanische Wache. Seath ließ nun bem General v. Riedefel bas Commando über die noch vorhandenen Conventionstruppen anbieten, diefer fagte aber bem Abjutanten, ber ihm die Mittheilung überbrachte, ziemlich falt: daß fein General Beath berechtigt fei, einem englischen General bas Commando über Truppen zu nehmen, bas ihm von seinem Rönige verlieben worden sei. Er für seine Person wurde baber federzeit ben General Phillips als feinen und ber Conventionstruppen Befehlshaber ansehen. - Phillips verrichtete auch seine früheren Functionen, trot des engeren Arrestes, fort. Der General v. Riedefel schrieb barüber an feinen Bergog: "Da General Beath fab, baß ich mich nicht in feine Schlinge wollte zieben laffen, fo verblieb es beim Alten und ber General Phillips behielt bas Commando, ohngeachtet daß er wirklicher Staatsgefangener ift."

Als am 19. Juni der gemordete Officier beerdigt wurde, schlossen sich auch die deutschen Officiere und mehrere höhere amerikanische dem Leichenzuge an. Man kam nicht in's Klare, ob Legtere wirklich ihr Beileid damit bezeigen wollten, oder ob ihre Gegenwart den erbitterten Pöbel abhalten sollte, indem man befürchtete, dieser möchte die Feierlichkeit stören.

Die Conventionstruppen waren bereits um einen Transport von Lebensmitteln gekommen, den Bourgoyne statt der abgesforderten 40,000 Thir. den Amerikanern überlassen hatte, sie kamen im Juli um einen zweiten, den ihnen Howe zuschiekte, indem die Amerikaner in Boston diesen eigenmächtig in Beschlag nahmen, die die guten frischen Lebensmittel für sich beshielten und den Gefangenen dafür alte und schlechte Provisionen, namentlich Stocksische, gaben, die man schon zum Überdruß fatt hatte. Es war dieses um so härter und rücksichtsloser, als die diesseitigen Generale den Gouverneur Heath schon wiederholt dringend ersucht hatten, wenigstens für die Kranken etwas frische Lebensmittel abzulassen, deren Zahl sich in letzterer Zeit bedeutend

gesteigert hatte. Die Medicamente aus den schlechten Apothefen zu Boston waren entseslich theuer; man suchte auch hier auf Kosten der Kranken zu prositiren.

Am 29. August durchzuckte noch einmal ein Hoffnungsstrahl die gebeugten Gemüther der Gefangenen, als die britische Flotte vor dem Hasen Bostons erschien, die der französischen folgte, welche eben, von der nach Rhode-Island unternommenen aber mißlungenen Expedition übel zugerichtet, eingelausen war. Alles schien in Boston den Kopf verloren zu haben, Alles gerieth in Allarm. Auf der einen Seite Hoffnung, auf der anderen Schrecken. Doch am andern Morgen änderte sich zu allgemeinem Erstaunen die Lage der Dinge, denn die britische Flotte hatte sich in der Nacht in größter Stille auf und davon gemacht. Die Gefangenen hatten in aller Eile den Besehl erhalten, nach Rutsland abzumarschiren und einige britische Regimenter mußten noch während der Nacht den Marsch antreten.

In der argen Sommerhiße stellten sich, nächst Dyssenterie, Scorbut und noch andere Krankheiten, namentlich auch das faule Fieder unter den Gefangenen ein. Biele wurden ein Opfer desselben, da man den Leuten nicht die nöthige Pflege angedeihen lassen konnte. In der Zeit von vier Wochen waren gegen 50 Braunschweiger gestorben. Man konnte die Kranken nur in einigen dazu bestimmten Baracken unterbringen, die nicht besser als die anderen beschaffen waren.

Am 14. October marschirte bas letzte englische Regiment vom Prospect Sill nach Rutland ab. In Boston herrschte der Zeit abermals großer Schrecken, da General Sullivan dem General Heath Nachricht gegeben hatte, daß wieder eine große britische Flotte ihren Cours nach Cap Cod nehme. Heath schien wieder den Kopf etwas verloren zu haben, denn er selbst rieth den Einwohnern, ihre werthvollsten Sachen einzupacken und Frauen und Kinder in Sicherheit zu bringen.

Es brängt sich hier noch die Frage unwillführlich auf: Wie kam es, daß unter den bewandten Umständen General Howe nichts zur Befreiung der Gefangenen unternahm? Bei der Disposition über eine ansehnliche Seemacht, bei den geringen feindlichen Streitkräften in und um Boston, der mehrmaligen

Berwirrung, in welche die Amerikaner durch äußere Beranskassung geriethen, bot sich gewiß mehrkach eine günstige Gelegensheit zu diesem Unternehmen. Die Gesangenen erwarteten auch ein solches und hielten sich dazu bereit. Die Generalin v. Riedsesel sagt in ihren Memoiren, daß Howe von Newsyork aus auch wirklich Anordnungen zu einer plöglichen Landung bei Boston getroffen hätte, aber auf eine so ungeschiette Weise, daß der Plan schon mehrere Tage vorher den Amerikanern bekannt geworden. Diese setzen nun sosort ihre Allarmsignale in Beswegung, namentlich des Nachts loderten von den Höhen die Feuer der angezündeten Theertonnen gen Himmel, und von allen Seiten her strömten die Kämpfer, meist ohne Schuhe und Strümpfe und die lange Flinte auf der Schulter, aus dem inneren Lande den bedrohten Küstenpunsten zu, so daß das ganze Vorhaben aufgegeben werden mußte.

Wieder nahte die rauhe und gefürchtete Jahreszeit heran. Die Gefangenen lagen noch immer auf schlechtem Stroh. Da kam ein englischer Officier im Lager an, den Bourgonne sos sort nach der Capitulation mit Gates Genehmigung nach Canada geschickt hatte, um mehreres Nöthige für die Conventionstruppen herbei zu holen. Dieser Officier sagte aus: daß Schiffe mit Montirungen, wollenen Decken, Leinwand zu Strohsäcken und anderem Nöthigen von Canada unterwegs seien und im Hafen von News York bereits eingelaufen wären.

Man hatte diese Ladung schon längst sehnlichst erwartet; aber auch diese Freude wurde mit einem Schlage vernichtet, als am 25. October General Heath den Conventionstruppen mittheilen ließ, daß sie nach Virginien verlegt werden würden und diese ihren Marsch dahin schon am 5. November antreten sollten. Man sollte jest, wo der Winter nahte, 650 Meilen zum Theil durch unangedaute und weglose Gegenden, in den elenden Lumpen und ohne Mäntel und Decken marschiren.

Der Grund zu dieser Ordre war bald gesunden. Nach sener kurzen und bündigen Untwort des Congresses hatte nämlich Clinton diesem erklärt: daß, da die Conventionstruppen nicht als solche, sondern wie die übrigen Gefangenen angesehen würden, er auch nicht mehr gewillt sei, diesen Lebensmittel zukommen zu

lassen, oder die theuren Nechnungen der Amerikaner zu bezahlen. Diese wären von nun an verbunden, ihre Gefangenen selbst zu ernähren. Da es nun um Boston sest mehr als se an Lebensmitteln mangelte, indem die Mannschaften der französischen Flotte auch noch mit diesen versehen werden mußten, so hatte man den raschen Entschluß gefaßt, die Gefangenen in eine entlegenere Provinz zu bringen, die auch bisher durch den Krieg noch weniger gelitten hatte.

Das noch wenige vorhandene Tuch wurde an die Compagnien vertheilt, woraus noch Beinkleider, Mügen und Handsschuhe gemacht wurden; das Übrige wurde zum Ausbessern verwendet. Die bereits in Newsyork liegenden Schiffe mit der längst erwünschten Ladung erhielten Ordre, diese an einen südslichen Hafen zu bringen. Das beste, was noch sehlte, war Geld, das man ebenfalls mit den Schiffen erwartete.

War das Leben auf dem Winter-Hill auch ein erbärmliches gewesen, so nahmen die Deutschen, da bei fortdauernder
Gefangenschaft nur der Platz gewechselt wurde, doch ungern Abschied von ihren alten Baracken, die ihnen bis jest einen kaum
nothdürftigen Schutz gewährt hatten. Hier tauchte doch dann
und wann die, wenn auch schwache, Hoffnung auf, sei es durch
Auswechselung oder durch Gewalt, befreit zu werden; vielleicht
gelang ein plöslicher Angriff der Briten auf Boston. Aber
jest ging man einer noch trüberen Zukunst entgegen, man zog
in eine fremde weit entlegene Provinz, man schied vom großen
Weltmeer, das ja auch die heimischen Küsten bespülte, von einem
Platze, an dem man doch dann und wann was von den andern
Wassengefährten hörte oder sah. Man hatte sich hier an die
alten Ungemächlichseiten so zu sagen gewöhnt, die neuen konnten
diese noch übertreffen.

Man war eben baran, sich für ben Winter etwas behaglicher einzurichten und gerade jest, wo das Nöthige dazu unterwegs war, mußte man wieder wandern und das Ungemach eines weiten Wintermarsches von Neuem beginnen. Kein Wunder daher, wenn eine noch tiefere Niedergeschlagenheit, als in jüngster Zeit, sich aller Gemüther bemächtigte. Die nöthigen Vorbereitungen zum Abmarsch hatten biesen bis auf ben 9. Mai verzögert. General Seath ließ sich die traurige Lage der Gefangenen nicht sehr zu Gerzen gehen, es hielt schwer, aus ihm auch nur das Nöthigste herauszupressen. Kaum gelang es den Generalen einiges Fuhrwert zu erhalten. Riedesel wollte, daß die Kranken zu Schiff nach Virginien gebracht würden, Heath gab aber zur Antwort: daß er hierzu nicht ermächtigt sei, er würde sie aber im Hospital zu Cam-bridge unterbringen lassen.

Die Deutschen marschirten nicht im Ganzen, sondern in 3 Divisionen und so ab, daß immer die nachfolgenden Tags darauf die Quartiere einnahmen, die die ersten Tags vorher innegehabt hatten. Die erfte Divifion bestand aus den Grenadieren, ben Dragonern und dem Regiment v. Rhetz, geführt vom Major v. Mengen, die zweite aus ben Regimentern v. Riedefel und v. Specht, unter bem Brigabier v. Specht; Die britte bestand aus dem Bataillon v. Barner, dem Regiment S. Sanau und der Sanauer Artillerie unter dem Brigadier v. Gall. Die Briten marschirten v. Rutland aus ebenfalls in 3 Divisionen nach Birginien ab. Der amerikanische Major Sopkins war ben Deutschen als Marsch-Commissair beigegeben worden. Ried= efel begleitete die erfte Division ein Stud weit, bann reifte er wieder nach Cambridge gurud, um Geld zu schaffen. Die Nachtquartiere waren schlecht genug. Bei den zerftreuten und jum Theil elenden Wohnungen war man zufrieden, wenn man nur eine Scheune angewiesen erhielt. Ein Regiment, fo febr es jest auch zusammen geschrumpft war, lag bisweilen 2 bis 3 Meilen weit, langs bes Weges bin, auseinander. Ram man ja in einen größeren Ort ober in eine Stadt, fo weigerten fich Die Bewohner, Die Ermüdeten in ihre Quartiere zu nehmen und nicht felten ereignete es sich, daß man einige Meilen weiter marschiren mußte, wenn die Bevölferung zu aufgeregt war und Miene machte, die ungebetenen Gafte mit Gewalt zu vertreiben, troubem ber Congreß die Einquartierung bestimmt hatte.

Um 16. November erreichte die erste Division den Connecticut, über den sie am 18. gesetzt wurde. Bis Norfolf waren die Wege noch passabel, jest aber, wo man in's Gebirge, in die Green-Woods kam, wurden sie beschwerlicher. Sie waren mit Glatteis überzogen und ein kalter, scharfer Wind trieb den Marschirenden Negen und Schnee in's Gesicht. Die erschöpften Truppen konnten das bestimmte Nachtguartier nicht erreichen, sie machten Nachts 12 Uhr in einem Holze Halt und bivouakirten hier ohne Stroh und mit durchnäßten Kleidern. Es war eine schaurige, stürmische Nacht. Kahle Felsen starrten gespenstisch gen Himmel, wilde Wacste Rable Felsen starrten gespenstisch gen Himmel, wilde Wasser rauschten über mächtige Felsblöcke und durch zerrissene Schluchten, ringsum standen hohe schwarze Tannen, in deren Wipfeln der Wind unheimlich rauschte. Man suchte sich in den Thalschluchten und in dichtem Gebüsch gegen Sturm, Regen und Schnee so gut es ging zu schügen.

Am 23. passirten die Deutschen den Hasatoniffluß und erreichten am Abend Salisburi. Hier fanden sie 70,000 Dollar Papiergeld, die General Riedesel geschickt hatte. Er hatte diese Summe, da die von New-York erwarteten Gelder nicht einstrasen, nach vielen Bemühungen auf seinen Namen und auf ihn lautende Wechsel von Bostoner Kausseuten gegen schwere Procente erlangt. Von hier kehrte der Marschcommissair Hopkins, mit dessen Benehmen man sehr zufrieden war, nach Cambrigde zurück.

Am 25. famen die Deutschen in Sharon an. Wieder mußte man hohe und steile Berge überschreiten, die Pfade waren zuweilen so schmal, daß nur zwei und zwei Mann neben einsander gehen konnten. Die Truppen mußten die Nacht über wieder bivouakiren.

Washington hatte damals sein Hauptquartier zu Fishfill. Er ließ die Truppen, außer der gewöhnlichen Escorte,
noch durch ein Detachement seiner Armee auf der linken Flanke
cotopren, da er Clintons Bewegungen von Süden her nicht
traute, meinend, daß derselbe etwas zur Befreiung der Conventionstruppen unternehmen wollte. Das Detachement sollte denselben daher so lange solgen, die sie den Hudson überschritten
hätten. Clinton hatte wirklich einige Fregatten mit Landtruppen an Bord den Hudson hinausgeschickt, um die Narrows
in den Highlands zu forciren, dann den Posten bei Peeks-

fill zu überwältigen und von da aus die Conventionstruppen entweder zu retten, oder den Entweichenden bessere Gelegenheit zu geben. Auch traute der amerikanische Feldherr den Einwohnern nicht, von denen in dortigen Gegenden ein großer Theil Royalisten waren.

Am 28. November kamen die ersten Conventionstruppen in Fishfill, Washingtons Hauptquartier, an. Als sie durchsmarschirten, sah sie der amerikanische Oberfeldherr, von seinem Stade begleitet und zu Pferde sigend, vorbeimarschiren. Er war sehr freundlich. "Er sah — heißt es im braunschweig'schen Journal etwas naiv — alle unsere Divisionen und erzeigte den Officiers viel Politesse. Alles, was man überhaupt über das Sujet dieses Mannes sagen kann, ist: Schade, daß ein Mann von seinem Charafter und seinen Talenten ein Rebell gegen seinen König ist." —

Um Hubson trafen am 29. die Divisionen zusammen. Die Deutschen wie die englischen mußten am Fishfill halt machen. Das Fuhrwerf mußte hier gewechselt werden, was einen längeren Aufenthalt verursachte.

Um 1. Decbr. wurden die ersten beiden deutschen Divisionen in einmastigen Fahrzeugen über den Hudson gesetzt und kamen nach Neuburg in's Quartier. Riedesel hatte über Washingstons Hauptquartier den Officieren auf 165 Tage Fouragegelder und den Mannschaften Schuhe und Strümpfe geschickt.

Am 3. December überschritten die Truppen die Grenzen Rews Jerseys und am 12. die von Pennsylvanien. Um 13. setzten sie bei Charards Ferry über den Delaware. Um 18. gingen sie über den Brandywine Fluß und erreichten Salisbury. Um 20. kamen sie in Lancaster an. Hier erseignete sich ein merkwürdiger Auftritt. Man hatte den leichts gläubigen Einwohnern nämlich aufgebunden: daß der König von England den General Niedesel, in Folge seiner mannichsachen Berdienste, mit der würdigen Stadt Lancaster beschenkt habe; dieser komme nun, solche mit seinen Truppen in Besig zu nehmen. Es war ein gewaltiger Aufruhr im Orte gegen den deutschen General und ein Glück war es für diesen, daß er sich noch nicht bei den Truppen besand, sonst würde er ohne arge Insulten

23 3

nicht davon gefommen sein. Es währte einige Zeit, ehe man ben erhipten Bewohnern den wahren Sachverhalt beibringen fonnte.

Um 22. gingen die Truppen über den Susquehanna und langten in Yorf-Town an.

Um 30. erreichten fie ben Potomaf, ben Grenzfluß zwischen Maryland und Birginien und am 31. fegten fie ben Fuß auf virginisches Gebiet. Die Deutschen feierten hier eine traurige Sylvesternacht und ein trübes Neugahr. Sie mußten in fußhohem Schnee in einem wilden Walbe bivouafiren. Die Feuer, von grunem Föhrenholze genährt, praffelten und fprühten die fnifternben Funken zum dunkeln nächtlichen Simmel empor. Man ver= mochte faum die erstarrten Glieder an ihnen etwas zu erwärmen. Biele, von den furchtbaren Strapagen ermudet, betteten fich fo= fort im tiefen weichen Schnee. Welch ein Bergleich mit einer fröhlichen Sylvesternacht im lieben beutschen Baterlande, wo nach bem erften Glockenschlage ber Mitternachtoftunde, Alles in Jubel und Lust aufjauchzte, wo man sich bas "Profit's Neujahr!" fröhlich zurief, mahrend vom Thurme ein frommes Lied berabtonte und in ben Straffen die Menge luftig wogte. Sier fast lautlose Stille; im halbverzweifelten Sinbruten blickte man bang einer trüben Zufunft entgegen. Wohl Mancher mochte jest an die traute Seimath und die dortigen Lieben inniger als sonft benfen und sich bei ihnen wünschen.

Der Neusahrstag war ein Rasttag. Auch er bot nichts Erfreuliches. Die Erde war in ein weites Leichentuch gehüllt, über das die dunkeln Föhren gigantisch emporstarrten. Man feierte hier in der schauerlichen Einsamkeit den Tag so gut es ging und hielt einen kurzen Gottesdienst ab. Manch indrünstig Gebet stieg zum Lenker aller Dinge empor und manch heiße Thräne siel über die bärtigen Wangen der Krieger in den Schnee, die sich in der Kälte bald zu einer festen Perle verwandelte. — Der Marsch ging am nächsten Tage in dem tiesen Schnee auf meist ungebahnten Wegen weiter und am 15. Januar erst erreichten die abgematteten Truppen das Ziel des so langen und furchtbaren Marsches: die Stadt Charlottville in Virginien.

Der General v. Riebefel fonnte erft am 28. November aus Cambridge abreifen, da ihn mancherlei Gefchäfte noch

zurückgehalten hatten. Die treue Gattin folgte ihm mit den Kindern auch in die weitere Gefangenschaft. Die Familie reiste in 2 Wagen. General Gates, der kurz vorher das Commando in Boston erhalten hatte, benahm sich gegen diese auf das Freundlichste und sorgte möglichst für die weite und beschwerzliche Reise. Er gab Riedesel einen Obersten Namens Troup mit, einen gefälligen und artigen Mann, der ihn die Jersey begleiten sollte. Auch gab er den Scheidenden Empsehlungsbriese an anständige amerikanische Familien, die sie auf ihrer Tour treffen würden.

Am 13. December fam Riedefel mit den Seinen in Fishfill an, Washington hatte aber bereits ein anderes Hauptquartier bezogen. Jener mußte hier bis zum 18. verweilen, da nicht sogleich Pferde geschafft werden konnten. Die Überfahrt über den Hudson, bei stürmischem Wetter, war eine sehr gesahrvolle; Sachtundige wunderten sich, daß Alles so abzegangen war. Die Reisenden kamen unangesochten durch Lanzaster, dessen Bewohner erst kurz vorher so ausgeregt gegen den deutschen General gewesen waren. Man begnügte sich jest nur die Fremden anzustaunen, von denen man schon so Vieles gehört hatte.

Riedesel hatte gehofft, die Truppen noch unterwegs einzuholen, er kam aber erst zu diesen, als sie bereits Charlottville erreicht hatten. Er war seiner Familie, als er über den Hudson war, vorausgereist, und bezog ein Haus in Colle, zwei Wegstunden von Charlottville. Die Generalin traf erst Mitte Februar mit ihren Kindern dort ein.

Die Reisenden hatten auf ihrer Tour mancherlei Ersahrungen gemacht, erfreuliche und traurige; der letzteren natürlich mehr. Es war ihnen mitunter sehr übel ergangen, wie selbst der Oberst Troup bezeugen mußte. 1)

Als die Gefangenen auf dem Winter Dill bei Boston ankamen, fanden sie wenigstens schlechte Baracken; hier fand man gar keine. Nur bei einigen hatte man angefangen, den Unterbau zu legen, mit dem Übrigen war man nicht fertig

<sup>1)</sup> S. Beilage Nr. 12.

geworben. Zum Glück war jedoch das nöthige Material schon herbeigeschafft und die Gefangenen begannen sosort mit der Arbeit, sich hier wieder ein nothdürftiges Obdach gegen Wind, Wetter und Sonne zu schaffen. Bald herrschte ein reges Leben, man hörte das Pochen des Hammers, die Hiebe der Art, das Schnareren der Säge und in furzer Zeit stand eine neue kleine Bretterstadt.

Bald schmolz die warme Frühlingssonne ben Schnee und schon Mitte Februar begannen Bäume und Sträucher zu grünen, der Boden sich mit üppigem Gras- und Pflanzenwuchs unter jenem warmen Himmelsstrich zu bedecken. Bom Winter zum Sommer ist hier nur ein furzer Übergang.

Ersehen wir das Weitere aus v. Niedesels erstem Napport vom 22. März 1779 an den Herzog von Braunschweig, den er von Colle aus schrieb. Er lautet:

"Bei dieser als der ersten Gelegenheit so sich ereignet, Briefe sicher nach New-York bringen zu können, melde in Unterthänigkeit, daß die Truppen den aus 675 englischen Meilen bestehenden Marsch von Cambridge die hierher in der rüdessten Saison, glücklich und mit der rühmlichsten Standhaftigkeit vollendet haben. Der Abgang ist zwar laut beisommendem unterschänigsten Napport stark gewesen, aber doch nicht so, wie ich mir solchen vermuthete, da wir einen Marsch von mehr als 150 (deutschen) Meilen durch eine Gegend gemacht haben, wo lauter Deutsche wohnen, die sehr wohlhabend sind, ihre alten Sitten völlig beisbehalten haben und Geld wie auch alle möglichen Persuasions angewendet haben, um unsere Soldaten zur Desertion, um sich bei ihnen zu etabliren, zu verleiten und Officiere wie Untersofficiere die Hände gebunden waren, um solches zu verhindern.

Auf dem Marsche haben die Truppen die beste Mannszucht gehalten, so daß- solches zu ihrem größten Ruhm in ganz Amerika erschollen ist und die Copie beider von General Phillips gegebenen Ordres, sowie dessen Napport an Sir Henri Clinton und von da an den König gleichlautend ist, wird Ew. Hochfürstliche Durchlaucht mit Mehrerem beweisen, daß die Truppen sowohl als die Officiere Dero hohe Approbation und Gnade verdienen.

Nach bem allgemeinen Ruf, daß bie Proving Birginien unendliche Borzuge vor Maffachufetts = Bay hatte, flattirten wir und, daß unsere Soldaten in eine ungleich beffere Situation allhier fommen würden und dadurch hinlänglich würden recom= pensiret werden vor die auf diesem großen Marsch ausgestandene Katiquen, mit besto größerer Berwunderung fanden wir aber in allen Studen jest bas Gegentheil, wir famen in eine von den hintersten Plantagen, bewohnt von armen Leuten, wo alle Bufuhr von der See gehemmt ift und nicht einmal die noth= wendiaften Studen zum Unterhalt bes Soldaten zu haben find, auch der Plat, der den Soldaten zu bewohnen gegeben wurde, batten vor Zeiten elende Sutten, so den Namen von Baracken führ= ten, gestanden, die aber völlig ruinirt waren. Da mußten die Soldaten über 14 Tage in einem 2 bis 3 Schuh hohen Schnee zubringen, bis fie fich felber Sutten durch ihrer Sande Arbeit batten bauen fonnen.

Man hatte ein Magazin von gefalzenem Fleisch unweit der Baracken angelegt aber durch Mangel an Kenntniß und Sorge waren diese Borräthe verdorben. Alles dieses haben die Solbaten ausgestanden und stehen es noch aus mit der größten Standhaftigkeit, ohne das geringste Murren und durch ihre Unsermüdlichkeit haben sie diese Baracken in solchen Stand gesetzt, daß niemand sie mehr kennt, wer sie vorher gesehen hat. Die Soldaten haben sich Gärten gemacht, wozu ich ihnen die Sämereien aus der Regiments-Casse geschenkt habe. Es wird von mir und vom General Phillips alles angewendet, um den Leuten ihr trauriges Schicksal so erträglich als möglich zu machen."

Das vorgefundens halbverdorbene Fleisch, das man, nach dort üblicher Urt, den Winter hindurch in Erdgruben aufbeswahrt hatte, suchte man dadurch genießbar zu machen, daß man das Berfaulte wegschnitt, das Übrige aber wusch und dann räucherte.

Man fand in Virginien ein andres Clima, andere Cultur, Sitten und Gebräuche. Die Bevölkerung bestand fast nur aus großen Grundbesitzern und Negern, die die einträglichen Planstagen ihrer herren als Sclaven bebauten; der Mittelstand war nur sehr gering vertreten.

Größere Städte, sowie gute Wege, Gasthäuser und andere gemeinnügige und das Reisen erleichternde Unstalten traf man hier weniger als in den andern Staaten Nordamerikas. Die Hauptnahrung bestand aus Mais und Fleischspeisen, Gemüse hatte man wenig; als Getränk kannte man kast nur Whisky und Cyder, sowie eine Urt süslichen Biers, das man aus den gepresten Früchten des Diospyros bereitete. Den Obstbau kannte man sast gar nicht. Die sandigen Gegenden boten wenig Ubwechselung, nur hie und da sah man einen Pechtieferwald. Man hatte gerade den Gesangenen eine Gegend ausgesucht, die bort zu den weniger schönen gehörte, obgleich die Orte Colle und Charlottville sich nicht allzuweit von Richmond, der Hauptstadt der Provinz, besanden.

Der deutsche General lebte hier mehr wie ein Farmer. Er hatte sich ein Blockhaus bauen lassen, zu dem das Meublement paßte, indem abgesägte Baumblöcke die Stühle und darauf geslegte Bretter die Tische bildeten. An dieser mehr als bescheisdenen Wohnung befanden sich noch eine Nemise, ein Pferdestall und ein eingezäunter Garten, in dem der General gern und viel arbeitete. Kühe und Schweine, sowie andere Hausthiere, namentlich Federvieh aller Art, sehlten nicht und so schien aus dem Militair ein schlichter Landwirth geworden zu sein. Neger und Landleute brachten gegen gute Bezahlung das zum Leben Nöthige herbei und die praktische Generalin, die das damalige Leben zum Theil höchst launig beschreibt, wirthschaftete hier als gute deutsche Haussfrau und scheute sich, wenn es sein mußte, keiner Arbeit.

Die schon arge Hiße wurde mit dem steigenden Sommer bald unerträglich; diese und Insecten aller Art belästigten nicht wenig. Riedesel erlag beinahe dem Sonnenstich und wurde nur durch seine fräftige Constitution und durch schnelle ärztliche Hüsse am Leben erhalten. Um seine geschwächte Gesundheit wieder herzustellen, besuchte er mit seiner Familie die Heilbäder zu FrederikssSpring, nachdem er dem Brigadier v. Specht das Commando übergeben hatte.

Sier machte man mit Washingtons Familie nabere Befanntschaft, die sich gleichzeitig bier zu einer Badekur aufhielt.

In bem Barackenlager zu Charlottville befanden fich wenig Officiere; ber Congreß hatte bie meiften nach Richmond verlegt und zwar in der Absicht, diese möglichst von den Trup= pen zu trennen, bamit ben lettern mehr Gelegenheit gegeben wurde zu entweichen und fich so nach und nach aufzulösen, wo= burch man allmälich eine Last los zu werden und bem Lande Arbeitsfräfte zu gewinnen hoffte. Riedefel bot Alles auf, biefem zuvorzufommen; er wendete sich mehrere Male bireft an ben Congrest, bei bem er jedoch nicht nur taube Ohren fand, sondern zu seinem größern Berdruß wurden auch die Officiere noch weiter von der Hauptstadt weg verlegt. Er wendete sich nun an den General Harry, der damals Commandant in Richmond war, um näbere Ausfunft über dieses Berfahren. Dieser antwortete zwar artig und verbindlich aber boch ausweis dend und brachte als Entschuldigung vor: daß die Officiere unter dem Vorwande aus Richmond entfernt worden feien, weil dort viel Pulver und andere Vorräthe aufbewahrt worden feien und man befürchtet batte, bag einer von ben Officiers= bienern leicht aus Boswilligfeit ein Unglud hatte anrichten fonnen, in ber That aber sei die Magregel beshalb getroffen worden, weil unter ben Ginwohnern eine große Erbitterung gegen die deutschen Officiere herrsche und man deshalb befürch= tet babe, daß biefe bei einem Aufstand hatten insultirt werden fönnen.

Im Juni war endlich die so lange und sehnlichst erwartete Bagage aus Canada in Richmond angesommen. Bom Lager aus wurden Commandirte dahin abgeschieft, sie im Empfang zu nehmen. Sie wurde leider in einem sehr übeln Zustande vorgesfunden. Bieles sehlte, Anderes war theilweise oder gänzlich versdorben. So waren z. B. die Montirungsstücke für die Hessen bereits vor 2 Jahren aus Hanau abgegangen. Wieder allgesmeine Trübsal und Enttäuschung nach der freudigen Erwartung. Die meisten Leute hingen nur noch in ihren Lumpen. Dazu kam noch, daß der für die Gefangenen bestellte Commissair Willischan, ein Mann von boshaftem und tücksischem Charakter war, der sich an den Verlegenheiten der Unglücklichen ergögte. Um übelsten kamen die Ofsiciere dabei mit weg. Ein Braunschweiger

schreibt darüber: "In meinem Koffer habe ich nichts als gänzlich vermoderte Sachen gefunden, von denen man kaum errathen konnte, was sie vorher gewesen waren, und ein Kasten soll in des Königs Dienst verbrannt worden sein, von dessen Inhalt ich vorzüglich das Pelzwerf bedaure, das ich in Canada erhanzbelt hatte. Ich habe nichts behalten, als was ich von Saraztoga mitnahm. Glücklich waren wir in Boston, weit glückzlicher noch in Canada."

Während v. Riedesel noch im Bade zu Frederiks Spring war, erhielt er von Washington Ansangs Septems ber die Nachricht, daß er mit dem General Phillips ausgewechselt werden und deshalb nach New Vork kommen solle. Er begab sich sofort nach Colle, und nachdem er hier seine Ansgelegenheiten geordnet, das Commando dem Oberst Specht übergeben und bestmöglichst für die Truppen gesorgt hatte, trat er mit Phillips und seiner Familie am 17. September die Reise nach New Vork an.

Als die beiden Generale am 29. September bereits Elisas bethtown erreicht hatten und sich eben nach News York übersetzen lassen wollten, erhielten sie plöglich vom Congreß die Weisung: nach Betlehem, also 70 Meilen wieder zurückszusehren und da die weitere Ordre abzuwarten. Ein von Washington abgesendeter Officier hatte das Schreiben gesbracht und es dem General Phillips in Gegenwart Niedsesels und dessen Familie überreicht. Als es zener gelesen, sunstelten seine Augen in Zorn, er schlug, sich ganz vergessend, mit der Faust auf den Tisch und ries: Allerliebst! Das konnten wir von diesen Leuten erwarten, die alle Schurken sind! — Der taktvollen Generalin gelang es, den Auswallenden bald wieder zu berubigen. 1)

Die Reisenden, mit Gefolge und Bedienung 16 Personen, mit 20 Pferden und verschiedenen Wagen versehen, bildeten eine ziemlich ansehnliche Karawane. Betlehem war ein kleiner stiller Ort, von einer Brüdergemeinde bewohnt. Der hier sechs

<sup>1)</sup> Memoiren ber Generalin v. Riebefel.

wöchentliche Aufenthalt war für den deutschen General ein trüber; er selbst war sehr leidend, einige seiner Kinder waren frank und die Gattin ihrer Entbindung nahe. Weitere Ausstüge waren untersagt, so daß man nicht einmal das nur 15 Meilen entsernte Philadelphia besuchen durfte.

Die Generale famen am 29. in New - Jorf an und er= fuhren hier von Clinton, daß sie vorläufig nicht ausgewechselt werden würden, aber bis auf Weiteres auf Parole hier bleiben könnten. Da fich Riedesel unter biesen Umständen bei ben gefangenen Conventionstruppen nöthiger glaubte, von seinem Berzog keine Weisung vorlag, nach New-York zu geben und Clinton fich nicht deutlich berausließ, warum er bei Washing= ton dabin gewirft habe, ben beiden Generalen ben Aufenthalt in New - York zu geftatten, fo schrieb er sofort an ben Bergog und erbat sich die weiteren Verhaltungsbefehle, hinzufügend, daß, wenn die Auswechselung der Conventionstruppen sich noch weiter verzögere, er sofort, trop seiner Kränklichkeit, nach Birginien zurudkehren wurde. In Bezug auf die Auswechselung schreibt er, nachdem sich bis jest alle barüber gepflogenen Ber= handlungen zerschlagen hatten: "In Georgien haben wir über 1500 feindliche Gefangene, und hier (in New-York) gegen 400 gefangene Officiere, unter benen Leute von großem Gewicht und Influens find, die beim Congreß Simmel und Erde in Bemegung segen, eine Auswechselung zu erzielen. Die Armee ber Rebellen, sowie auch General Washington wünscht solches berglich, der Congreß sucht es aber immer noch zu binter= treiben und in allen ihren Regotiationen ist weder Treue noch Glauben."

Als Riedesel in New-York angekommen war, fand er bereits eine Unzahl seiner Braunschweiger, die der Gefangenschaft entwischt waren und wieder zu ihren Fahnen wollten. Diese armen Leute waren hier wie verrathen und verkauft, da sich ihrer Niemand ernstlich annahm. Gegen 50 Mann Braunschweiger und Hanauer hatten sich bei einem Hauptmann v. Die mar anwerben lassen, der eben eine Freischwadron Hus

faren errichtete. Diemar war ein Deutscher und hatte bisher beim 60. englischen Regiment gestanden. 1)

Biele dieser Getreuen hatten mit unsäglichen Schwierigkeiten zu kämpsen gehabt, ehe sie New-York erreichten. So kamen, da einmal hiervon die Nede ist, im Sommer des nächsten Jahres zwei braunschweiger Soldaten, Namens Bode und Meg, bei Diemars Vorposten zu Fordhun-Height an, die durch Wälder und Einöden einen Weg von 300 Meilen zurückgelegt hatten, und ganz abgehungert und abgerissen waren. Diemar gab ihnen zu ihrem Weiterkommen Kleider und Geld.

Eine theilweise Auswechselung ber Conventionstruppen sollte bald nach Riedesels Ankunft in News york stattsinden und zwar für 67 Officiere mit 149 Dienern und 113 Unterofficieren. Bon letzern sollten nur zwei per Compagnie in den Baracken zurückbleiben. Die Officiere hatte man fast sämmtlich von den Truppen entfernt, die Reihe sollte nun auch an die Unterofficiere kommen. Nach der Auswechselung blieben demnach nur noch 906 Mann bei Charlottville zurück. Es wurde geloost, wer von den Stabsofficieren zurückbleiben sollte. Das Loos traf den Oberstlieutenant v. Mengen.

· Bon den Heffen-Hanauern waren 16 Officiere und 40 Diener zur Auswechselung bestimmt; in den Baracken blieben nur noch 296 Mann zuruch.2) Der Brigadier v. Specht, der bis

<sup>1)</sup> Der Eraf von Hanau fand fich veranlaßt, bem Hauptmann v. Diemar bafur in einem besondern Handschreiben zu danken. S. Beil. Rr. 14.

<sup>2)</sup> Von den Braunschweigern blieben zurück: 1 Oberstlieutenant, 4 Capitains, 17 Lieutenants und Fähndriche, 1 Caplan, 4 Chirurgen, 1 Auditeur, 40 Unterofsciere, 26 Tamboure, 23 Diener und 788 Gemeine.

Von den Seffen : Sanauern: 1 Capitain, 6 Lieutenants, 1 Chirurgen: gehulfe, 41 Unterofficiere, 13 Tamboure und 234 Gemeine.

Es muß hier bie große Zahl ber Diener im Verhältniß zu ben Officieren auffallen; es wurden aber auf den General 12, den Brigadier 5, den Capitain 3 und den Lieutenant 2 Diener gerechnet. Es hatte diese aber seinen guten Grund. Da nämlich von Seiten des Congresses die gewünschte Zahl auszuwechselnder Unterofsciere nicht gestattet wurde, so steckte man diese zum Theil, gegen 40, in die Anzüge der Diener und schmuggelte sie so nach New: Nork.

jest bas Commando über die deutschen Conventionstruppen geführt hatte, erhielt die Erlaubniß, seiner zerrütteten Gesundheit wegen in die Heimath zurücksehren zu durfen.

Man fann nicht umbin, die gute Mannszucht und bie Kabnentreue ber Deutschen unter so miglichen Umftanden zu bewundern. Schon auf bem hinmarsche nach Birginien war biefen Gelegenheit und Reiz genug geboten, fich burch Defertion einer bochft miglichen und unglücklichen Lage, sowie einer augenscheinlichen trüben Zufunft zu entziehen. Gie marschirten 150 deutsche Meilen weit durch gesegnete Distrifte, die von ehema= ligen Landsleuten bewohnt waren, bie feine Überredungsfünfte fparten, ja Geld boten, sie zum Entweichen zu verleiten. Rur Benige ließen fich verlocken, ihrer Pflicht, wenn sie wohl auch eine erzwungene war, untreu zu werden; sie gingen lieber neuem Elend entgegen. Als man den größern Theil der Officiere von ihnen trennte und ihr beliebter General fich von ihnen entfernte, waren fie noch weniger einer ftrengern Aufficht unterworfen, es war ihnen mithin ein Leichtes, ein anderes Unterfommen zu fuchen, und tropdem kamen verhältnigmäßig nur wenig Defer= tionen vor, viel weniger, als im vorhergehenden Jahre.

Die von den Mannschaften getrennten Ofsiciere dursten sich nur in Winchester und innerhalb der Grenzen von 10 Meilen aushalten. Undere waren nach Staunton, in die Hauptstadt der Grafschaft Augusta, gebracht worden. Dieses war ein kleiner Ort von 30 Häusern und 34 engl. Meilen weit von Charstottville entsernt. Die Baracken hatten nach und nach ein anderes Ansehen gegen das frühere gewonnen. Theils aus Bedürsniß, theils aus Zeitvertreib hatte man nach Möglichseit da und dort verbessert und verschönert, um sich auch unter diesen mißlichen Umständen das elende Leben noch etwas erträglicher zu machen und lang entbehrte Gewohnheiten und Bedürsnisse wenigstens wieder annähernd sich zu verschaffen. Der gesunde Husmor, der Tröster und Erhalter in Trübsal, machte auch hier seine Macht wieder geltend und half über Manches besser hinzüber, als man Ansanzs wähnte.

Die beiden Nationen, im Unglud nun enger verfettet, zeigten auch wieder ihre eigenen Liebhabereien und Brauche. Go hat=

ten bie Engländer bedectte Gange vor ihren Baraden erbaut: bie Deutschen bagegen, als Liebhaber von Zugemufen, legten Gärtchen um die Baracken und noch außerhalb berfelben an, in benen fie Gemufe und Blumen zogen, und bauten fich Sofe mit Stafeten, in benen Federvieh aller Urt gehalten murde. Unter diesen wurden auch prächtige Eremplare von Sähnen gezogen. die unter ben Briten, die bekanntlich fur Sahnenkampfe vaffionirt find, ihre besonderen Liebhaber fanden. Gin Sahn, der fonft um 4 Schillinge zu haben mar, murbe bald, wenn er ein mackerer Rämpe war, mit einer halben Guinee und noch theurer bezahlt. Das 21. englische Regiment hatte sich eine große Rirche erbaut, und auch Brunnen wurden hergerichtet. Sogar Friedhöfe wurben angelegt, ben Entschlafenen eine geweihte Rubestätte zu be= reiten, in benen fie ein ehrliches Begräbnif fanden. Die Graber verzierte man mit Blumen, Kreuzen und hölzernen Monumenten. Ein Trupp britischer Soldaten hatte sich zu einer Schaufpieler= bande zusammengethan und führte in einem bretternen Theater Stude aller Art auf. Wöchentlich wurde regelmäßig zwei Mal gespielt. Es hatten sich auch Maler gefunden, verschiedenartige Decorationen berzurichten. Go zeigte die Außenseite des Borbangs einen Sarlefin, der mit seiner Pritsche auf die Worte zeigte: Wer hatte bas allhier gedacht! Parterre fostete 2, Parquet 4 Silberthaler. Die Officiere borgten den Acteurs Garberobe, bie freilich unter ben obwaltenden Umftanden nicht die beste gewesen sein mag. Die Tamboure und jungeren Gol= baten übernahmen die Rollen der Damen und figurirten als Roniginnen und bezaubernde Schönheiten. Man führte Stude von Shafespeare sowohl, als auch von Dichtern auf, die sich unter ben Truppen befanden. Die letteren Stude fagten ben Amerifanern, die fich nicht felten als Publicum mit einfanden, nicht immer zu, ba fie meift mit beißenden Satyren und berben Wigen auf diese gespickt waren. Den bewachenden Milizen war baber von ihren Officieren ber Besuch des Theaters untersagt worden. Der Sarlefin spielte damals bekanntlich noch eine Sauptrolle auf allen Buhnen, ber fich gar Bieles berausnehmen durfte. Die Deutschen batten sich auch bier ihre Regelbabnen bergerichtet. "Der Solbat - schreibt ein braunschweig'scher

Officier — hat hier zeigen wollen, daß er sich über Alles hinausssezen und in sich selbst Hülfe sinden kann, sich sein Leben erträgslich und bequem zu machen." Der Speculationsgeist der Amerikaner hatte sich auch hier betheiligt, indem zwei Entrepreneurs Tavernen errichtet hatten, in denen sich auch mehrere Billards befanden. Natürlich war Alles entsesslich theuer. Manches kostete hier fünfzehn und zwanzig Mal so viel als anderwärts, und der Werth des Papiergeldes war so gesunken, daß etliche 40 Procent daran verloren wurden.

Das neue und rege Leben in der kleinen Bretterstadt zog eine Menge Zuschauer herbei, die oft 60 Meilen weit hierher kamen. Die Gefangenen von Saratoga spielten hier dieselben Rolle, wie 60 Jahre früher die bei Pultawa gefangenen Schweden in Rustand. Das Traurigste dabei war nur, daß es wieder an Geld fehlte. Im März 1780 hatten die Mannschaften einen rückständigen Sold von 18 Monaten zu fordern.

Nachdem alle Bemühungen und Vorstellungen der Generale wie der betreffenden Regierungen beim Congreß sowohl als auch bei Washington gescheitert waren, mußten sie bis zum Friesbensschlusse das harte Loos der Gefangenschaft geduldig tragen.

Das Benehmen des Congresses erscheint hier in einem sehr zweidentigen Lichte. Erst Ausreden, Berzögern, Hin- und Herswenden, dann endlich, als diese Manöver erschöpft sind, muß man die Maske abnehmen.

Im Congreß war über diesen Gegenstand lange und heftig bebattirt worden, namentlich über den Punct: ob man sich wohl auch streng an die Bedingungen der Capitulation halten müsse? Die Stimmen waren getheilt, lange schwebte die Frage, dis sie endlich durch den Einsluß des Marquis de Lafayette zum Nachtheil der Gefangenen entschieden wurde. Der für die nordsamerikanische Freiheit schwärmende Marquis war ein zu guter Franzose, als sich auch hier einen vermeintlichen Bortheil sür sein Baterland entgehen zu lassen: er wollte verhüten, daß Großbritannien bei dem bevorstehenden Bruche mit Frankreich diese Truppen nicht anderweit zum Nachtheile des letzteren vers

wenden könne. 1) Lafapette kam seiner Beredtsamkeit noch durch Beispiele aus der Kriegsgeschichte zu Hülfe; er erinnerte namentlich an die Capitulation bei Kloster Seven im siebensjährigen Kriege, wo die Engländer diese auch gebrochen hätten. 2)

Scheint nun auch bieser Einfluß auf bas Berfahren bes Congresses ein milderes Licht zu werfen, so fann ihn bieses boch nicht von dem Borwurfe entbinden, seinen Berpflichtungen nicht in der Weise nachgekommen zu sein, als es Necht und Billigkeit erforderten.

Die anderen gefangenen Braunschweiger und hanauer, bie nicht mit zu den Conventionstruppen zählten, waren unter hauptmann v. Bärtling und Rittmeister Fricke in Rutland untergebracht worden, wo es diesen nicht weniger übel als jenen erging.

<sup>1)</sup> Bekanntlich kam ber Marquis de Lafanette vor der Kriegserklårung Frankreichs zur amerikanischen Armee.

<sup>2)</sup> Siehe die Memoiren der Generalin v. Riedefel: "Die Berufsreise nach Amerika." S. 161.

# Beilagen zum I. Band.

## Mr. 1.

1) dem Leibregiment,

Die im Jahre 1776 nach Amerika abgegangenen hessischen Truppen bestanden auß:

Commandeur Oberft v. Wurmb,

| 2)                                            | "                                       | Regimen                                                              | nt Pi           | rinz Carl,                                | "     | Oberst Schreiber,                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3)                                            | "                                       | "                                                                    | v.              | Ditfurth,                                 | "     | Oberst v. Bose,                                                                                                                                                       |
| 4)                                            | "                                       | "                                                                    | v.              | Trümbach,                                 | "     | Oberst v. Bischoffs:                                                                                                                                                  |
|                                               |                                         |                                                                      |                 |                                           |       | hausen (Bischhausen),                                                                                                                                                 |
| 5)                                            | "                                       | "                                                                    | v.              | Donop,                                    | "     | Oberft v. Gosen,                                                                                                                                                      |
| 6)                                            | "                                       | "                                                                    | v.              | Mirbach,                                  | "     | Oberst v. Loos,                                                                                                                                                       |
| 7)                                            | "                                       | "                                                                    | v.              | Wutgenau,                                 | 11    | Oberst v. Kospoth,                                                                                                                                                    |
| 8)                                            | "                                       | "                                                                    | Er              | bprinz,                                   | "     | Oberst v. Hachenberg,                                                                                                                                                 |
| 9)                                            | "                                       | "                                                                    | v.              | Loßberg,                                  | ff    | Oberst v. Loßberg,                                                                                                                                                    |
| 10)                                           | "                                       | "                                                                    | v.              | Anyphausen,                               | "     | Oberst v. Borke,                                                                                                                                                      |
| 11)                                           | "                                       | Grenadie                                                             | erregi          | ment Rall,                                | "     | Oberst Rall,                                                                                                                                                          |
| 12)                                           | "                                       | Garnison                                                             | isregi          | iment v. Wissenbach,                      | "     | Oberst v. Horn                                                                                                                                                        |
|                                               |                                         |                                                                      |                 |                                           |       |                                                                                                                                                                       |
|                                               |                                         |                                                                      |                 |                                           |       | (v. Borbeck?)                                                                                                                                                         |
| 13)                                           | "                                       |                                                                      | "               | v. Hunne,                                 | "     | (v. Borbeck?)<br>Oberst v. Hunne (spä=                                                                                                                                |
| 13)                                           | "                                       |                                                                      | "               | v. Hunne,                                 | "     |                                                                                                                                                                       |
| 13)<br>14)                                    | "                                       |                                                                      | "               | v. Hunne,<br>v. Bünau,                    | "     | Oberst v. Hunne (spä=                                                                                                                                                 |
|                                               |                                         | ,                                                                    |                 |                                           |       | Oberst v. Hunne (spä-<br>ter Oberst Kurg),<br>Oberst v. Bünau,<br>Oberst Seiß,                                                                                        |
| 14)                                           | "                                       | ,                                                                    | "               | v. Bünau,                                 | "     | Oberst v. Hunne (spä-<br>ter Oberst Kurg),<br>Oberst v. Bünau,<br>Oberst Seig,<br>Oberst v. Linsingen,                                                                |
| 14)<br>15)                                    | "                                       | ,                                                                    | "<br>"<br>adier | v. Bünau,<br>v. Stein,                    | "     | Oberst v. Hunne (spä-<br>ter Oberst Kurg),<br>Oberst v. Bünau,<br>Oberst Seit,<br>Oberst v. Linsingen,<br>Oberstlieut. v. Block,                                      |
| 14)<br>15)<br>16)                             | "                                       | 1. Grend<br>2.                                                       | "<br>"<br>adier | v. Bünau,<br>v. Stein,<br>bataillon,      | "     | Oberst v. Hunne (spä- ter Oberst Kury), Oberst v. Bünau, Oberst Seit, Oberst v. Linsingen, Oberstlieut. v. Block, Oberstlieut. v. Min-                                |
| 14)<br>15)<br>16)<br>17)<br>18)               | " "                                     | 1. Grend<br>2.                                                       | "<br>"<br>adier | v. Bünau,<br>v. Stein,<br>bataillon,      | " " " | Oberst v. Hunne (spä- ter Oberst Kurg), Oberst v. Bünau, Oberst Seig, Oberst v. Linsingen, Oberstlieut. v. Block, Oberstlieut. v. Min- nigerobe,                      |
| 14)<br>15)<br>16)<br>17)<br>18)               | "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""  | 1. Grend<br>2.<br>3.                                                 | "<br>"<br>adier | v. Bünau,<br>v. Stein,<br>bataillon,<br>" | " " " | Oberst v. Hunne (spä- ter Oberst Kurg), Oberst v. Bünau, Oberst Seiß, Oberst v. Linfingen, Oberstlieut. v. Block, Oberstlieut. v. Min- nigerobe, Oberstlieut. Köhler, |
| 14)<br>15)<br>16)<br>17)<br>18)<br>19)<br>20) | """"""""""""""""""""""""""""""""""""""" | <ol> <li>Grend</li> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>compagnio</li> </ol> | " adier         | v. Bünau,<br>v. Stein,<br>bataillon,<br>" | ""    | Oberst v. Hunne (spä- ter Oberst Kurg), Oberst v. Bünau, Oberst Seig, Oberst v. Linsingen, Oberstlieut. v. Block, Oberstlieut. v. Min- nigerobe,                      |

<sup>!)</sup> Für die durchgehende Richtigkeit bei namentlicher Angabe ber Regimentscommanbeure tann hier nicht geburgt werden, da turg vor dem Abmarfch noch mancher Bechfel state-

Die erste Gintheilung war folgende:

## I. Treffen (Division)

Generallieutenant v. Beifter.

1. Brigade:

Generalmajor v. Mirbach:

Regiment v. Mirbach, 🦈

" v. Donop,

" v. Wutgenau,

" Erbprinz, Grenadierbataillon v. Block. 2. Brigabe:

Generalmajor v. Stirn: Leibregiment,

Regiment Prinz Carl,

v. Ditfurth, v. Trümbach,

Grenadierbat. v. Minnigerode.

II. Treffen (Division)

Generallieutenant v. Anpphaufen.

1. Brigabe:

Dberft v. Logberg:

Regiment v. Hunne,

" v. Stein,

" v. Anyphausen,

Grenadierbataillon Röbler.

2. Brigade:

Generalmajor Schmidt: Regiment v. Loßberg,

" v. Wissenbach,

" v. Bünau,

" Rall,

Grenadierbataillon Röhler.

Mr. 2.

Schreiben des Landgrafen an Schlieffen.

Caffel, ben 13. Mai 1776.

Mein theurer Minister und General Lieutenant von Schliessen! Seit meinem letten Brief vom 6. d. M. habe ich am 3. desselben Monats den Ihrigen erhalten, der mir die glückliche Ankunst meiner Truppen in Portsmouth und die Borbereitungen meldet, mit denen man seitdem beschäftigt war, um ihre Weiterbeförderung nach Amerika fortzusehen.

Ich gestehe Ihnen, daß ich ganz erfreut darüber war, daß man dem General v. Heister erlaubt hat, den übrigen Theil der ersten Di-

fand und auch späterhin mannigsache Beränderungen vorkamen. So sinden wir z. B. beim Regiment Erbprinz an anderer Stelle angesührt, daß von 1767 bis 1779 Oberst v. Stein, von da an aber bis 1783 Oberst v. Sachenberg Commandeur gewesen. Sogar in der neuern gedruckten Namen: und Nanglisse des kursurslich hessischen Gorps von 1600 bis 1856 sindet man in der Zeit von 1776 bis 1783 noch mannigsache Lücken. Die hier angesührte Zusammenstellung ist zunächst einer Liste entnommen, die das hessische Gouvernement kurz vor dem Abgange dem braunschweig'schen Generalmajor v. Niedesselz zusommen ließ, dann nach dem Tagebuche des Lieutenants Wiederholb.

vision abzuwarten (bie nach bem vorgestrigen Rapport bes Generals von Mirbach noch am 7. d. M. an der Wesermündung stand und nur den ersten guten Wind erwartete, um abzusegeln). Da indeß bei dem jezigen Stand der Dinge in Amerika der König die Ausschiffung des Generals v. Heister verlangt, so scheint es mir, daß nichts mehr daz gegen eingewendet werden dürse, und Sie haben daher wohl gethan, ihm zu rathen, er möge sich dem unterziehen.

Was mich in Staunen gesetzt hat, ist, daß ich keine Jdee von einem Bericht von ihm erhalten habe, während es hier umständliche Briefe von Portsmouth giebt. Bielleicht bringt mir der Courier heute welche und ich erwarte sie mit der lebhastesten Ungeduld.

Was das betrifft, bessen Sie in Ihrer Nachschrift über die engslischen Kanonentugeln erwähnen, die nicht unser Kaliber haben, muß ich Ihnen sagen, daß der Oberst von Türkeim so vorsichtig war und darsüber geschrieben hat, sich auch mündlich mit Herrn v. Faucit berathen, der der Meinung war, daß 150 Schüsse für jede Kanone hinreichen würden und die übrigen dort würden geliesert werden.

Jest eine größere Zahl berselben zu befördern, würde schwierig sein, weil ich Ihnen in meinem letzen Brief bemerkt habe, daß die zweite Division ebenfalls abmarschirt ist. Ich bin auch sehr froh darüber, daß Sie den Brigademajor von Wilmossky mit dem General von Heister haben abreisen lassen, aus den Gründen, die Sie anführen; und indem ich nichts zuzusügen habe, schließe ich mit der Versicherung, daß ich wie immer bin

## Ihr wohlaffectionirter

Friedrich Landgraf von Heffen.

PS. Ich benachrichtige Sie noch, daß der König die Aufmerksamsteit gehabt hat, mir durch Herrn v. Faucit Vorstellungen über die Abreise Generals von Heister machen zu lassen und Se. Majestät sagte mir, daß er ohne eine absolute Nothwendigkeit nicht darauf bestanden hätte.

Ich habe ihm geantwortet, daß ich es dem General Heister wurde vorgeworsen haben, wenn er sich bei dem Stande der Sachen in Amerika länger dem Billen des Königs widersetzt hätte und ich begleite alles mit Bersicherungen Meines Wohlwollens wegen des Eisers für seinen Dienst.

Es ist nicht weniger unangenehm zu sehen, daß diese Truppen über das ganze Regiment v. Anpphausen zerstreut werden, von denen 150 Mann mit den zwei Regimentern unter dem Besehl des Generals Mirbach zurückleiben.

#### Mr. 3.

# Schreiben des Landgrafen an Oberst Block.

Mein lieber Oberst v. Block. So wie Derselbe das Glück gehabt, auf dem Schiff Speedwell mit bei sich gehabter Mannschaft am ersten von Meinen Truppen auf Staaten-Jeland und dem Ort der Bestimmung anzulangen, so ist auch der unterm 8. August an Mich darüber erstattete Rapport der erste gewesen, der Mir von allen daher erhaltenen zugekommen.

Ich freue Mich darüber, und vornehmlich über die ohngeachtet aller Beschwerlichkeiten dennoch glücklich überstandenen Fahrt, auch nunmehr bereits gemachten erwünsichten Unsang der dortigen Operationen. Das dabei von Meinen Truppen bezeigte gute Betragen ist Meiner Erwartung gemäß, und das durch den Gen.-Lieut. v. Heister Mir zugegangene rühmliche Zeugniß gereicht zu Meiner wahren Zusriedenheit.

Weißenstein, ben 24. October 1776.

2C. 2C.

Friedrich.

## Mr. 4.

# Noch Einiges über den Ueberfall zu Trenton.

Kein Creigniß während des ganzen Kriegs ist von denen, die sich von jeher bemühten, die Subsidientruppen in das gehäsisigte Licht zu stellen suchten, wohl so zu ihren Ans und Absichten ausgebeutet worden, als jenes, was zu Trenton am 26. December 1776 stattsand. Es war ihnen nicht genug, die Thatsache in ihrem Sinne auszulegen, man dichtete auch noch so Manches hinzu und übersprang hierbei alle Schranzten, um nicht nur das Benehmen der hessischen Truppen, sondern auch das ihres Fürsten an den Pranger zu stellen.

Alles hier anzusühren, dazu fühlen wir uns nicht veranlaßt, nur ein Machwerk wollen wir hier voranstellen, das gewiß genügen wird, Zeugniß von jenem Treiben zu geben: es ist der Brief, den Landgraf Friedrich II. an den Oberbesehlshaber der hessischen Truppen geschrieben haben soll, nachdem ihm der Borfall bei Trenton mitgetheilt wurde. Ist er auch Vielen bekannt, so wollen wir ihn doch wörtlich hier wiedergeben. Er lautet:

"Baron Hohendorf! Ich erhielt in Rom bei meiner Zurückfunft aus Neapel Ihren Brief vom 27. Dez. v. J. Ich ersah daraus mit

unaussprechlichem Vergnügen, welchen Muth meine Truppen bei Trenton entfalteten und Sie konnen fich meine Freude benten, als ich las, daß von 1950 heffen, die im Gefechte waren, nur 300 entfloben. wären bavon gerade 1650 erschlagen, und ich fann nicht genug Ihrer Alugheit empfehlen, eine genaue Lifte an meine Bevollmächtigten in London zu fenden. Diefe Borficht wurde um fo mehr nöthig fein, als Die dem englischen Minister zugesendete Liste aufweift, daß nur 1455 gefallen seien. Auf biesem Wege sollte ich 160,050 Fl. verlieren. Nach der Rechnung des Lords von der Schapkammer würde ich blos 483,450 Fl. betommen, ftatt 643,000 Fl. Sie feben wohl ein, daß ich in meiner Forderung durch einen Rechnungsfehler gefrankt werden foll und Sie werden sich daher die äußerste Mühe geben, zu beweisen, daß Ihre Lifte genau ift und seine unrichtig. Der britische Sof wendet ein, daß da 100 verwundet seien, für welche sie nicht den Preis von todten Leuten zu bezahlen brauchten . . . . Erinnern Sie baran, daß von den 300 Lacedamoniern, welche den Baß bei Thermoppla vertheis bigten, nicht Einer zurückfam. Ich ware glücklich, wenn ich baffelbe von meinen braven Seffen fagen konnte. Sagen Sie Major Mindorf, daß ich außerordentlich unzufrieden bin mit seinem Benehmen, weil er bie 300 Mann gerettet habe, welche von Trenton entfloben. Während bes ganzen Feldzuges find nicht 10 von seinen Leuten gefallen. "

Bon Seiten bes Berfaffers biefes Machwerts barf eine ftarte Ur= rogang vorausgesett werden, wenn er wirklich glaubt, daß biefes das gebildetere lesende Publicum für achte Waare halten foll; und boch scheint er sich nicht gang geirrt zu haben, wie wir aus bem Beiteren erfeben werden. Diefes Monftrum erregte felbst in der neuesten Zeit noch eine Sensation, wie man sie nicht hatte vermuthen sollen. Lange genug sputte dieses Gespenft in Amerika, Deutschland und wer weiß sonst noch wo, bis endlich ein heffe auftrat, bieses zu bannen. In den "Grengboten" (Beft 29, Jahrgang 1858) ericbien ein Auffat, in dem das Ganze aus den noch vorhandenen Acten und sonstigen authentischen Schriftstuden flar hingestellt murbe. Es bedürfte nicht einmal diefer Bemühung, Diefes Gewebe zu Dementiren, benn ein grober geschichtlicher Berstoß reiht sich an den andern Der Berfertiger dieses Briefes hat es, entweder aus Ignorang ober auf die Leichtgläubigfeit bes Publicums zählend, nicht einmal ber Mübe werth gehalten, Namen und Daten richtig anzugeben. Wer foll 3. B. ber Graf v. Schaum= burg und Bring von heffen-Caffel fein, ber fich in diefem Briefe un= terzeichnet hat? Es ist bemnach mit diesem Bringen, ber nie existirt hat

ein und bieselbe Berson gemeint. Der Verfertiger hat vielleicht einmal von einem Erbprinzen von hessen und gleichzeitigen regierenden Grafen von hanau gehört, den er hier wohl verwechselt.

Wer war ferner der Graf Sobendorf, an den des Fürsten Brief gerichtet ist? Ein solcher bat nie unter den besisschen Truppen gedient, konnte daher am allerwenigsten ihr Oberbefehlshaber fein. Gben so wenig findet man unter den heffen einen Major Mindorf. General v. Beister ift hier offenbar in einen Baron Sobendorf umge= tauft worden. Der Brief deffelben ist angeblich vom 27. December datirt, also nur einen Tag nach der Affaire und hierin find alle Borgange, sowie alle Berluste genau angegeben, mas eine reine Unmöglich: feit bei ber bamals eingetretenen Confusion war. Erst viel fpater war man im Stande, genau angeben zu tonnen, mas in ber allgemeinen Berwirrung todt, gefangen oder davon gekommen war, worüber beinabe ein Jahr vergangen war. Schon am 8. Februar antwortet ber "Graf« von Rom aus, welches ebenfalls eine Unmöglichkeit ift, wenn man bedenkt, daß die Briefe über England gingen und eine Fahrt von da bis Amerita, auch in guter Jahreszeit, von 5 bis 6 Wochen noch eine gun= ftige war. Und in 42 Tagen, also 6 Wochen, sollen beide Briefe bin= und bergegangen sein, und zwar in einer Jahreszeit, die ber Schifffahrt gewöhnlich sehr ungunftig ift. — Dazu kommt nun noch ber Weg von London nach Rom. Auch in den Summen finden wir einen kleinen Rechnungsfehler, denn das Deficit von 483,450 Fl. und 643,000 Fl. macht nicht 160,050 Al., wie es im Briefe beißt, sondern nach Abam Ries, 159,550 Kl. Schließlich ift noch zu bemerken, daß die Bahl ber zu Trenton gestandenen Sessen um circa 500 Mann zu hoch angegeben ift.

Dieses Monstrum erschien trot seines unglaublichen Unsinns, allen Ernstes zuerst im Jahre 1845 in der zu St. Louis herausgegebenen Zeitung "The Reveille". Wir sinden den Brief bald darauf in Deutschland vielsach und wortgetreu nachgedruckt, wir sinden ihn in Werken namhafter deutscher Schriftsteller und renommirter Journale. Bis in die neueste Zeit herein spukte das Gespenst fort. Ein Auszug davon erschien 1858 in der "Zeitschrift für deutsche Culturgeschichtes" von Dr. Johannes Müller und Johannes Falt, und in Schulz-Bodmers neuestem Werke "die Rettung der Gesellschaft aus den Gesahren der Militairherrschafts" wird darauf hingewiesen.

<sup>1)</sup> Dritter Jahrgang G. 487.

<sup>2)</sup> Leipzig 1859 G. 56.

Ein beutsches Fabrikat ist der erwähnte Brief keineswegs, denn jeder Deutsche wäre, wenn auch das Ganze unwahr und albern ist, doch bei den Sinzelnen etwas gründlicher versahren und hätte wenigstens gewußt, wer der Landgraf von Hessen und seine Generale sind. Friedrich Kapp zu New-York, der bei der Herausgabe von "Steubens und Kalds Lebens mannigsache Kenntniß in der Geschichte dieses Kriegs erworden hat, spricht darüber gegen den Bersasser seine Ansicht in solgender Weise aus: "Der berüchtigte Brief, an den General v. Hohendorf geschrieben, erwähnt wird, ist ein Fabrikat französischer Pamphletisten sich glaube selbst Mirabeau) die damals von Holland aus gegen den Soldatenhandel agitirten und die kleinen deutschen Fürsten durch derartige crasse Argumenta ad hominem verhaßt machten."

Mirabeau und Abbe Raynal zogen zu jener Zeit bekanntlich am schärsten gegen die Subsidienverträge zu Felde und schickten eine Menge Pamphlete in die Welt. Wer die Oberstächlichkeit vieler französischer Schriftsteller, mit der sie häufig die wichtigsten Dinge behandeln, sowie ihre Unkenntniß in den Verhältnissen kennt, die außerhalb der Grenzen Frankreichs sich bewegen, der wird wohl zugestehen mussen, daß der angebliche Brief einem leichtsertigen französischen Machwerk am ähnlichsten sieht.

Benden wir uns nun den Thatsachen wieder zu. Heisters erster Rapport an den Landgrasen über die Affaire zu Trenton ist nämlich nicht am 27. December, sondern am 5. Januar 1776 geschrieben. Unter demselben Datum schrieb Heister auch gleichzeitig an den General v. Schlieffen nach London. Dieses Schreiben lautet:

## » New = Dork, den 5. Januar 1777.

Mein Herr! Mit Bedauern habe ich die Ehre, Ew. Excellenz diesen Brief zu schreiben, denn ich habe Ihnen nicht so gute Nachrichten zu geben, wie ich sie am. 23. December hatte, unter welchem Datum Ew. Excellenz, hosse ich, einen Brief von mir erhalten haben wird. Eine Brigade hessischer Truppen unter Oberst Rall zu Trent auf Neu-Jersey aufgestellt, ist von zehntausend Mann übersallen worden. Nur 291 Mann haben sich durch die Flucht gerettet, als sie die Gesangennehmung ihrer Cameraden sahen. Alle Stadsofficiere dieser Brigade und Obrist Rall selbst sind tödtlich verwundet. Die fünszehn Fahnen und sechs Karnonen dieser drei Regimenter sind verloren.

Und alles dies ist, wie es scheint, durch einen Fehler des Obrist Rall geschehen, der, anstatt den Angriff eines so zahlreichen Feindes zu erwarten und selbst anzugreisen, was er einigermaßen durch Borrücken bis auf eine kleine Strecke vor den Feind gethan hat, sich auf die andere Seite eines Flüßchen hatte zurückziehen sollen, welches hinter ihm lag und dessen Brücke er hernach wieder verbinden konnte und der sich so hätte retten sollen mit allen seinen Leuten.

Beniger Hitze und mehr Kaltblütigkeit und Ueberlegung des Obrift Rall würde uns diesen Schimpf erspart haben und so vielen tapferen Soldaten das Leben gerettet, die sich aus Subordination und Treue geopsert haben.

Ich bitte also Ew. Excellenz bei Sr. Majestät dem König zu bewirfen, daß die Trauer, die uns Allen wegen dieses Ereignisses innewohnt und besonders mir, nicht noch durch Entziehung seiner Königlichen Gnade entzogen, sondern durch großmüthigste Berzeihung eines Jehlers wieder gelindert werde, an dem wir unschuldig sind und der den Truppen selbst Ehre macht, die beim Kampse betheiligt waren, wenn er auch ihrem Führer nicht viel macht, der etwas mehr hätte sein sollen, als blos tapserer Soldat.

Wir werden unsere Anstrengungen verdoppeln, um die Schmach zu tilgen, die uns angethan worden ist, und mehr Borsicht anwenden, damit wir etwaiger Gefahr entgehen.

3ch habe die Ehre 2c.

Beifter."

Der Rapport an den Landgrafen liegt nicht vor, es ist aber wohl anzunehmen, daß er ziemlich dasselbe enthalten haben wird, was Heister an den Minister berichtete.

Des Landgrafen erste Antwortschreiben sind auch nicht vom 8. Februar datirt, sondern vom 7. April, also gerade zwei Monate später, als in jenem singirten Schreiben angenommen ist. Beide Briefe des Landgrafen sind an die Generale v. Heister und v. Knpphausen gerichtet. Ersterer lautet:

"Nach den nun eingelaufenen Berichten kann nicht bergen, daß, so groß und lebhaft Meine Freude über daß rühmliche Betragen Meiner Truppen bei ihrer Ankunft in Amerika war, desto größer jest Mein Erstaunen und Unwille ist über den unglückseligen Vorsall bei Trentown, den der Herr General-Lieutenant unterm 5. Januar meldet. Es gereicht nicht nur dieser Verlust von so vielen geschlossenen Regimentern mit ihren Fahnen und Canons Meinen Truppen zum ewigen Vorwurf, sondern Ich muß aus verschiedenen Relations, welche Mir davon zu Gesicht gekommen, auch schließen, daß diese Regimenter weder ihrer Schulzbiefeit noch ihrer Ehre eingedenk gewesen, die selbige sonst vorher sich

erworben hatten. Ich behalte Mir vor über solchen schändlichen Borsfall, der nichts anderes als die Folge einer gänzlichen Berabsäumung aller Disciplin und gehörigen Ordnung sein kann, Meine weitere Entsschließung zu nehmen, wann Ich von den wahren Umständen werde besser insormirt worden sein.

Der Oberst Rall ist nach seiner Ancienneté noch lange nicht ber älteste gewesen: Der Herr General-Lieutenant hatte also in diesem Betracht ihm keine Brigade anvertrauen, sondern den ältesten Obrist dazu nehmen sollen, wenn auch solcher gleich denen auf Staaten- oder Long-Fland ehedem gelegenen Regimentern hätte weggenommen und zu deren Uebernehmung hätte beordert werden mussen."

Un den General v. Anpphausen schreibt der Landgraf:

"Gewohnt wie Ich bin, die Ehre Meiner Truppen über Alles zu schäßen, konnte Ich keine empfindlichere noch unglücklichere Nachricht ershalten als die, daß Ich bei Trentown drei Regimenter, diese aber in einem unglücklichen Augenblick eine wohlerwordene und lange behauptete Reputation verloren. Nichts als eine gänzliche Hintansehung aller Ordnung und Disciplin kann uns diese Schande zugezogen haben.

Ich sinde sehr nöthig, den Generallieutenant v. Heister selbst hierüber zu sprechen, und dessen Gesundheit ist ohnehin vor das dortige Alima nicht dauerhaft genug. Deswegen schreibe ihm, daß er sich auf eine Zeitlang anher begebe, dem Herrn Generallieutenant aber ad interim das Commando Meiner Truppen in Amerika übertrage.

Und Ich lebe der sesten Hoffnung, daß durchdrungen, wie Ich selbst, von dem gerechtesten Schmerz über einen solchen Schandsleck, und nach der unumgänglichsten Nothwendigkeit solchen auszulöschen, derselbe sich nicht beruhigen werde, die Meine Truppen durch eine Menge von rühmlichen Thaten das Andenken dieser unglückseligen Begebenheit erstickt.

Der Tod des Obersten Rall hat ihn Meiner verdienten Uhndung entzogen, daß er sich so unverantwortlich überrumpeln lassen; aber unendlich strafbarer sind diesenigen, welche nach seiner tödtlichen Berwundung zugegeben, daß die Bataillons, welche sie commandiret, den hefsischen Ramen entehret und auf eine schändliche Urt das Gewehr gestreckt, anstatt zu versuchen, sich wenigstens wie rechtschaffene Soldaten durchzuschlagen, wenn der Plat nicht mehr behauptet werden konnte. Und die Menge Flüchtige, welche von diesen Regimentern durchgekommen, zeigt, was der Überrest hätte thun können, wenn die dabei übrig gesbliebenen Officiers sich ihrer Pflicht erinnert und nicht bei Seite gesett

hätten, was sie Mir, der Chre eines Corps und sich selbst schuldig gewesen.

Die eigentlichen Umstände dieses Schimpfes sind Mir noch zur Zeit unbekannt, es ist Mir aber keine Relation davon zu Gesicht gekommen, wodurch es nicht bestätigt wurde.

Dem Herrn Generallieutenant gebe Ich hiermit auf, bei Wieberkunft der Officiers alles genau zu examiniren und mir einen pflichtmäßigen Rapport von dem wahren Zusammenhang der Sache abzustatten. Ich sehe mich gezwungen, an die Schuldigen ein Exempel zu statuiren und declarire zum Voraus, daß diese Regimenter niemals wieder Fahnen bekommen werden, wenn sie nicht deren eben so viele vom Feind erobern, als sie auf eine so schimpsliche Art verloren haben."

In einem andern spätern Schreiben an Anpphausen (vom 16. Juni) fagt ber Landgraf unter Anderem weiter:

"Meine darüber eröffnete Empfindlichkeit vermindert sich nicht im Geringsten und Mein lebhafter Schmerz wird so zu sagen durch die Mir noch verborgen gehaltene detaillirte Erzählungen immer neu und auf's Außerste rege. Weshald Ich umsomehr dassenige wiederhole, was Ich dem Herrn General wegen der unglücklichen Brigade geschrieben und zur genauesten Untersuchung der ganzen Sache aufgetragen habe. Der Oberstlieutenant Scheffer insbesondere, gleichartig auch die Commandeurs der beiden anderen Regimenter sind nach ersolgter Retour aus der Gesangenschaft zur schärssten Berantwortung zu ziehen und ersterer hauptsächlich auf das ernstlichste zu vernehmen, warum er nicht sosort das Commando übernommen und zu remediren gesucht, als der Oberst Rall gesallen und durch seine Blessuren aus dem Stande gesetzt worden etwas zu thun."

In einem weiteren Schreiben vom 3. August besselben Jahres bestimmte der Landgraf, daß, sobald die Regimenter ausgewechselt worden seien, eine strenge triegsrechtliche Untersuchung stattsinde. In dem erwähnten Kriegsgericht am 11. Januar zu New-Pork wurden sämmtliche Officiere freigesprochen, indem bei Trenton die Lage so gewesen sei, daß sie sich hätten ergeben müssen. Später, nachdem die disher gefangen gewesenen Officiere wieder zur Armee nach Philadelphia kamen, wurden dort Mehrere noch vernommen, darunter namentlich die Stadsofficiere Scheffer und Mathäus, die Ingenieurcapitains Pauli und Martin, der Stadscapitain Baum und Abjutant Biel. Diese Berhöre sanden im Frühling und Sommer 1778 statt.

#### Mr. 5.

Schreiben des Generals v. Riedesel an den regierenden Herzog von Braunschweig.

3ch befinde mich in einer großen Controverse. Obgleich mit dem General Carleton fehr befreundet, fo will er mich doch mit Em. Durch= laucht Truppen gang nach englischer Manier breffiren. Er verlangt, daß wir in offenen Reihen, mit 18 Boll Abstand, marschiren sollen, ftets in zwei Gliedern rangirt und wie die Englander mit leichter Cadence, beinahe wie die Frangosen. Er giebt als Grund an, daß man die Truppen in Amerika fo abrichten muffe, um beffer burch die Baldungen marschiren zu können, wo die geschlossenen Reihen sehr gefährlich werden tonnten. Da alle seine Neuerungen unserm System ganglich entgegen find, so habe ich dabei noch nichts gethan, außer, daß ich angeordnet habe, daß alle Bachen, Detachements und Bifets fich in zwei Gliedern rangiren sollen, sonst beobachte ich immer noch unsere alte Ordnung. Doch um ihm nicht zu unfreundlich zu begegnen, so werde ich ihm in einigen Tagen mit einem Detachement meines Regiments ein Manöver, eine Waldattague, zwei Mann hoch in geöffneten Gliedern in der Beife vornehmen, daß jeder Mann, so wie die Jäger im letten Kriege, feuert, wo dieser einen Baum oder eine andere Dedung vor fich findet. 3ch hoffe, daß ihm dieses die Versicherung geben wird, daß wir eben so gut Waldattaquen wie die englischen Truppen machen können und ich werde durch dieses Mittel eine Ausflucht finden, an unserer alten Ordnung und an Em. Durchlaucht Ordres nichts zu ändern und dabei diesen Mann nicht vor den Kopf stoßen, mit welchem man bier boch zusammen leben muß. 1)

#### Mr. 6.

Schreiben des Generals v. Riedefel an den General Bourgonne.

#### Monfieur!

Ew. Excellenz werden Sich wohl noch erinnern, daß, als Sie in diesem Frühling zu Trois-Rivieres ankamen, mir die Erlaubniß gaben,

<sup>1) 3</sup>m Brouillon ohne Datum und Unterfdrift. 3m Juli 1776 gefdrieben.

Ihnen, so oft sich die Gelegenheit bieten würde, meine Meinung in Betreff des Wohls der Regimenter, stets frank und frei sagen zu dürsen. Die Lage, in welcher sich die Armee gegenwärtig befindet, giebt mir diese Kühnheit in der sichern Erwartung, daß die Herzensgüte und Freundschaft Ew. Excellenz diese Freiheit nachsehen werde.

Die großen und rapiden Erfolge haben die ganze Armee mit einem Male in eine weit ausgedehnte Landschaft versetzt, wo es die Roth-wendigkeit erheischt, daß man sich oft, sei es mit einer Partei oder mit der ganzen Armee, von den Flüssen und unsern Booten entserne. Die Ausrüstung der Armee ist der Art, daß uns unsere Boote durchaus nöthig sind, und von dem Augenblick an, in dem wir von ihnen getrennt sind, wird es uns an Allem sehlen. Dazu kömmt noch das Angemach, daß die Hälfte der Regimenter unterwegs ist, um das Nöthigste für die Soldaten zusammenzubringen, die Leute sind durch die Fatiguen erschöpft und die Bataillone werden so schwach, daß sie eher Compagnien als ansehnlichen Massen gleichen. Die Bewegungen der Armee können nur äußerst langsam und vereinzelt gemacht werden, aus Mangel an Hülfsmitteln, um nur das Röthigste weiter zu bringen.

Ich nehme nun an, daß hier nur zwei Wege zu wählen sind: Entweder man muß mit der Armee immer geschlossen bleiben, dicht an einem Flusse und sich von da nicht eher entsernen, als bis man die Mittel hat, die Boote nach einem andern zu transportiren. Doch dürsen darüber nicht mehr als 8 Tage versäumt werden. Dieses System hat, nach meiner Ansicht folgende Schwierigkeiten:

- 1) Die Urmee kann nicht anders als nur sehr langsam vorrücken, man kann nicht rechtzeitig von den Bortheilen profitiren, die sich bei eiligen Rückzügen des Feindes bieten, noch den panischen Schrecken steizgern, den die Rebellen vor den Streitkräften des Königs haben.
- 2) Die Landbewohner, gegenwärtig sehr eingeschüchtert, werden sich freiwillig unterwerfen und in Kurzem wird die Armee mit Allem versehen sein, wenn man bald da, bald dort mit Detachements erscheinen könnte, aber da die Armee sich nicht ausdehnen kann, so hat der Feind überall kleine Detachements, die das Bolk unter ihrer Aufsicht halten, die alles Fuhrwert wegnehmen, das ganze zwischenliegende Land zu einer Büste machen und dadurch verursachen, daß Ew. Excellenz niemals von einem andern Terrain Meister werden, als dem, wo sich die Armee in der That besindet.
- 3) Das Land, woraus sich unsere Armee entsernt, faßt wieder Muth, man wird neue Milizen ausheben, man wird das Land mit kleis

neren Detachements durchziehen und ein und der andere Partisan könnte manchen Coup auf unsere Berbindung aussuhren, was unsere Armee jest mehr als in der Folge incommodiren würde.

Um allen diesen Nachtheilen vorzubeugen, ist es nöthig, die Armee beweglich zu machen, das heißt, ihr die nöthigen Pferde verschaffen, um die nöthigste Officiersequipage fortzubringen, Pferde für die Zelte und Munition vertheilen lassen und den Rest für den Transport der Artillerie und der Lebensmittel behalten.

Nach meiner Ansicht ist es höchst verderblich, die Equipage und die Zelte auf canadischen Karren zu transportiren, denn diese Karren verderben die guten Wege und können die schlechten nur sehr schwierig passiren.

Durch dieses Transportmittel wird die Tiese der Colonnen sehr vermehrt und die Leute werden sich genöthigt sehen, weil die Karren nicht folgen können, oft ohne Zelte zu sein. Sin Packpserd kömmt überall durch, es geht an den Flanken des Regiments und die Armee hat immer das Nöthigste bei sich. Meiner geringen Idee nach wären daher die Karren gänzlich abzuschaffen und Alles auf die Packpserde zu bringen, und nur das Fuhrwerk beizubehalten, um die Lebensmittel und die Artillerie weiter zu bringen.

Benn die Regimenter eine gewisse Anzahl Packpferde haben und die Artillerie auch hinreichend damit versehen ist, so können dann Ew. Excellenz nach Bequemlichkeit Detachements formiren, damit das Gros der Armee zu becken, die seindlichen Streikfräste in Schach und mit anderen Detachements die Sinwohner zur Unterwerfung zu bringen, selbst Milizen auszuheben und Subsistenzmittel für die Armee herbeischaffen zu lassen; Sie könnten die Armee, wie Sie es für gut befänden, mehr ausdehnen oder zusammenziehen und könnten nach eigenem Willen agiren, ohne die Boote nöthig zu haben und ohne tausend andere Schwierigskeiten zu beachten.

Ich glaube, daß es leicht möglich ift, die Armee in weniger als oder 4 Wochen in diese Lage zu versetzen.

Das Land zwischen hier und dem Connecticut nimmt eine Weite von 15 Meilen ein, jenseits des Connecticut giebt es keine Truppen und das Land ist voller Pferde. Es giebt nicht leicht einen Bewohner, der nicht mindestens zwei dis drei Pferde besäße. Wollten Ew. Excellenz das Dragonerregiment, die Corps von Peters und Yesop und von einem jeden Regiment 1 Officier mit 30 Mann, unter der Führung eines guten Generalstabsofficiers gegen den Fluß Connecticut detachiren,

so bin ich überzeugt, daß das Corps sich die nöthige Anzahl guter Pferde für die Armee zusammenbringen wird und das Dragonerregiment wird beritten und im Stande sein, alle diejenigen Dienste zu verrichten, die Ew. Crcellenz von ihm fordern.

Ew. Excellenz werben eine verhältnismäßige Taxe, von 5 bis 6 Guineen, für das Pferd bestimmen. Ein Commissair, der mit dem Corps abgeben würde, könnte Quittung über jedes Pferd ausstellen, und jeder Bewohner würde, seine Quittung vorzeigend, vom General-cassiere bezahlt werden; die Officiere, die Pferde erhalten sollten, würden verpslichtet sein, sich die etwaige Summe für ihre Pferde von ihrer Gage abziehen zu lassen und die des Dragonerregiments würden vom Könige bezahlt werden.

Dieses Detachement könnte auch zu gleicher Zeit alle die mit Ochsen bespannten Wagen für den Transport der Provisionen zusammenbringen. Würde diese Zdee reüssiren, so würde sich die Armee im blühendsten Zustande besinden und Ew. Excellenz würde auf keine Schwierigkeiten stoßen, jede Bewegung, sei es im Detail oder im Ganzen, je nachdem sie der eigene Plan erheischt, vorzunehmen.

Ich habe die Ehre, hier die Berechnung berjenigen Pferde beizufügen, die nöthig sind, um die Officiere zu equipiren und die Dragoner beritten zu machen. Diese Anzahl wird vermöge dieser Expedition aus dem Lande zu ziehen sein.

Die andere Berechnung betrifft die Anzahl der Packpferde für die Zelte und die Munition. Diese würden aus den canadischen Pferden zu nehmen sein und es würden immer noch gegen 1000 Pferde für den Transport der Provisionen und der Artillerie verbleiben.

Ew. Excellenz könnten vielleicht glauben, daß es eine Grausamkeit sein könnte, den Bewohnern diese Pferde wegzunehmen, aber es ist zu erwägen, daß hier die wesentlichste Arbeit mit Ochsen verrichtet werden kann, und die Leute sich der Pferde nur dazu bedienen, das Getreide zur Mühle zu schaffen und spazieren zu fahren.

2tens. Oder man bezahle ihnen für die Pferde einen höheren Preis, der hier sonst außergewöhnlich ist.

3tens. Wenn ihnen die Pferde fehlen, so werden fie nicht im Stande sein, den Rebellen so schnell und so häufig Nachrichten zukommen laffen zu können.

4tens. Ist dieser kleine Aberlaß die geringste Bestrafung, die sie für ihre Berrätherei und ihr schlechtes Betragen gegen den König verdienen. Ich glaube, daß diese Handlung zu billigen, und gegen Gott, den

König und das Barlament zu rechtfertigen ift, weil hier das wesentliche Interesse für die Urmee und den Dienst des Königs ganz klar vorliegt.

So Ew. Ercellenz meine Ideen, auf Ihre Freundschaft vertrauend, aufrichtig mittheilend, bin ich von Ihrer Verzeihung und Nachsicht überzeugt.

Ich habe die Ehre zu sein 2c.

Riebefel, Generalmajor.

#### Mr. 7.

## Instruction des Generals Bourgonne an den Oberst-

Der Gegenstand der Ihnen aufgetragenen Expedition ist: Die Neigungen und Gesinnungen des Landes zu ersorschen, Uneinigkeit unter den seindlichen Bersammlungen zu bewirken, die Riedesel'schen Dragoner beritten zu machen, Beters Corps zu completiren und eine große Anzahl Bieh, Pferde und Wagen herbeizuschafsen. Die verschiedenen Corps, die unter Ihrem Besehle stehen, nehmen teine Zelte mit, und die Ofsiciere müssen ihre wenige Bagage auf den dem Regimente zugesstandenen Pferden transportiren.

Sie marschiren von Battentill nach Arlington und faffen daselbst so lange Posto, bis das Detachement der Provinzialen, unter dem Commando des Capitains Scherwood von den südlichen Theilen fich mit Ihnen vereinigt hat. Alsbann marschiren Sie nach Manchester, wo Sie aufs Neue Ihren Posten nehmen, und so, daß Sie sich bes Paffes über die Gebirge von Dfage von Manchester nach Roching= ham versichern. Von hier werden Sie die Indianer und leichten Truppen nach den nördlichen Theilen, gegen den Otter-Creek gu, betachiren. Bei deren Wiederfunft, und, nachdem Sie Rachrichten ein= gezogen haben, daß sich keine Feinde mehr auf dem Connecticut-Fluß befinden, segen Sie Ihren Marsch vorwärts über die Gebirge nach Rodingham fort, wo Sie auf's Neue einen Bosten occupiren. Dieses wird der entlegenste Marsch Ihrer Expedition sein; nur muffen Sie bei diesem Allen die möglichste Vorsicht anwenden, besonders da Sie die Defileen im Ruden behalten, welches eine Retraite höchst beschwerlich machen murbe. Sie muffen fich baber bemüben, von ber Stärke ber feindlichen Miliz der nächsten feindlichen Provinzen die sichersten Ertunbigungen einzuziehen. Sollten Sie finden, daß es mit Alugheit könnte effectuirt werden, so können Sie so lange da bleiben, dis die betachirten leichten Truppen und Indianer über den Fluß sind, alsdann könnten Sie bei den Bradlebrug ebenfalls über den Fluß seten und von diesem Orte mit einem beschleunigten Marsche auf dem Wege nach Albany zurücksommen. Während dieses müssen Ihre Detachements alle Pferde, welche entweder die unter Ihnen stehenden Dragoner beritten zu machen, oder als Wagenpferde für die Negimenter schicklich sind, eindringen, auch Sättel und Zäume, so viele nur aufgesunden werden können. Die Anzahl der Pferde, welche nöthig sind, erclusive derer, die Dragoner beritten zu machen, beläuft sich auf 1300, und können Sie mehrere bekommen, so wird es für den Nutzen der Armee um so besser sein.

Desgleichen muffen Sie auch Sorge tragen, alle Wagen und anderes bequemes Juhrwerf mit den dazu nöthigen Zugochsen einzubringen, sowie auch alles Dieh, welches zum Schlachten tüchtig ift, melkende Rühe ausgenommen, welche den Einwohnern zu ihrem Gebrauche zu laffen find. Ordentliche Quittungen, nach beigefügtem Schema, werden in allen Orten über die weggenommenen Stude, aber nur an folche Berfonen, welche in ihren Wohnungen geblieben, und die Bedingungen des Manifestes des Generals Bourgonne erfüllt haben, ausgestellt; keine Quittungen aber werden an Solche gegeben, von benen man weiß, daß fie im Dienste ber Rebellen sind. Wenn sie mit Bersonen bes Landes vollkommen bekannt geworden sind, so wurde es fehr rathsam fein, die verschiedenen Diftricte, wegen ihrer abzuliefernden Bortionen erwähnter Artikel zu tagiren, und ihnen die Stunde ber Ablieferung genau zu bestimmen; sollten Sie es aber für nöthig finden, noch vor der Ablieferung zu marschiren, so muffen so lange die Bornehmften, bis die Ablieferung geschehen ift, als Geißeln mitgenommen werden.

Nach meiner Meinung ist es sehr wahrscheinlich, daß Capitain Scherwood, welcher nach den südlichen Theilen schon detachirt ist, sich bei Arlington mit Ihnen conjungiren und eine Anzahl von Bieh und Pferden zu gleicher Zeit mitbringen wird, welches Sie zu der Armee durch ein proportionirtes Detachement von Peters Corps abssichten werden.

Das Detachement Dragoner muß allzeit sehr geschlossen marschiren. Die Dragoner selbst mussen reiten und zugleich Sorge für die Pferde des Regiments tragen. Die übrigen Pferde, welche für den Gebrauch des Regiments bestimmt sind, mussen mit Stricken zu zehn zusammen

gekoppelt werden, damit jedes Koppel von einem Mann geführt werden kann. Die Leute von Peters Corps, die noch mit Urmaturstücken versehen sind, sowie die Einwohner, denen zu trauen ist, mussen hierzu genommen werden.

Sie müssen allezeit eine gute Position für Ihr Lager nehmen, zu gleicher Zeit aber auch darauf sehen, daß sich Weide für das Vieh dabei befinde, und auch um dieses, wenn es groß, eine Chaine von Schildswachen ziehen. Der Oberst Steene wird so viel wie möglich bei Ihnen sein, zu dem Zweck, Ihnen die Gutgesinnten von den Uebelgezessinnten zu bezeichnen, Ihnen die besten Nachrichten vom Feinde zu verschaffen und solche Leute zu wählen, welche eine Nachricht von Ihren Progressen und dem Ersolze sicher überdringen werden. Wenn sie es für nöthig sinden einen oder zwei Rasttage zu halten, so werden Sie jedesmal das Lager verschanzen, damit Sie keine Uttacke oder Ufsront vom Feinde ristiren. Wenn Sie mit den berittenen Dragonern zurückmarschiren, so muß stets ein Detachement von Frasers Corps Ihre Avant: und Urriergarde bilden, damit Sie nicht beim Passiren eines Waldes embusquirt werden können.

Sie muffen alle möglichen Mittel anwenden, den Einwohnern glaubend zu machen, daß die Truppen unter Ihrem Commando die Avantsgarde der Armee sind, und daß es beschlossen ist, durch Connecticut auf dem Wege nach Boston zu marschiren. Sie mussen Ihnen gleichersweise beizubringen suchen, daß die Hauptarmee durch ein Truppencorps von Rhode: Island bei Springfield verstärft worden sei.

Es ist wahrscheinlich, daß das Corps unter dem General Werner, welches, wie man glaubt, bei Manchester steht, sich noch vor Ihrer Antunst zurückziehen wird; sollte sich aber wider Erwarten das Gegentheil ergeben, und er mehrere Truppen an sich ziehen und sich vortheilhaft postiren, so ist es Ihrer Cinsicht überlassen, ihn zu attatiren oder nicht. Immer bin ich der Meinung, daß Ihr Corps von zu großem Werthe ist, um einen Berlust zu erleiden, welcher bei dieser Gelegenheit auf's Spiel gesett würde.

Sollte ein Corps von General Arnolds hauptarmee, um Ihre Retraite zu beunruhigen, betachirt werden, so werden Sie den stärtsten Posten, der sich in der Gegend befindet, occupiren und mir eiligst Nachzricht davon geben. Sie können sich alsdann darauf verlassen, daß ich eine solche Bewegung machen werde, die den Feind zwischen zwei Feuer bringen wird, oder ich werde Sie sonst mit Nachdruck unterstüßen.

Es ist anzunehmen, daß der Erfolg der ganzen Expedition in Zeit von 14 Tagen erzielt sein wird, jeder Moment aber wird von dem Erfolge abhängen, so viel Provision zusammen zu bringen (im Fall Sie nicht mehr erhalten können), als dadurch Ihr Corps in den Stand gessett wird, bis zur Zurücktunst zur Armee subsistiren zu können. Sollte die Armee nicht im Stande sein, Albany zu erreichen, bevor diese Expedition zu Ende ist, so werde ich Mittel sinden, Sie hiervon zu benachrichtigen und Ihnen eine andere Marschroute überschieden.

Alle Personen, die im Comite employirt sind, oder andere Leute unter Ordre des Congresses, sowohl vom Civil als Militair, werden als Gesangene mitgenommen.

hauptquartier, ben 9. August 1777.

Bourgonne.

#### Mr. 8.

Schreiben des Generals v. Riedesel an den Herzog Carl von Braunschweig. 1)

(1777.)

Der Wechsel des Commandirenden bei der canadischen Armee verursacht viel Derangement. Der General ist bis zum Übermaß gegen Lord Germain aufgebracht und er wird ihn öffentlich im Parlament gerichtlich belangen, desgleichen sich auch beim König beklagen. Man glaubt, daß er seine Charge niederlegen und noch vor dem Herbst nach England zurücksehren wird. Ich glaube, daß diese Angelegenheit viel Aussehen in England erregen wird. Der General Carleton ist überhaupt nicht gut auf den General Bourgonne zu sprechen, indem er sich darüber beklagt, daß Lesterer Unmögliches von Canada sordere. Sine schöne Situation für einen Dritten, der mit Einem wie mit dem Andern behutsam umgehen muß.

Man erzählt sich Mancherlei über den General Howe, er soll nichts Anderes thun als den ganzen Tag spielen, und es herrsche das Spiel so allgemein bei dieser Armee, daß der größere Theil der Officiere sich ruinire. Man hat schauderhaft geplündert und Jersen ist beinahe in eine Cinöde verwandelt. Man blamirt sich sehr. Die ersten Winterquartiere bei der Armee des Generals Howe waren zu weit ausgedehnt,

<sup>1)</sup> Diefes Schreiben ging in Chifferschrift an ben Bergog ab.

so daß der Bosten zu Trenton ohne alle Unterstützung blieb und wenn der Unfall zu Trenton nicht vorgekommen wäre, so würde das Volk der Rebellen, bei der Niedergeschlagenheit der Gemüther, die Führer des Congresses genöthigt haben, sich zu unterwersen. Aber die Gemüther haben sich seitdem wieder gehoben.

Doch ungeachtet unserer Langsamkeit, ungeachtet der linkischen Bewegungen, die von Zeit zu Zeit gemacht werden, glaube ich doch, daß, wenn der General Howe den Delaware passirt haben wird und nur den mindesten Bortheil über die Rebellen gewinnt, wir so glücklich sein werden, dis Mitte August Albany zu erreichen, daß sich im Allgemeinen die Angelegenheiten der Armee bestimmen lassen werden, aber ich glaube nicht, daß wir 1778 nach Deutschland zurückgekehrt sein werden. Ich muß gestehen, daß die für das allgemeine Bohl so schädlichen Intriguen und Mißverständnisse bei den Armeen mich sehr ärgern, und ich besürchte bei der Bereinigung mit der großen Armee des Generals Howe viele Unannehmlichkeiten zu sinden.

#### Mr. 9.

Ordre des Generals v. Riedesel an die Brigadiers und Stabsofficiere seines Corps.

Da bei allen Gelegenheiten sich gezeigt hat, daß die braunschweig': ichen Truppen, wo sie engagirt gewesen sind, mit der größten Valeur agirt haben, so zeiget sich boch, baß wir eine große Menge braver Gol= baten verlieren, mit unserer Schuld, wenn unsere Leute nicht geöffnet agiren und Bäume und andere Dedungen suchen, hinter welchen sie sich ichüten können und dann ein Jeder von einem Baum gum andern laufen tann, damit ein jeder Soldat seine eignen Defensionen hat. Dieses ist das einzige Mittel, mit welchem wir im Stande find, ohne einen großen Berluft den Feind im Holze zu attaquiren und zu vertreiben. Dabei ift noch zu bemerten, daß tein Solbat anders schießen muß, als wenn er hinter einem Baum ober einer andern Deckung mit Zuversicht gegen feinen Feind zielen kann, benn fonft verschießt er feine Patronen in weniger benn einer halben Stunde und vielleicht ohne ben geringften Effect, dahingegen wenn ber Feind in einer Plaine stehet, so bleibet unsere alte Art zu agiren die nämliche, nämlich geschlossen und, ohne ju feuern, mit gefälltem Bajonnet bem Feinde entgegen zu geben, benn im freien Felde ift er sicher ber verachtetste Feind, den man finden kann und dann wird er gewiß gegen ein geschlossenes Bataillon keine Resistance machen. Und wenn ein Officier zum Succurs von einem andern Corps gesandt wird, oder er hört, daß ein anderes Corps engagirt ist im Feuer, so muß ein Jeder eilen an den Platz zu kommen, wo dieses Corps im Feuer ist, ohne sich darum zu bekümmern, ob auch alle seine Leute zusammen sind, weil manchmal 100 oder 200 Mann von einem solchen Succurs, die unvermuthet vor'm Feind sind, den glücklichen Ausschlag von einer ganzen Affaire geben können, wie solches die Affaire bei Hubber-Town gezeigt hat.

Ich habe es vor meine Schuldigkeit gefunden, eine solche Ordre, die vielleicht vielen Menschen das Leben retten könne, zu geben, in der Situation, worin wir vielleicht in kurzer Zeit kommen können, wo alle Moment ein oder das andere Bataillon mit dem Feind im Holze kann engagirt werden, wo sie nicht anders als auf vorbeschriebene Art gegen den Feind agiren können.

v. Riedefel. 1)

#### Nr. 10.

Etwas Näheres über die Abberufung des Generals v. Heister.

Es dürfte wohl hier am Plate sein, die Beweggründe zu v. Heisters Abberufung etwas näher zu beleuchten, die aus einer ganz andern Beranlassung hervorgingen, als diese auf den ersten Blick hier scheinen möchten. Weder Alter noch Kränklichkeit v. Heisters bestimmten den Landgrasen von Hessen einen verdienten und tüchtigen General, der sein und der Truppen Bertrauen besaß, von seinem Posten abzuberusen, weder der Borfall zu Trenton konnte zu dieser Maßregel veranlassen, da Howe dazu Alles selbst angeordnet hatte, sondern lediglich der Wille des britischen Ministeriums war es, das mit eiserner Zähigkeit darauf bestand, weil es General Howe, sein Protegé, so wünschte.

Schon im herbste 1776 war eine Spannung zwischen howe und v. heister bemerklich. Letterem mochten bes britischen Feldherrn Unsichten und Benehmen bei der Ariegführung nicht besonders zusagen, er mochte in seiner etwas derb deutschen Beise den stolzen Briten verlet

<sup>1)</sup> Im Brouisson ohne Angabe bes Ortes und Datums. Wahrscheinlich kurz nach bem Gefecht bei hubert-Lown, auf dem Marsche nach Saratoga von Stenesborough aus geschrieben.

haben. Genug, das Anfangs gezeigte gute Bernehmen der beiden Generale verwandelte sich nach und nach mehr und mehr in eine gegenzseitige Abneigung. Die äußerliche Form im Dienstwerhältniß war noch der einzige schwache Halt, der wenigstens scheinbar die beiden Besehlsehaber noch einigte.

Schon am 3. December, also lange vor der Katastrophe zu Trenton, schrieb der Staatssecretair Suffolt an den hessischen Geschäftsführer in London:

"Bis jest hat der General Howe nicht die geringste Ursache gebabt, über General v. Heister Unzuspriedenheit zu zeigen, im Gegentheil, seine Depeschen sind nur von Lobeserhebungen über diesen Officier und über den Sifer und den guten Willen aller Truppen unter seinem Besehle angefüllt; aber bei einer Armee, die wie die des Königs in Amerika zusammengesetzt ist, können die Borsichtsmaßregeln, welche der Herr Landzgraf eben getrossen haben, um das gute Sinverständniß und die vollskommene Sinigkeit zu erhalten und zu besestigen, die zwischen den Truppen Sr. Hochfürstl. Durchlaucht und den Nationals Truppen Sr. Majestät bestehen müssen, nur die beste Wirkung hervorrusen. Wenn das ist, werden wir dem Herrn Landgrasen sehr verbunden sein, wenn er dem General v. Heister und Allem, was unter seinem Commando steht, seine Instruction wiederholt, eine pünctliche Ausmerksamkeit auf die Beseselle des Obercommandos zu haben."

Wenn man auch im Allgemeinen noch mit dem Benehmen des hesssischen Generals zufrieden ist, so sindet man doch hier unverkennbar eine gelinde Andeutung, daß man britischer Seits noch etwas mehr Gefügigkeit von den hessischen Führern wünscht. Warum sollte sonst der Landgraf angegangen werden, solche Weisungen an seine Generale zu wiederholen?

In einem Schreiben an Schlieffen vom 7. Januar 1777 fagt Suffolk weiter:

"Als ich Ihren Brief beantwortete, hatte ich nicht die geringste Ahnung davon, daß der General Howe Grund hatte, mit dem Benehmen des Generals v. Heister unzufrieden zu sein, aber in seinem letzten umständlichen Schreiben, schildert er ihn als ganz unbrauchbar, und die Operationen der Armee würden sogar einen Rückgang riskiren, wenn dieser General an der Spize Sr. Hochfürstl. Durchlaucht Truppen bliebe. Und das ist auch die allgemeine Ansicht der Armee. Der General Howe lobt zu gleicher Zeit das Betragen des Generals v. Knppshausen sehr.

Ew. Excellenz sind zu gerecht und eifrig im Dienste des Königs, um die gegenwärtige Lage der Dinge nicht in ihrem wahren Lichte zu erblicken und um nicht die Rothwendigkeit zu erkennen, daß hier ohne Zeitverlust Ubhülse getroffen werden müßte. Indem Se. Majestät die Bermittlung Ew. Excellenz zur Aussührung dieses Wechsels und zur Berhütung schlimmer Folgen, die aus dem Berbleiben dieses Officiers bei seiner Armee hervorgehen könnten, einer directen und formellen Vorstellung bei Sr. Hochsürstl. Durchlaucht, vorzieht, so besiehlt mir Se. Majestät, Ihnen über diesen Gegenstand zu schreiben und Sie zu bitten, die Sache nach Ihrer eigenen Ansicht zu ordnen.

Se. Majestät wünscht nicht, daß Seine Unzufriedenheit mit dem General v. Heister bekannt werde, Sie wünschen vielmehr, daß sein Alter, seine langen Dienste und seine Gebrechlichkeit als Gründe des Bunsches, ihn abzuberusen, angegeben werden möchten. Folglich sind Sie es allein, mein Herr, dem ich mich über diesen Gegenstand mittheile, indem ich nicht ein einziges Wort davon zu Herrn Oberst Faucit gesagt habe. Bei einem so erleuchteten Minister, wie Ew. Excellenz, scheint es mir nicht nöthig, mich über einen so wichtigen Gegenstand weiter zu verbreiten; Sie sind zu gut überzeugt von der Nothwendigseit, ohne den geringsten Zeitverlust das gute Sinverständniß unter den Obersührern einer Armee wieder herzustellen, die wie die Sr. Majestät zusammengesetzt ist, und ich bitte Sie, alle nöthigen Maßregeln zu ergreisen, um diesen Zweck zu sördern, so daß auch die Abwesenheit des Herrn Landgrasen dem kein Hinderniß entgegenstellt."

Aus Suffolks Schreiben vom 27. Jan., die Affaire zu Trenton betreffend, hat man bereits ersehen, daß v. Heister der Borwurf gemacht wird: er habe das dortige Benehmen der Hessen nicht so hingestellt, wie es in der That gewesen sei. v. Heisters Schreiben an General v. Schlieffen widerspricht dem, in welchem ersichtlich ist, daß er dem Oberst Rall das Wort durchaus nicht redet und die Sache im Allgemeinen so hinstellt, wie sie war.

Der hessische Geschäftssührer kam durch Suffolks Anträge und Bunsche in eine nicht geringe Verlegenheit; er war mit diesem befreundet geworden, er hatte ihm bereits mannigsache Gefälligkeiten im Interesse seines Herrn erzeigt und beide hatten sich überdies verabredet: der Kürze halber diplomatische und formelle Umwege möglichst zu vermeiden. Auf der andern Seite wollte er als rechtschaffener Mann den General v. Heister, den er achtete und schäfte, nicht kränken und blosstellen. Er machte Suffolk darauf ausmerksam: ob nicht erst zu versuchen

wäre, was gelindere Maßregeln vermöchten? "v. Heister sei ein überaus wackerer Krieger, welcher, wenn man ihn zu behandeln wüßte, wie er es erwarten könne, alles was von ihm abhinge, thun würde. Solle jedoch diese Hossmung sehlschlagen, und auf die Abberufung deselben bestanden werden müssen, so dürste es schicklicher sein, in einer Geschäftsschrift das Ansinnen, des Königs wegen, geradezu dem Landzgraßen zu thun, als eben dieses Ziel durch den Weg der Vermittlung zu suchen. "1)

Lord Suffolt, der foldes für eine Ablehnung halten mochte, machte wiederholt darauf aufmerkfam: daß es des Rönigs Willen fei, "den fraglichen Gegenstand mehr auf geheimen Wege zu behandeln," was nur durch v. Schlieffens Bermittlung zu ermöglichen wäre. "Ein formelles und öffentliches Berfahren — schreibt er vom 4. Februar gegen einen Officier, der in einer solchen Lage ist wie der General v. Beister, wird febr ernstlich für ben, gegen welchen es eingeleitet wird; es ift eine Maßregel, die in ihren Folgen den Betroffenen in einen ganglichen Ruin und eine untilgbare Ungnade sturgen könnte, und man besitt hier zu viel Empfindsamkeit, um Jemand, es sei wer es wolle, foldem Miggeschick auszuseten, ohne den größten Widerwillen und ohne vorher seine Zuflucht zu gelindern Mitteln genommen zu haben. Diese Beweggrunde haben den König bestimmt, eine geheime Unterhand= lung einer formellen Rlage vorzuziehen, die ein offener Brief natürlich enthalten mußte, obgleich gerade jest ungludlicher Beise Die Grunde nur zu gewichtig sind, die einen Wechsel wünschen ließen, um deffen Anzeige ich Sie gebeten habe: fo verlaffe ich mich aber boch barauf, wenn gegen alles Erwarten diefer Bunct durch ihren großen Ginfluß und Gifer nicht geordnet werden follte, benn, mein Berr, daß Gie Gr. Sochfürstl. Durch= laucht die absolute Nothwendigkeit vorstellen werden, ohne Zeitverlust an Berrn v. Beifter nachdrudliche Instructionen zu schicken, die ihn gefügiger machen und eine Menderung feines Betragens herbeiführen, obgleich ich in demselben Augenblick gestehen muß, daß ich an ihrer Wirkung nur zweifeln tann, und daß es fast unmöglich sein wird, ben schlimmen Folgen stattgehabter Mißhelligkeiten zuvorzukommen und dem Uebel ohne Die wirkliche Abberufung des Generals v. Seifter abzuhelfen. - 3ch glaube nicht, daß es ein Mittel geben wird, ihn ber Zufunft nüplich ju machen! Der Character Dieses Mannes, ben Sie mir schildern, mein Berr, war icon bekannt, und ich bin überzeugt, daß der General Sowe

<sup>1)</sup> Memoiren bes Beneral v. Schlieffen.

darauf geachtet haben wird. Aber glauben Sie mir, mein Herr, ich bitte Sie, daß er unbrauchbar ist und daß er ganz und gar nicht für die Situation berechnet ist, in der er sich befindet."

hier spielt Suffolt auf den Ueberfall zu Trenton an, welches Unglud er gern auf v. Beifters Schultern laben möchte; man wußte aber in Caffel bald, wer die meiste Schuld trug, denn ber beffische Geschäftsführer fagt: "daß Howe selbst, der die hessen "unverantwortlich weit" und ohne alle Unterftugung vorgeftellt hatte, feineswegs aber v. Heister, der nichts dazu konnte, sich große Vorwürfe zu machen hatte. Indeffen gingen die Angriffe auf diesen fort, er sollte und mußte entfernt werden. Sowe brangte das Ministerium, dieses den Konig und diefer indirect den Landgrafen. Suffolt wiederholt in einem Schreiben vom 25. Nebruar seine Bitten bringender, ben alten Grunden fügt er neue bei. "Die große Unzufriedenheit - beißt es unter Unberem in diesem Briefe - welche der General Some fortwährend mit dem Betragen dieses Officiers hat, und die Art, wie er vorstellt, daß fogar der Erfolg des nächsten Feldzugs von dem Wechsel biefes Officiers abhängt, den ich zu munichen den Befehl babe, laffen Gr. Majestät feine Wahl über diesen Gegenstand, und nöthigen ihn dringend, die Abberufung bes Generals Beifters ju forbern."

Dem hesstiften Geschäftsträger blieb auf Suffolks Andrängen nun nichts Anderes übrig, als dieses sowohl, wie auch den Trentoner Unsglückssall an den Landgrafen zu berichtigen, der sich damals in Italien aushielt. Bugleich legte er dem Fürsten die bezüglichen Stellen aus Suffolks Briefen bei.

Bollte der Landgraf den König nicht geradezu vor den Kopf stoßen, so konnte er nicht anders, als in Heisters Abberufung zu willigen. Er that dieses, wenn auch ungern, da er den Werth und die Treue seines Generals kannte. Er berief ihn unter schmeichelhaften Ausdrücken "auf einige Zeit" zurück, vorgebend, daß er sein Alter und seine Gesundbeit dabei berücksichtige. Aber auch hier wurde von Seiten des britischen Cabinets noch ein verstecktes Spiel getrieben, indem der König that, als wenn er von der Zurückberufung des Generals gar nichts wisse und diesen Schritt des Landgrafen und seine Gründe nur billige. Wollte er sich Heister und dem Publicum gegenüber keine Blöße geben, oder wollte er Ersterem nicht wehe thun?

Heisters Abberufung von seinem Posten erregte im Publicum mehr Sensation, als man erwartete und nicht nur in deutschen, sondern auch in auswärtigen Landen. Besonders ereiferten sich holländische

Blätter gegen ihn und ergoffen fich in ben beleidigenoften Ausdruden, fo daß felbst der Minister v. Schlieffen bem Unfug entgegentreten gu muffen glaubte. Bar bereits die Stimmung in holland gegen Groß= britannien, so haßte man bort die deutschen Fürsten, die solches unterftütten, noch mehr. Man glaubte jett wieder eine Gelegenheit gefunden ju haben, seinem Arger auf gute Manier Luft machen zu konnen. Solieffen ichrieb baber an ben bortigen britischen Geschäftsträger, Ritter Dort, diesem "Muthwillen" Cinhalt zu thun. Dieser war hierzu bereit, giebt aber zugleich den Rath: etwas von Caffel aus dagegen zu veröffentlichen, was in eines der londoner und niederländischen Regierungeblätter aufgenommen werden mußte, er wolle gern bafur Sorge tragen. Schließlich fagt er noch: "Es ist emporend, die zügellose Frechbeit der Reuigkeitskrämer und Schmähichriftsteller in diesem Augenblicke ju feben, die die Souveraine wie ihre Bolter verachten und nicht erro= then vorauszuseten, daß man fein ehrbarer Mensch sei und fein Gefühl haben tonne, wenn man mit England verbundet fei."

Einige behaupten, Schlieffen sei Heisters Todseind gewesen; bem scheint jedoch nicht so gewesen zu sein, da es nicht in Schlieffens Charatter lag, sich auf eine so unedle Weise an seinem Gegner zu rächen. Selbst Howe konnte nicht anders, als die militärischen Fähigkeiten des hessischen Generals nicht nur anzuerkennen, sondern auch zu rühmen, aber er war ihm nicht unterwürfig genug. Heister widersetze sich gleich anfangs entschieden, wenn man von britischer Seite seinen Hessen zu viel zumuthete, die er stets als ein gerechter Besehlschaber behandelte, daher er von diesen auch sehr geachtet und geliebt wurde.

#### Mr. 11.

Auszug aus einem Schreiben des gefangenen Oberst v. Speth an den General v. Riedesel. 1)

— — Alle unsere Gesangenen sind von Albanien weg und nach Norwit auf die Schiffe gebracht worden. Wie ich bei Ew. Hoch-wohlgeboren gewesen bin, sind sie einige Tage in Hartfort gewesen; als ich retour kam, und ersuhr es, so ging ich hin, um ihnen Geld zu geben und ihnen Trost zuzureden, sie waren aber schon fort, welches

<sup>1)</sup> Oberft v. Speth hatte vom Congreß die Erlaubniß erhalten, bis ju feiner Auswechselung nach Rew. Nort geben ju durfen.

mich recht febr chagriniret. Es hat sich Niemand um sie bekummert, obgleich es hatte geschehen konnen. Es beißt Alles Officier, aber Gott weiß, wie sie benten. - Gebe ich nach New- Dort und ich tann bie Erlaubniß erhalten, so will ich nach den Gefangenen geben, wenn es auch schon viel um ist. Alls ich retour fam, so bin ich beim Gouverneur Franklin gewesen, wo den Tag vorher einer der Ersten aus dem Congreß bei ihm gewesen war, welcher ihm erzählt hat, daß es mit der Auswechselung noch lange dauern könnte. Die Generale beider Theile wären zwar einig, aber ber Congreß wäre dawider, weil dieser den General Washington abgesett habe und dem General Gates das Commando geben will, und da der General Lee auch älter als Gates ift, so suchen sie die Auswechselung zu verzögern. Das ist auch die Urfache, warum General Lee nicht auf Barole beraus will, nicht eber, bis die völlige Auswechselung zu Stande ift. Der vom Congreß hat auch erzählt, daß ihre Armee in den traurigsten Umständen wäre, die nur möglich und famen auch feine Leute, ber Congreß mochte aus= schreiben wie er wollte. Das fie jest haben, ist über die Sälfte frank und an 8 bis 9000 Mann liegen an den Boden. Diese Nacht Togirte Einer von ihrer Armee bier, welcher einen Baß auf 40 Tage hatte und nicht wieder bin will. Dieser bekräftigte es auch; er batte nicht ein ganges Stud auf dem Leibe und war voller Ungeziefer, verficherte aber, er ware noch Einer von ben besten.

Herr General! Eine große Bitte habe ich nun noch, womit Sie mich glücklich und zufrieden machen können: Bersichern Sie mir, daß Sie sich nicht mehr so chagriniren wollen, als wie ich dort war. Es ist mir nicht aus den Gedanken gekommen. Nehmen Sie es mir nicht unzgnädig: wie ich da war, so waren Sie gar der General nicht mehr wie sonst. Haben Sie sich einen Borwurf zu machen? Wahrhaftig Nein! Sine der besten Gemahlinnen und drei charmante Kinder und unser Herr General können Sich doch vergessen. Werden Sie böse auf mich und ich habe die Ehre, Sie wieder zu sehen, so will ich es abbitten. Ich ersterbe zc.

Chatam, 28. April 1778.

#### Mr. 12.

Brief des amerikanischen Obersten Troup an den General Gates, den Marsch nach Virginien betreffend.

Suffex: Court: House, den 3. Januar 1779. Mein theurer General!

Wir waren so gludlich, vorgestern Nachmittags Suffer zu erreichen. Sie konnen fich teine Borftellung von den Schwierigkeiten machen, Die wir auf dem Marsche zu überwinden hatten. Die Leute von fast jedem Saufe, an dem wir hielten, schienen ein Bergnugen daran zu finden, unser Berbleiben bei ihnen möglichst unangenehm zu machen. Ich muß leider hinzufügen, daß sich die Frauen höchst unartig gegen Frau v. Riedesel benahmen. Gie konnten sich nicht von den Gedanken los: machen, die fie über die Graufamkeit, die unsere Gefangenen erlitten hatten, gefaßt haben. Die Ginen fürchteten, von uns geplundert, die Undern ermordet zu werden. Gin junges Weib, das fich erft furz vorher verheirathet hatte, weinte und fnirschte beinahe zwei Stunden mit ben Zähnen, weil ich sie bat, Frau v. Riedesel in ihrer Kammer, worin fie einige Kleider, Unterrode, Topfe u. dal. hatte, schlafen zu laffen. Die Robbeiten aller Größe und Arten sind in der That so arg gegen uns gewesen, daß ich, seit ich Cambridge verließ, immer die peinlichste Ungft ausgeftanden habe. Frau v. Riedefel, ber General und feine Familie haben mir jeden Beweis von Achtung und Gefälligkeit gegeben. Sie und die Kinder waren vor einigen Minuten, wo fie nach Carton abreiften, im beften Wohlbefinden.

Die Milizbebedung, welche bes Generals Bagage von Hartford bis zur Port-Grenze escortirte, hat einige von den Kisten erbrochen und sie um mehrere Dutend Flaschen Wein, eine große Menge Wall-rathlichter und 5 Dutend Kartenspiele geplündert. Da wir nicht bei ihnen waren, fonnten wir feine Schritte zu ihrer Bestrafung thun. Der General war über ihre Aufsührung so unzusvieden, daß er deswegen an Herrn General Dougale schrieb. Dieser gab ihm eine sehr freundliche Antwort und versah ihn mit einer Bedeckung von Continentaltruppen, um seine Bagage nach diesem Hasen zu escortiren.

General Phillips ist gestern hier angekommen. Er ist in Hartford und Umgebung im Erlangen von Geschirr glücklicher gewesen als wir. An letzterem Orte mußten wir drei Wochen liegen, ehe hinreichendes Geschirr für uns zusammengebracht werden konnte. General Phillips ist eben auf meinem Zimmer und bittet mich, Ihnen und Madame Gates ihn hochachtungsvollst zu empsehlen. Lieutenant Campbell hat von seiner Familie Erlaubniß erhalten nach New-York zu gehen. Lord Stirling commandirt in Abwesenheit des Generals Washington die Armee in New-Jersey.

Die Armee hat bei Middlebroof Halt gemacht und der Officier, den Lord Stirling abgeschieft hat, um Frau v. Riedesel nach Birginien zu begleiten, giebt mir die Bersicherung, daß sie mit ihren Duartieren wohl zufrieden sind. Ungeachtet seiner Versicherungen kann ich mich von meiner Brivatmeinung nicht losreißen, die, wie ich überzeugt bin, von der Ihrigen nicht sehr abweicht.

Gerüchte aus Europa: das Parlament wolle die amerikanische Unabhängigkeit anerkennen zc. Der Congreß hat den Spruch gegen General Lee bestätigt. Sein Duell mit Oberst Laurens. Einige Gerüchte vom Congreß und der Armee.

#### Nr. 13.

Schreiben des Grafen von Hanau an den britischen Hauptmann v. Diemar.

Wohlgeborner, besonders lieber herr hauptmann!

Erst vor wenigen Tagen habe Ich das Bergnügen gehabt, dassenige Schreiben, welches Sie aus dem Hauptquartier zu New-Pork an Mich unter dem 3. April laufenden Jahres haben abgehen lassen, zu erhalten.

Ich danke Ihnen recht sehr, Mein lieber Herr Hauptmann, für diejenigen Nachrichten, welche Sie Mir darinnen mittheilen. Sie waren Mir um so angenehmer, als sie Mir zur baldigen Befreiung Meines in Amerika in der Gesangenschaft befindlichen Insanterie-Regiments Hoff-nung machen: Ich wünsche recht sehnlichst, daß solche ebestens möchte erfüllet werden und der General Washington sein gethanes Verssprechen halten, mithin zur ehebaldigsten Auswechselung oder anderweite Befreiung dieses Meines Regiments, insosern es, wie Ich doch hoffe, bereits noch nicht geschehen sein sollte, die schleunigsten Vorkehrungen machen möchte. Es ist mir sehr angenehm von Ihnen zu vernehmen gewesen, daß die aus der Gesangenschaft sich selbst Kanzionirten von ersagtem Meinem Regiment samt denen sich auf gleiche Weise selbst

befreveten Braunschweigern, bis zu deren erfolgenden Auswechselung unter des herrn hauptmanns Commando gesetzet worden. Ich empfehle die Meinigen Dero besonderen Aufsicht und Vorsorge und versichere, daß Ich Ihnen davor sehr dankbar sein werde. Ich bin, wie Sie wissen, gang Englisch gesinnt und habe dem König meine besten und schönsten Leute zu Seinem Dienst gegeben, Leute die ich liebe und beren Schicksal mir recht am Bergen liegt; Sie können also leicht urtheilen, wie sehr Mich die dortigen Angelegenheiten interessiren, und wie angenehm es Mir sein muffe öfter gute Nachrichten von dorten zu erhalten. Der herr hauptmann werden Mich daher sehr verbinden, wenn Sie Mir folde von Zeit zu Zeit und fo oft als es nur Ihre Dienst= Beschäfte verstatten, mittheilen, nächstens aber auch diejenigen Leute von Meinem Infanterie-Regiment nambaft machen wollen, welche unter Ibrem Commando fteben: Sie werden Mir bierdurch eine Gefälligkeit erweisen und recht erwünschte Gelegenheiten geben, Sie von denen Gefinnungen derjenigen Freundschaft zu überzeugen, mit denen Ich Ihnen stets beigethan verbleibe,

Hanau, den 2. Juli 1779.

des herrn hauptmanns Freundwilliger Wilhelm, E. P. 3. heffen.

NS. Ich lasse diesen Brief in duplo aussertigen und solchen, damit ein oder wenigstens der andere Ihnen sicher zukomme, durch zwei verschiedene Wege von hier abgehen.



# deutschen Hülfstruppen

im

## nordamerikanischen Befreiungskriege, 1776 bis 1783.

Von

### Max von Eelking,

herzogl. Sachsen-Meiningischer Hauptmann und correspondirendes Mitglied der Historical Society zu New-York.

"Suum cuique!"

II. Theil.

Sannover, 1863.

helming'iche hofbuchhandlung. (Theaterplat 3, Ede der Sophienstraße.)

Das Recht der überfetjung in frembe Sprachen mird vorbehalten. Der Berfaffer.

## X. Capitel.

Lage ber Dinge zu Anfang bes Jahres 1778. — Zustände in und um News York. — Festlichkeiten bei Howes Abgang. — Rückzug von Philadelphia nach NewsYork. — Borgänge bei NewsYork. — Erscheinen ber französsischen Flotte. — Jägergesechte. — Zug nach Jersen. — Die hessischen Säger erhalten bei Dobbszerrn eine Schlappe. — Winterquartiere. — Mangel an Provisionen. — Avancements. — Erpedition nach Georgien. — Gesecht bei Sovannah. — Unternehmung gegen Charlesztown. — Der Posten bei StonosPoint. — Die Besahung auf Rhobez Island. — Ubzug der Amerikaner. — Gesecht beim Barringtonshill. — Weitere Vorgänge. — Winterquartiere. — Abzug.

Das britische Ministerium bot auch für den dritten Keldzug Alles auf, den Krieg, nach den vorjährigen abermals fehlgeschlagenen Erwartungen, nun boch in diesem Jahre zu beendigen; es fab fich eifriger benn je nach weiterer Aushulfe auf bem Continent um, und da es vom Parlamente mit Geldmitteln wieder reichlich unterstügt worden war, so erschien bereits zu Ende bes vorigen herbstes ber indeß zum Generalmajor avancirte Unterbändler William Faucit nochmals mit vollem Beutel in Deutschland. Der Krieg in Amerika hatte burch die erlittenen barten Schläge in den beiden vorigen Jahren eine Wendung ber bortigen Zustände berbeigeführt, die man sich vorher nicht geträumt hatte; überdies hatte ber Soldat bort weniger Ber= bienst und Ruhm gefunden, als er anfangs erwartet, und so wurden die deutschen Fürsten jest etwas vorsichtiger. Außer dem Fürsten von Unhalt-Berbst betheiligte sich fein anderer weiter an ben Truppenlieferungen, so lockend auch Englands Antrage waren.

Die Fürsten, die an die Verträge gebunden waren, konnten vor Ablauf der festgesetzten Zeit nicht einseitig wieder zurücktreten und da die in Amerika stehenden Truppen noch keineswegs entmuthigt waren und zur Fortsetzung des Kampses sich stets bereit zeigten, so verblieb es in diesem Jahre mit wenigen Abänderunsgen beim Alten.

Man sagt, daß der Landgraf von Hessen dringend von England angegangen worden wäre, noch ein Corps zu stellen, welches er aber verweigert habe. Das Einzige, wozu er sich verstand, war, noch einige Jägercompagnien zu geben, die jedoch nur aus Freiwilligen gebildet werden sollten, bei welchen sest namentlich auch auf Ausländer gezählt wurde.

Dieses Capitel wurde von der Oppositionspartei abermals auf das Möglichste, aber auch oft Berkehrteste ausgebeutet und in den Zeitschriften erschienen Artisel und Mittheilungen, bei denen man beim Publicum einen starken Glauben voraussetzen mußte, wenn sie ihre Wirkung nicht versehlen sollten. Mehrkach sindet man damals wiederholt angeführt, daß Rußland 24,000, die Schweiz 10,000 Mann den Engländern zuschien würde, den Aufstand der Colonien mit zu unterdrücken; das war aber noch nicht genug, man ging weiter und sagte: daß der Kaiser von Fez und Marok o 24,000 "Mohren" nach Amerika als Englands Berbündeten senden würde! — Man sprach auch noch von anderen kleineren assatischen Fürsten, die das britische Ministerium zu gleicher Hüsse gewonnen haben sollte. Das Ganze reducirte sich zuletzt fast nur auf die gewöhnlichen Ersatzmannschaften der britischedeutschen Truppen.

Im britischen Parlament kam es kast jedesmal, wenn über die Subsidientruppen verhandelt wurde, zu heftigen Debatten und gegenseitigen Aussällen, wobei namentlich die Oppositionspartei ihre Ausdrücke nicht immer abwog und deutsche Fürsten und ihre Truppen mit allerlei Schmähungen überschüttete. Die Kriegspartei hatte aber den Werth dieser Hülfe in gegenwärtig

<sup>1)</sup> Im Marz gingen aus Caffel 220 Rekruten und 23 Felbjäger unter 3 Lieutenants und 1 Fähndrich ab. Die Heffen-Hanauer und die ansbach'schen Ersagleute, im Ganzen 660 Mann, waren schon Ende Februar auf dem Marsche.

fo fritischer Lage erkannt und man sprach bieses auch offen aus. In einer langen Rede, die Lord Suffolk im Parlament hielt, sagte er unter Anderem: "Wer hat die Königreiche im Jahre 1748 von den französsischen Landungen gerettet? Wer hat bei dem von 1757 durch England mit Frankreich angesangenen und bis 1762 zum größten Ruin der hannover'schen, braunschweig's schen und hessischen Länder dauerndem Kriege der französsischen Macht die Spiße geboten, solche geschwächt und sie zu einem für England so vortheilhaften Frieden genöthigt, als eben diese braven deutschen Truppen? Würden nicht ohne Beistand dieser Truppen die Provinzialen die englischen schon lange aus ganz Amerika, sowie es zu Boston geschehen ist, herausgesagt haben? England sollte Alles thun, die von den deutschen Truppen erhalstenen Dienste zu erkennen und zu belohnen."

Auch die deutschen Fürsten verkannten den Muth, die Ausbauer und die Treue nicht, die Officiere wie Soldaten bei so mannigsachen Fällen und in den kritischsten Lagen bewiesen hatten. Öffentliche Belodungen, Auszeichnungen und Verleihungen von Orden gaben dieses kund. Selbst wenn der Erfolg bei einer Unternehmung nicht der günstigste war, wurde die dabei bewiessene Bravour immer anerkannt. So aufgebracht der Landgraf von hessen auch über den Verlauf der Affaire bei Trenton war, so rücksichtsvoll bewies er sich gegen die Truppen, die beim verunglückten Angriff auf die Redbank unter Donop so große Verluste erlitten.

Er sowohl als auch Howe belobten sie wegen ihres babei gezeigten Berhaltens und felbst auf den gefallenen Führer konnte man keinen Borwurf wälzen. Als daher zu Anfang des Jahres 1778 mehrere Officiere mit dem Orden pour la vertu militaire ausgezeichnet wurden, waren mehrere dabei, die diese Distinction dem Sturm auf die Redbank zu danken hatten.

Wenden wir uns zunächst den Borgängen in Pennsylvanien zu, denen wir im vorhergehenden Jahre bis zu Ende April gesfolgt sind.

Am 11. Mai 1778 erschien ein Armeebefehl, worin den Truppen befannt gemacht wurde, daß General Howe vom Könige die Erlaubniß erhalten habe, nach England zurücksehren

zu dürfen und daß statt seiner Sir Henry Elinton den Oberbefehl erhalten hätte.

Borher (4. Mai) hielt Howe noch eine Heerschau über bie Hessen auf bem Gemeindeplage bei Philadelphia, wobei 7 Regimenter nebst 14 Regimentsgeschüßen und das Jägercorps zusammen waren, ein Schauspiel, das während des ganzen Kriegs nur zwei Mal vorgekommen war, und wobei er sedesmal den Hessen das größte Lob spendete. Der britische Obergeneral wollte auch durch dieses letztere den Hessen noch eine öffentliche Ausmerksfamkeit erzeigen. 1)

Es folgten nun fast täglich Feten auf Feten, besonders prächtig sollte aber das Abschiedssest werden. Die Officiere ließen auf ihre Kosten ein eigenes großes Gebäude mit geräumigen Sälen aufführen, und da es hierzu an Holz und Brettern sehlte, so mußten die Scheunen und Waarenlager der geslüchteten Liberalen herhalten, die zu diesem Zwecke niedergerissen wurden.

Um 18. Mai fand bieses Fest statt und nahm Nachmittags 4 Uhr seinen Unfang. Alle, die hierzu geladen waren und Karten erhalten hatten, versammelten sich im obern Stadttheile am Delaware, wo man dann in die mit grünem Zeug belegten Boote stieg, von denen lange Wimpel flatterten. Auf einer bestonders prachtvoll ausgeschmückten Galeere befanden sich die Gesbrüder Howe.

Alle dort vor Anker liegenden Schiffe zeigten sich im Schmucke ihrer großen Flaggen und donnerten den Borübergehenden ihre Salutschüsse zu. Auf einem besonderen Festplaze wurde ein Turnier abgehalten, wobei ein Theil der Armee in Parade und mit allen Fahnen anwesend war. Die Nacht hindurch wurde soupirt und getanzt. Man nannte dieses Fest, wegen seines Allerleis, das dabei vorsam, den Mismash (Mischmasch). Es war von dem talentvollen jungen Major Andre arrangirt worden, der bald darauf, von den Amerikanern als Spion gefangen, ein schmachvolles Ende am Galgen sinden sollte. —

<sup>1)</sup> Geschichte bes hessischen Sägerbataillons von Hauptmann Mehl: burger. Manuscript.

Man ließ sich durch die Nähe des Feindes nicht in der Lust stören, troßdem man überdies noch wußte, daß Washington beabsichtige, diese Gelegenheit mit einem Angriff zu benußen; doch brauchte man die Vorsicht, Abends alle Wachen und Pisets zu verdoppeln. Die Amerikaner hatten sich während der Nacht wirklich genähert, weshalb am nächsten Morgen die Grenadiere und die leichten Truppen beordert wurden, diesen entgegen zu rücken. Am 20. folgte der größere Theil der Armee nach, um die vorgerückten Abtheilungen nöthigenfalls unterstüßen zu können. Es wurde bis über Germantown hinaus vorgegangen, wo man dann ersuhr, daß die Amerikaner sich eiligst wieder über den Schuylfill zurückgezogen hätten, worauf man den Rückmarsch wieder antrat. Es war Lafayettes Corps, das man vor sich gehabt hatte.

Ein hessischer Officier schreibt barüber Folgendes: "Den 20. Mai versuchte die Armee einen Sauptstreich auszuführen. Es hatten sich 6000 Mann vom Feinde bis auf 10 Meilen herangewagt. Diese abzuschneiben, marschirte ein großer Theil ber Urmee in 3 Colonnen. Die beiben zur Rechten und Linken follten ihren Rückzug verhindern, und die dritte, wobei wir waren, marschirte über Germantown gerade auf fie los. Allein bie Berrather ichtafen in biefem Lande nie. Auf unserem Mariche nach Germantown borten wir schon die Allarmschuffe. Alles lief mit solcher Übereilung, daß wir auch nicht eine einzige Pa= trouille zu feben befamen. Die Colonne linfer Sand mußte zu= feben, daß 3000 Mann, aus Mangel an Plat auf der Brucke, burch ben Schuylfill fegten. Gie fonnten nur wenige mit bem Gewehr erreichen und nur 10 Gefangene machen, Biele aber ersoffen. Wir ruhten zwei Stunden aus und marschirten alsbann wieder zurück. Um 2 Uhr trafen wir ichon wieder bier ein, ungeachtet ber Marich bin und zurud 20 Meilen beträgt." Die Colonne, Die nach Germantown birigirt war, bestand aus Briten, Beffen und Ansbachern. Die Wolwarth'iche Brigade war zur Dedung Philabelphias zurudgeblieben. Über diese Brigade erhielt bald barauf ber Oberft v. Bofe bas Commando, die von da an nach ihm benannt wurde. Das Unternehmen foll, nach anderen Mittheilungen, mehr an dem

Ungeschick eines englischen Generals, ber nicht nach ber gegebenen Disposition handelte, als am Berrathen gescheitert sein.

Die Jäger liefen in der Nacht vom 19. auf den 20. Mai über Germantown nach Whitemarsh, eine Strecke von beinahe 6 deutschen Meilen, um dort eine Position zu nehmen.

Am 24. Mai verließ General Howe Philadelphia und schiffte sich, unter dem Donner der Kanonen, an Bord einer Fregatte nach England ein. She Howe den amerikanischen Boden verließ, sprach er noch seinen besondern Dank gegen die deutschen Truppen aus. Besonders liebte er die hefsischen Jäger, weshalb er seine Anerkennung in einem besondern Handschreiben an die Hauptleute Ewald und Wreden ausspricht. Dieses lautet:

"Sie wollen mir das Bergnügen gewähren, Ihnen vor meiner Abreise die vorzügliche Zufriedenheit zu bezeugen, die ich stets für Ihre ausgezeichnete Führung in den beiden Feldzügen hegte, in denen ich die Ehre hatte, Sie zu befehligen. Das Berhalten der beiden ersten Jägercompagnieen, angeregt durch den Eiser und das brave Beispiel ihrer beiden Chefs — durch Sie, meine Herren — ist von der ganzen Armee anerkannt worden und hat einen solchen Eindruck auf mich gemacht, daß ich stets die Ehre haben werde, mit der ausgezeichnetsten Hochachtung zu sein

Ihr ergebenfter und gehorsamster Diener W. Howe."

Clinton, der nun das Obercommando übernommen hatte, war einer der tüchtigsten und thätigsten Generale, dabei ein geställiger, humaner Mann. Namentlich war er bei den Deutschen sehr beliebt, da er ihre Sprache und Sitte fannte. Clinton war nämlich im siebenjährigen Kriege mit einem englischen Corps aus England nach Deutschland herübergesommen, und hatte fast den ganzen Krieg bei der alliirten Armee mit durchgesochten. Der Herzog Ferdinand hatte den intelligenten Ofsicier, damals Capitain, als einen seiner Abjutanten angenommen. Hier hatte er die beste Schule gehabt, und das, was er hier lernte, späterhin wohl zu benußen gewußt.

Nach howes Abgang wurden die Vorbereitungen zur Räumung Philadelphias getroffen. Man hatte nämlich in

Erfahrung gebracht, daß eine ftarke französische Flotte fich bem Delaware nabere, wodurch man vom Seeweg nach Rem = Nork abgeschnitten werden konnte. Clinton sab ein, daß keine Beit mehr zu verlieren war, Die Armee in Sicherheit zu bringen. Um 25. Mai gingen bie Schiffe mit ber schweren Bagage über ben Delaware hinüber. Dinklage schrieb am 3. Juni in fein Tagebuch: "Seit 8 Tagen herrscht hier eine ganzliche Ber= ftorung, Alles wird auf bie Schiffe gebracht. Die meiften Rauf= leute und viele Einwohner bringen ihre Familien an Bord; die Straßen, welche eine beständige Meffe vorstellten, find auf ein= mal wuft und leer, und ist fein Sandel, als Auctionen von Mobiliar, bas man auf ben Straffen vor ben Thuren fteben fieht. Die meiften Gesichter sind traurig und erwarten ihr Schickfal zwischen Furcht und hoffnung mit Ungeduld. Einige Benige freuen sich beimlich." Mit der Flotte war ein Theil der Urmee, darunter die Cavallerie und die frankischen Regimenter abgegangen. Die Flotte bestand aus 51 Segeln, der etliche Fregatten als Bedeckung beigegeben waren. Bufammen waren gegen 3000 Mann mit ben Schiffen abgegangen, um die wichtigen Plate New = yorf und Rhobe = Island zu verftarfen.

Um 15. Juni wurden bie Stirn'fche und Loos'fche Brigade, fo wie die übrige Bagage nach Jersey eingeschifft. Ein Theil ber britischen Truppen war bereits bort angefommen. Um 17. festen die Loos'sche Brigade und die Jager bei Gloucester= Point über den Delaware und gingen nach Saddenfield in's Lager; am 18. fam ber Reft ber Armee nach. 2118 bie Flotte ben Strom hinunter gesegelt war, wurde die Paffage beffelben binter ihr durch alte versenfte Schiffe unfahrbar gemacht. Die Berwundeten und Rranfen hatte Clinton zurudlaffen muffen; er empfahl sie in einem Schreiben an Washington ber Großmuth der Amerikaner. Den fo miglichen Übergang über ben breiten Strom batte Washington leicht ftoren, vielleicht gar verhindern und fo die dieffeitige Armee in eine üble Lage verfegen können. Nicht nur die Truppen, auch das ganze Armee= fuhrwesen, so wie eine Menge Lebensmittel mußten in fleinen Booten an das jenseitige Ufer gebracht werden. Der amerifanische

Feldherr ließ das Alles ruhig geschehen und schien damit seinem abziehenden Gegner eine goldene Brücke gebaut zu haben.

Am 19. seite sich die ganze Armee in zwei Colonnen, die eine unter Cornwallis, die andere unter Anyphausen, in Marsch und bezog bei Morristown ein Lager. Die erstere Colonne bestand aus dem 16. leichten Dragonerregiment, dem 1. und 2. englischen Grenadierbataillon, dem 1. Bataillon leichter Infanterie, der 3., 4. und 5. englischen Brigade, der Garde und den hessischen Grenadieren. Anyphausens Colonne bestand aus dem 17. leichten Dragonerregiment, der 1. und 2. englischen Brigade, den beiden hessischen Brigaden v. Stirn und v. Loos, den hessischen und ansbachischen Jägern, den pennsylvanischen und marylandischen Loyalisten und den West-Jersey-Bolontairs. Sie hatten zugleich den Provisions- und Artillerie-Train mit zu decken und bildeten die Arriergarde.

Am 24. erreichte die Armee Allentown. Hier trat eine Beränderung ein, indem die Avantgarde zur Arriergarde gemacht wurde, wobei sich die hessischen Jäger befanden, die von nun an fast beständig von dem nachfolgenden Feinde harcelirt wurde. Clinton hatte erst seinen geraden Weg nach dem Hudson und Staaten Island genommen, doch die Annäherung der seind lichen Armee, die ebenfalls über den Delawara gegangen war, nöthigte ihn den andern Weg nach Sandyhoof einzuschlagen.

Um 28. Juni wurde die Arriergarde bei Monmouth - Court - House angegriffen. Bald darauf suchte man auch der Avantgarde den Weg zu verlegen, die General Knyphausen führte, und wobei sich noch der ganze Train befand. Um ihm Zeit zu geben einen Vorsprung zu gewinnen, hatte ihn Clinton bereits mit Tagesanbruch abmarschiren lassen, während er selbst mit dem andern Theil der Armee erst Morgens 8 Uhr aufbrach. Knyphausen jagte die seindlichen Trupps bald zurück; hart näckiger ging es aber bei der Arriergarde her.

Erst ließen sich einige amerikanische Abtheilungen auf Clintons linker Flanke sehen, die aber bald von den Dueens-Ranzgers zurückgetrieben wurden. Als Clinton von den höhen bei Freehould in eine Plaine kam, entdeckte er mehrere feindliche Colonnen, die auf ihn im Anmarsch waren. Diese suchten an

beiden Seiten seine Flanke zu gewinnen. Da aber die Bagage in einem langen Desilée sich befand, so glaubte Elinton, es seit hauptsächlich auf diese abgesehen, weshalb er sofort den Anzriff beschloß, obwohl er wußte, daß er Washington und dessen ganze Macht gegen sich habe, die er gegen 20,000 Mann stark hielt. Zur Borsicht ließ er noch das 17. Dragoner-Regiment von Anyphausens Colonne herbeisommen, das ihm seine rechte Flanke beckte. Ein Angriff der amerikanischen Cavallerie wurde durch Elintons Dragoner abgeschlagen, worauf die Amerikaner sich zurückzogen und oberhalb Freehoulds-Court-Bouse eine für sie günstig gelegene Anhöhe besetzten. Troß der gräßlichen Siße beschloß Elinton auch hier den Angriff. Die Garde bildete den rechten Flügel, die Grenadiere standen auf dem linken. Die Attake, meist mit dem Basonnet, war so ungestüm, daß der Feind bald in die Flucht gesagt wurde.

Eine zweite Linie der Amerikaner rückte nun vor, die zwar im heftigen Feuer tapkerer aushielt, aber auch diese wurde zurücksgetrieben. Eine dritte Position sollte noch angegriffen werden, deren sinker Flügel bereits durch die diesseitige zweite Linie umsgangen war, aber die Truppen waren zu ermattet, auch wollte Clinton diese nicht so weit zerstreuen, weshalb er das Gesecht abbrach und die Detachements an sich zog; er hatte sa auch seinen Zweck bereits erreicht. Der diesseitige Berlust betrug 291 Mann an Todten und Verwundeten und 61 Vermissten; der der Amerikaner etwas mehr. Die Hessen verloren 1 Todten und 11 Soldaten wurden verwundet; 11 Mann erlagen der surchtbaren Hise. Die Briten verloren 59 Mann auf diese Weise.

Die beiderseitige Kanonade war so start, wie man sie bis= her während des Kriegs noch nicht gehört hatte.

Die hessischen und ansbach'schen Jäger, die unter dem tapfern Wurmb zur Arriergarde und zu Seitendeckungen verwendet wurden, zeichneten sich bei diesem Rückzuge ganz besonders aus. Dem Feinde zunächst, hatten sie diesen drei Wochen lang immer an den Fersen. Dabei waren die Wege erbärmlich, die Flüsse

<sup>1)</sup> Bericht bes Generals Clinton an bas Ministerium.

meift ohne Bruden, die Sige zum Erstiden. Der junge, unge= ftume Lafavette und ber Pole Pulawsty liegen fie fast nie zur Rube fommen, fie waren Tag und Racht im Gefecht. Sie hielten dabei die Ordnung fo, daß bei jedem Aufbruche die Feld= wachen und die Postenkette gleich in die Marschform übergingen, so daß erstere die Bor- und Nachhut, die lettere die Seitenbedungen bilbeten. Sier that fich bereits ber junge Jägerunter= officier Dos bervor, ber im September vorigen Jahres als Freiwilliger mit herüber gefommen war, fo bag ibn Wurmb jest schon zum Officier vorschlug. Er wurde es jedoch erst zwei Jahre fpater (7. September 1781) und Wurmb nahm ihn sofort zu seinem Abjutanten. 1) Ganz besonders zeichnete sich auch bier ber so umsichtige Hauptmann Ewald aus. Er hinderte gleich am zweiten Abend nach dem Abmarsch den Feind am Abbrechen einer Brude, und vertrieb diefen aus einer nabe gelegenen Mühle. Dbne Ewalds Thatigfeit mare bier die Urmee wenigstens einen Tag aufgehalten worden. Clinton fagte besbalb ibm und feinen leuten feinen gang besondern Dank. Die Jäger hatten auch während bes Zuges bie meiften Leute verloren. Die reitenden batten fich bierbei ganz besonders be= mährt.

Welche Aufgabe Knyphausen überhaupt zu lösen hatte, kann man wohl daraus entnehmen: daß der Bagagewust, den er zu decken hatte, eine Ausdehnung von 12 Meilen einnahm. Knyphausen hatte besonders die amerikanischen Generale Morgan und Dickinson auf dem Halse. Ersterer galt besanntlich als einer der geschicktesten und verwegensten Schügensführer. Elinton hatte sich mehr mit Lee und Lafayette herumzubeißen.

Noch eines eigenthümlichen Vorfalls muß hier erwähnt werden. Auf Seiten der Amerikaner war nämlich der bekannte General v. Steuben, ein Deutscher, sehr thätig, seiner Partei das Uebergewicht zu verschaffen. Als er ziemlich nahe an Knypshausen sein Colonne zum Recognosciren herangeritten war, wurde er beinahe von einer Seitenpatrouille gefangen, wobei ihn nur

<sup>1)</sup> Biographie bes heffischen Generals v. Dos.

bie Schnelligkeit seines Pferdes rettete. Bei dieser Gelegenheit verlor er seinen Hut. Als nach dem Geschte einige Gesangene in's Hauptquartier Washingtons gebracht wurden, befand sich auch einer von Steubens Versolgern darunter. Bon diesem angeredet, sagte er: Ich glaube General, daß ich heute Morgen die Ehre hatte, Sie zu sehen und ich hoffte einen glänzendern Preis als Ihren Hut zu erlangen. "Warum seuertet Ihr nicht auf mich?" — Sie wurden vom General Anpphausen erkannt und dieser besahl uns, beim Uebersall schonend mit Ihnen umzugehen.

Die Berbündeten nennen diese Affaire das Gefecht bei Freehould, die Amerikaner die Schlacht bei Monmouth.

Der Marsch ging äußerst langsam vorwärts. Obgleich die Armee faum 13,000 Mann stark war, so nahm sie doch mit dem übermäßig vielen Fuhrwerk, das sie mit sich führte, eine Ausdehnung von beinahe 14 Meilen auf der Straße ein. Die reichen britischen Officiere schleppten eine Menge Bagage, Kutschen und Pferde, sammt Bedienung, Maitressen und anderm uns nügen Tand mit sich, wovon man heutigen Tages keinen Begriff mehr hat.

Am 30. fam die Armee bei Middletown in's Lager und am 5. Juli auf Sandy=Hoof an die See. Hier wurde sie vom 5. bis zum 7. eingeschifft und war bis zum 8. bei New= Yorf debarquirt. Die hessen famen bei Haarlem in's Lager.

Sandy Hoof war eine kleine sandige Insel, auf der nicht ein Grashalm wuchs. Nur ein Leuchtthurm, mit einer Redoute umgeben, stand damals auf diesem Eilande. Elinton hatte über den Seearm, der Sandy Hoof vom Festlande trennt, eine Schiffbrücke schlagen lassen. Die Dessen hatten auf dem Marsche durch Krankheit und Desertion viele Leute verloren. Viele waren allein durch die furchtbare Size umgekommen. Die Verbündeten verloren gegen 500 Deserteure. Wenn hier so Viele

<sup>1)</sup> Steubens Leben von Friedrich Rapp.

<sup>2)</sup> Sand y: Hook hing früher als Landzunge mit dem Festlande zussammen. Erst im vorhergehenden Winter trennte sie das durch heftige Stürme erregte Meer ab.

ihre Fahnen verließen, so geschah dieses bei dem surchtbaren Marsche wohl mehr aus Berzweiflung, als aus einer andern Absücht. Um Wege war die Gluth so surchtbar, daß außer den Erstickten auch Biele nur betäubt umfielen, und dabei Tag und Nacht feine Ruhe. Biele blieben hier entkräftet oder halb wahnsinnig zurück, die später von den Amerikanern aufgegriffen wurden. Dieser Nückzug gehört bekanntlich mit zu den denkswürdigsten in der Kriegsgeschichte. 1)

Die Regimenter Ansbach und Bayreuth waren bereits mit ben andern früher aus Philadelphia abgeschickten Truppen am 20. Juni auf Long=Island gelandet. Beim Ausschiffen siel ein bayreuther Soldat Ramens Teufel, mit vollem Gepäck in's Wasser. Er sank sogleich unter und konnte nicht gerettet werden. Der Basserarm, wo das Ausschiffen statt fand, hieß die Höllenpforte (Hellgate). Der Bolkswiß machte aus dem tragischen Borfall einen Scherz und man sagte darüber: Der Teufel wäre in der Hölle ersoffen.

Als im Frühling 1778 Frankreich an England den Krieg erklärt hatte, mußte sich namentlich der britische Oberbesehlshaber in Nordamerika gegen diesen neuen und gefährlichen Feind, der auch über eine starke Flotte gebieten konnte, rüsten. Da sest auch Rhode Ssland mehr exponirt war und Elinton die dortige Besatung zu schwach fand, so erhielten Anfangs Juli die beiden fränkischen Regimenter, sowie zwei englische nebst einer englischen Artilleriecompagnie den Besehl, dahin abzugehen.

Kurz vorher kamen noch einige Beränderungen bei den franklichen Regimentern vor, da eine Cabinetsordre vom Marksgrafen eingegangen war, in Folge deren mehrere Avancementsstatt fanden. Der tapfere Jägerhauptmann v. Grammont, der sich bei so mancher Gelegenheit ausgezeichnet hatte, wurde nebst zwei Lieutenants nach Deutschland zurückerufen. Der bisherige Hauptmann v. Waldenfels vom ansbachischen Regiment erhielt nun das Commando über das Jägercorps.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> v. Emald, Abhandlungen über ben kleinen Rrieg. S. 113.

<sup>2)</sup> In Folge bieses Avancements erhielt ber bisherige Stabscapitain v. Quesnon bie Compagnie bes Capitains v. Balbenfels.

Die nach Rhobe=Jeland bestimmten Truppen wurden am 9. Juli embarquirt. Die Flotte, die aus 17 Transport= fchiffen, 2 Fregatten und einigen anderen Rriegsfahrzeugen beftand, fegelte am 13. von New-Yorf ab. Un bemfelben Tage wurde das Transportschiff Charlotte, auf dem sich die frantis schen Grenadiere befanden und das sich etwas zu weit von der Flotte entfernt batte, ploglich von zwei amerikanischen Schaluppen, bie von Reu-England ber freuzten, angegriffen. Die Schaluppen beschoffen die Charlotte, die nicht ein einziges Geschüt an Bord hatte, aus ihren fleinen Schiffstanonen auf bas Beftigfte, wobei gegen 200 Schuffe gefallen fein follen, bis eine Fregatte und bas Schiff, worauf fich ber ansbach'iche Stab befand, ber bedrängten Charlotte zu Gulfe eilten, und burch einige Ranonen= und Rartätschenschuffe die amerikanischen Schiffe nöthigten, von ihrem Borhaben abzulaffen und das Beite zu suchen. Um 15. Abende lief die fleine Flotte im Safen gu New : Port ein. Die beiden franfischen Regimenter gingen am 20. nach Conanicut ab, wo fie ein Lager bezogen. Dieses war eine kleine Insel, New = Port gegenüber, auf der etwa 12 Ansiedelungen sich befanden. Die fleine, außerst fruchtbare Insel war von zwei Meerarmen umgeben, wodurch sie von Rhode = Island und ber Rufte Reu : Englands getrennt murbe.

Inmitten all der Fruchtbarkeit des Landes mußten die Soldaten doch mitunter hungern, denn sie hatten nur das, was ihnen an knappen Provisionen geliefert wurde. Alle Borräthe waren bereits von den Amerikanern weggebracht oder aufgezehrt worden. Das Pfund Fleisch kostete 3½ Schill., Butter I Dollar. Bald mußten die Soldaten ein Brod backen, das nur aus hafer und etwas Neis bestand. Wir werden weiterhin wieder auf diese Truppen zurücksommen.

Die Winterruhe ber in und um New-York liegenden Truppen war nur wenig gestört worden. Diese Unthätigseit wurde Bielen, namentlich dem so rührigen Oberst Emmerich, sehr lästig. Er faßte plöglich den Entschluß, den ihm gegenüber stehenden amerikanischen General Putmann aufzuheben. Zu

viesem Zwecke schickte er am 3. Januar ein Detachement ab, zu dem die schlauesten und verwegensten Leute seines Corps ausersehen worden waren. Allein der "alte Put" war besser auf der Hut, als man glaubte und die Erpedition lief so übel ab, daß vom Detachement 6 Mann erschossen und 48 gefangen wurden.

Bon nun an begannen die Neckereien von Seiten der Amerikaner häufiger, so daß Emmerichs Truppen, welche die Außenposten der Werke bei Kingsbridge bildeten, fast jede Nacht allarmirt wurden.

Bald nach Elintons Ankunft zu New Jork, zeigte sich die französische Flotte vor Sandy hook. Lord Howe lag mit der seinigen diesseits, ihr den Eingang zu wehren. Die französische Flotte segelte am 19. Juli plöglich mit solcher Eile ab, daß man sich nicht einmal die Zeit nahm, die Anker herauf zu winden, sondern die Taue kappte. Sie erschien nun plöglich vor Rhode Joland, dort ihr Glück zu versuchen.

In der Nacht des 3. August entstand Feuer in News York, wobei eine Anzahl Waarenhäuser und 64 Wohnungen in Asche gelegt wurden. Man vermuthete, daß das Feuer wieder vom Pöbel angelegt worden sei. Tags darauf ereignete sich ein anderer Unfall. Bei einem heftigen Gewitter entzündete ein Blit die Pulverkammer eines im Hasen liegenden Schisses; durch die heftige Explosion wurden mehrere der nächstliegenden Häuserstart beschädigt. Im September kam eine Flotte aus England in News Jork an, die auch 300 hessische, 200 ansbach'sche und 100 waldech'sche Rekruten mitbrachte.

Die Truppen in und um New-York lagen in vollster Unthätigkeit und litten baber sehr an Langeweile. Das Einzige, was noch außer dem Dienst ihre Aufmerksamkeit rege hielt, war das Treiben der großen Flotten, die sich bald plöglich zeigten, bald eben so schnell wieder verschwanden.

Bon dieser Ruhe wurde jedoch den Jägern nichts zu Theil, denn sobald Clinton wieder nach New Jorf zurückgekommen war, mußten sie wieder die äußersten Posten besetzen und zwar jenseits Kingsbridge, auf dem Specking-Devil, einem steilen Berge, mit dem die Höhen von Courtlands-House

endeten. In der Rabe ftand, wie oben bemerft, der fühne und raftlose Dberft Emmerich, mit dem fie häufig zusammen operirten und die verwegensten Streifereien ausführten. Washington stand noch immer in den Whiteplains und so gab es ein ftetes Plankeln mit beffen Vorpoften. Aber auch der Gegner blieb nicht rubig. Ein junger abenteuernder Frangose, Namens Armand, früher foniglicher Officier, batte Ende August eine Schaar zusammengebracht, bie aus geübten Buchsenschüßen und Indianern bestand, mit ber er Gleiches mit Gleichem vergelten wollte. Urmande Leute, fühne und abgehartete Burichen, mit dem Terrain und allen Schlichen vertraut, wurden den biesfeitigen Jägern bald fehr gefährlich und mancher fiel von ber Rugel, mancher mußte das Scalpmeffer ber Indianer fühlen. Eine dieffeitige Streifpartei, deren Kührer nicht vorsichtig genug vorging, war plöglich überfallen worden, hatte 6 Todte und 4 Gefangene verloren und 6 Mann waren verwundet worden. Armand hatte fich barauf nach Gaft-Chefter gewendet, um bort Emmerichs und Simcoes Freischaaren zu überfallen. Der immer thatige Ewald, ber die lette Scharte wieder auswegen und Revange nehmen wollte, war mit 2 Compagnien rafch aufgebrochen und ftieß zu Emmerich, diefen zu verftarfen. Der schlaue Parteiganger wußte ben Gegner am 1. September bei Miles = Square in eine Falle zu loden, der nun fo zu= gerichtet wurde, daß nur ein Theil der Riflemanner entfam, die Indianer aber bis auf Einen niedergemacht wurden, der nur beshalb am Leben gelaffen wurde, um feinem Stamme die Rachricht von der Niederlage zu überbringen und dadurch andere Indianerstämme von etwaigen Keindseligfeiten abzuschrecken. Diese Indianer waren vom Stamme ber Stockbridges. Auch ber Sauptling Sachem Neham, nebft feinem Sohne, fielen bei dieser Gelegenheit. Emald fagt barüber: "Die Indianer wurben so abgeschreckt, daß selbigen die Lust verging, wieder frische Leute zur Armee des Generals Bafbington zu schicken", 1)

<sup>&#</sup>x27;) v. Ewald, Abhandlung über den kleinen Krieg. S. 125. Hieraus ift zu ersehen, daß der Gegner die Hulfe der Rothhaute auch nicht verschmähte, was man disher vielfach in Abrede stellen wollte.

Um 23. September marschirte endlich ber größere Theil ber bieffeitigen Armee ab, jedoch die Zelte und Bagage zurucklaffend. Ein britisches Corps unter Cornwallis hatte nämlich Befehl erhalten, über ben Subfon in die Jerfen, und ein anderes unter dem General Anyphausen über Ringebridge in bie Graffchaft West = Chefter einzufallen. Letteres war gegen 3000 Mann ftarf und bestand aus bem 71. Regiment, ben 4 heffischen Grenadier = Bataillonen, dem Leib = Regiment, bem Regiment v. Donop und sämmtlichen leichten Truppen beider Nationalitäten. Die Regimenter Erbpring und v. Wiffenbach folgten als nächste Unterstützung. Abends fam das Corps ganz burchnäßt bei Fort Independance an. Um nächsten Tage rudte es bis an Philipps = Soufe, dem freundlichen land= fig eines reichen Grundbesigers, vor, wo Rnyphaufen fein Hauptquartier nahm und bis zum 10. October bier fteben blieb. Sein linter Flügel fließ bei Wepperham an ben Subson, ber rechte reichte bis an ben Brunr. Auf ber Weftseite bes Sudfon ftand Cornwallis fo, daß fein rechter Flügel fich an biefen, fein linker bis nach Sakenfack ausbehnte. Beibe Detachements waren nur durch den Sud fon getrennt, die Berbindung konnte aber durch Flachboote leicht unterhalten werden. Während Anyphausen zu Philipps = Soufe ruhig lag, fiel bort nichts weiter vor, als daß seine Jäger in der Umgebung berumschwärmten, Proviant eintrieben und sich dann und wann mit amerikanischen Commandos berumschoffen. Cornwallis batte aber eine ftarke Abtheilung von ihm verlangt, um amerifanische Truppen in ihren Duartieren zu überrumpeln. feindliche Dragonerabtheilung wurde in Dld= Tappan wirflich überrascht und theils mit dem Bajonnet niedergestochen, theils gefangen.

Am 30. September erhielten die Jäger zwischen Tarristown und Dobbs-Ferry eine Schlappe. Oberstlieutenant v. Wurmb schickte nämlich in der Frühe wie gewöhnlich Streifwachen aus, die bei ihrer Zurückfunft meldeten, daß sie nichts vom Feinde gesehen hätten. Wurmb schickte darauf den Hauptsmann v. Donop mit 70 Fußgängern und 20 Reitenden ab, um eine Fouragirung zu decken. Dieser detachirte den Lieutes

nant Bickel links an ben Hubson, den Lieutenant Mery mit den reitenden Jägern aber rechts in die Gegend von Dobbs-Ferry. Letterer gerieth in einen Hinterhalt amerikanischer Reiterei und Donop, der ihm zu Hülfe kommen wollte, mußte, auf seine eigene Rettung Rücksicht nehmend, sich bald auf eine Höhe zurückziehen.

Lieutenant Mery machte nun den Versuch, sich durch die zwei feindlichen Schwadronen durchzuschlagen, erhielt aber bald eine tiefe Säbelwunde in's Gesicht, wobei er die Nasenspige verlor; er socht dennoch weiter, bis sein Pferd stürzte. Auch jest wehrte er sich noch, bis sein Säbel zersprang; er warf den Korb weg und zog die Pistolen. Er wurde nun aber bald übermannt und mit 8 Jägern gefangen; zwei waren gefallen und 11 verwundet, die übrigen hatten sich durchgehauen. Wurmb schickte sosort, als er Kunde erhielt, den Amerikanern einen Trupp nach, sie konnten aber nicht eingeholt werden.

Um 2. October wurde ein weiterer Streifzug 4 Meilen weit in's Land gemacht, diefer vermochte jedoch ebenfalls nicht, die sich zurückziehenden Feinde zu fassen.

Die Detachements marschirten am 10. October wieder nach ihrem vorigen Lager auf New-York-Island zurück. Der Zweck dieses Zuges war sowohl eine große Fouragirung als auch der gewesen, die feindlichen Borräthe in dortiger Gegend zu zerktören.

Unfangs October erhielt das Regiment v. Seit die Ordre, nach Halifar abzugehen. Borher gab General Clinton den Officieren noch ein splendides Diner, wobei diesen von britischen Seeleuten versichert wurde, daß die ganze Fahrt nur 4 bis 5 Tage dauern würde.

Die Mannschaften wurden schon am 7. October bei New Jork auf der Kriegsfregatte Delaware mit 32 Kanonen embarquirt. Da sich indes die große Flotte sammelte, die unter den Admisralen Byron und Parker die französische aufsuchen sollte und noch andere Truppen und Borräthe mit nach Halifax absehen sollten, so verzögerte sich die Abfahrt um 12 Tage, eine halbe Ewigkeit für Menschen, die auf's Unbestimmte hin in enge Schiffsräume zusammengepreßt waren und das lockende Land

immer vor Augen hatten. Endlich stach die Flotte, gegen 100 Segel stark, am 19. October Morgens um 6 Uhr in See. Sie bot einen großartigen, prächtigen Anblick. Borauf segelten die stolzen Linienschiffe und in langer Linie solgten die übrigen Fahrzeuge.

Die Fahrt follte feine so rasche werden, als sie verheißen war, benn schon am 21. erhob sich ein heftiger Sturm, ber bie Schiffe zum Theil zerftreute. Um . 22. ging die Rriegeflotte nach Bofton binab, während die anderen 15 Schiffe ihren Cours nach Neuschottland fortsetten. Der Wind blieb immer ftur= misch und contrair, so daß erft am 11. November die Rufte Reufchottlands in Sicht fam und bann am 13. Die Flotte nicht obne Gefahr in den Safen von Salifax einlaufen fonnte. Tropbem die Delaware ein Kriegsfahrzeug war, fo blieb fie boch ein alter Raften, der schon 22 Jahre auf der See berum= geschwommen war. Das Schiff fog Wasser und die Pumpen mußten mabrend ber gangen Kahrt geborig arbeiten. Dazu mar es nur auf 14 Tage mit Proviant verseben, so daß sich zu Unbehaglichkeit und Gefahr auch noch der Mangel gesellte. Diese Kahrt war daher eine der übelsten, die die deutschen Trup= ven je mitmachten.

Am 3. November ging auch noch eine Flotte nach Weft in dien ab, die 12 britische Regimenter, gegen 5000 Mann unter General Grant, an Bord hatte, mit welcher auch die Schiffe absegelten, welche die Verstärfungen nach den süblichen Provinzen brachten.

Am 28. November wurden die Winterquartiere in und bei New-York bezogen.

General Clinton wollte am Schlusse des Jahres 1778, da die im Norden eingetretene rauhe Jahreszeit die weiteren Unternehmungen hemmte, noch etwas auf Westindien und die südlichen Provinzen unternehmen lassen und hatte in Bezug auf letztere zunächst Georgien in's Auge gefaßt. Die Expedition sollte vorerst gegen den dortigen Hauptplaß Savannah gerichtet sein, der überdies noch mit Handelsvorräthen aller Art angehäuft und nur schwach von den Amerikanern besetzt war. Zu diesem Zwecke erhielt der britische Oberstlieutenant Camp=

bell, ein tüchtiger und auch bei ben Deutschen sehr beliebter Officier, ben Befehl, mit einem Corps babin abzugeben, bas aus bem von ihm commandirten 41. Regiment, den beiden bestischen Regimentern v. Wiffenbach und v. Trumbach, 1) einem Batail= Ione leichter Infanterie, 1 Grenadier = Bataillone, etwas leichter Cavallerie, 4 Bataillonen nord= und füdcarolinischer Provinzialen und einer engl. Artillerie = Abtheilung bestand. Es waren im Ganzen etwa 3500 Mann. Diese Truppen gingen am 27, Ro= vember mit einer Flotte von Sandy = 5 oof ab, die aus Trans= port = und einigen Rriegsschiffen, im Ganzen aus 46 Fahrzeugen bestand und die der Commodore Parker befehligte. erreichte am 23. December nach einer fehr fturmischen und langwierigen Fahrt die fleine Insel Thybee in der Mündung des Savannabstroms; sie ging am 27. etwas weiter ben Kluf binauf und am 29. wurden die Truppen 4 Meilen unterhalb ber Stadt Savannah, bei Goridons = Soufe, gelandet, ber bisber einzigen Stelle, wo biefes bes morastigen Ufers wegen geschehen konnte. Der bei biesem Sause gelegene Sugel war mit etlichen Funfzig Amerikanern besetzt, die von den leichten Trupven sofort angegriffen und in die Walbungen gejagt wurden. Dberftlieutenant Campbell recognoscirte fofort die Gegend und entbedte bald bie fleine amerifanische Armee, bie, unter General Robert Some, eine halbe Meile vor Savannah, mit etlichen Geschüßen vor der Fronte, postirt war. Noch waren nicht alle Truppen gelandet, boch beschloß Campbell mit benen ber erften Division, die er bei sich hatte, ben Gegner anzugreifen, ebe noch Dieser sich ordentlich formiren fonnte. Diese bestanden, außer bem 1. Bataillon und einer Compagnie des britischen Regi= ments sowie einem Bataillon Provinzialen, noch aus dem Regi= ment v. Trumbach und einem Theil des Regiments von Wiffenbach.

<sup>1)</sup> Es hatten am Schlusse bes Jahres in Folge von Avancements einige Beränderungen im hessischen Corps stattgefunden. Im October wurde von Bose, der zum Generalmajor beförbert worden war, Chef des Regiments von Trümbach und Oberst v. Rospott, ebenfalls zum Generalmajor ernannt, Chef des Regiments Landgraf — vorher von Butgenau —. Die Oberst-lieutenants Köhler, Kurze und Bremer avancirten zu Obersten.

Als die Truppen von den schmalen Dämmen durch die Morafte auf die seste Ebene gekommen waren, deployirten sie und stellten sich in Fronte zu beiden Seiten der Landstraße vorwärts auf. Sie standen jest 200 Schritte von einem Thore, durch das man zu des Gouverneurs Whnigt Landhause gelangen konnte. Ungefähr 800 Ruthen vom Wege zu diesem Thore standen die Amerikaner, deren rechter Flügel an einen Wald und mehrere Landhäuser stieß, in dem Ristemans postirt waren; hinter dem linken Flügel lag auf einer Höhe das Fort und die Stadt Savannah, die mit Retranchements umgeben war. Ein Geschütz war auf dem rechten, ein anderes am linken Flügel postirt, während 2 Kanonen vor der Mitte die Straße bestreichen konnsten. Auf dieser befand sich noch ein Retranchement und die ganze Fronte war durch einen tiesen und schlammigen Bach noch gedeckt. Die sonst darüber führende Brücke war abgebrochen.

Campbell's scharfer und praftischer Blid erfannte bald, daß fein Gegner Sowe ben Angriff auf ber linken Flanke erwartete, bie nach deffen Meinung die schwächere war, aber Campbell hatte einen Neger gefunden, ber fich erboten, ihn durch die Morafte und Waldungen hinter ben rechten Flügel ber Amerikaner zu führen und er beschloß, bavon zu profitiren. Den Gegner in seinem irrigen Glauben noch mehr zu bestärfen, ließ er bas 1. Bataillon feines Regiments nebst einem Theile ber leichten Truppen sich mehr rechts, nach bem linfen feindlichen Flügel, bingieben, als wenn er zunächst auf diesen losgeben wolle. Gleichzeitig ließ er aber auch fünf Geschüge links ber Strafe aufstellen, die ben Wald bestreichen konnten. Links von dieser Artillerie wurde bas Regiment v. Trümbach postirt, während die leichte Infanterie fich weiter um die rechte Flanke ber Amerikaner zog, was diefen in dem dort coupirten und waldigen Terrain entging. hatten bereits ihr Geschützfeuer begonnen, ohne bag bieffeits noch ein Schuff gefallen war. Aber bald barauf donnerten auch Die dieffeitigen Geschütze und unter ihrem Feuer ging Die ganze Linie rasch vor. Das Regiment v. Trümbach warf sich mit Ungestüm auf den rechten amerikanischen Flügel und brachte biefen sammt ber leichten Infanterie balb zum Beichen. Die Amerikaner geriethen in Unordnung und eilten in wilder

Flucht nach der Stadt zurück. Aber gleichzeitig folgten auch die diesseitigen Truppen und famen so mit den Amerikanern in die Stadt. Es wurde verhindert, daß solche von diesen in Brand gesteckt wurde, wozu man alle Anstalten getroffen hatte. Auch duldete Campbell nicht, daß die Stadt geplündert oder den Ein-wohnern ein Leid zugefügt wurde.

Die fliebenden Amerikaner waren in wilden Saufen durch bie Stadt geeilt, wobei sie großentheils die Gewehre weggeworfen hatten. 38 Officiere, 415 Mann, 1 Fabne, 48 Ranonen, 23 Mörfer, 10 Schiffe im Safen, viele Provisionen, Gewehre und Munition fielen den Siegern in die Bande. Auf dem Bablplage wurden 83 todte und 11 verwundete Amerikaner ge= funden und gegen 30 famen in den Moraften um. Der bieffeitige Berluft bestand nur in 7 Todten, barunter 2 Capitains, und 19 Berwundeten. Bon ben heffen wurden nur 2 Golbaten durch eine fleine zwischen ihnen durchfahrende Stückfugel bleffirt. Mit ber Stadt fiel auch bas Fort ben Siegern gu. Die Umerikaner hatten gar nicht baran gebacht, fich in biefem gu halten. Wohl felten ift ein Sieg mit folden Bortheilen in fo furger Zeit und mit fo wenig Berluft errungen worden, als hier. Mit Savannahs Fall war bas Geschick ganz Geor= giens entschieden. Campbell hatte biefes erobert, noch ebe General Prevoft aus Dft=Florida, wo er als Statthalter fungirte, berbeigefommen war, der von Clinton ben Befehl erhalten batte, mit feinen Truppen zu Campbell zu ftoffen, ben Oberbefehl über bas Gange zu übernehmen und mit letterem Georgien zu unterwerfen.

Biele bewaffnete Einwohner famen jest herbei und boten bem britischen Befehlshaber ihre Dienste an, andere legten ben Eid ber Treue ab.

Die Stadt Savannah, damals noch sehr im Urzustande, bestand aus ungefähr 600 leicht erbauten Häusern und lag auf einem Sandhügel am Flusse. Die beiden hesstsichen Regimenter wurden in eine bei der Stadt liegende Caserne gelegt, die Ofsieiere hingegen im Orte einquartiert. Obgleich das Elima warm, und die Gegend sumpsig war, die dasige Bevölserung auch nie ein hohes Alter erreichte, so blieb der Gesundheitszustand bei den

Deutschen doch ein befriedigender. Ein hefsischer Officier schreibt darüber an einen Freund in der Heimath: "Auch hier ein Besweis, daß die Hessen das amerikanische Elima, wo es auch sei, gut vertragen können".

Sobald General Prevoft nach sehr beschwerlichen Märschen in Savannah angesommen war und dort das Commando übernommen hatte, detachirte er den Oberstlieutenant Campbell nach Augusta. Diese Stadt, die zweite Georgiens, liegt, wie auch Savannah, am südlichen User des Savannah flusses weiter auswärts. Der Beg dahin führte zum Theil durch wüste Landstrecken. Campbell wurde daher während seines Zuges dahin wenig von den Amerisanern incommodirt. Die Stadt selbst wurde ohne Biderstand genommen. Hier wurden 200 Insanteristen beritten gemacht, um im Lande, namentlich nach den Grenzen hin, herumzureiten, die Einwohner wieder für die königliche Sache zu gewinnen und den treu gebliebenen Muth zu machen.

Washington hatte unterdeß dem General Eduard Sowe bas Commando über die in Georgien stehenden amerikanischen Truppen abgenommen und bieses dem fähigeren und thätigeren General Lincoln übergeben, ber auch fofort Berftarfungen an fich zog. In Folge beffen fant Prevoft bas Detachement zu Augusta zu weit entfernt und exponirt, weshalb er dieses wieder näher an sich beran zog. Die diesseitigen Truppen ftanden nun von Savannah längs des südlichen Ufere bes Savannahfluffes, die Amerikaner am nördlichen. Lincoln wollte mit dem General Ashe die dieffeitigen Truppen etwas mehr in die Enge treiben, allein Prevoft fam ihm zuvor, er schickte bem lettern General ein Detachement in beffen Ruden, mahrend ein anderes ihn in der Front attafiren follte. Es fam am 3. Marg 1779 zum Treffen, wobei bie Umerifaner unter Afhe eine Niederlage erlitten und meift zerftreut ober gefangen wurden.

Lincoln, der sich in Folge dieses harten Schlages hatte zuruckziehen muffen, brachte neue Berstärfungen an sich und rückte Ende April wieder an den Fluß vor. Um ihn zum abermaligen Rückzuge zu bewegen, ging General Prevost nach Sud-Carolina

hinüber und birect auf Charlestown los, das nur schwach besetzt war. Dieses, die Hauptstadt der Provinz Süd-Carolina, liegt bekanntlich auf einer Landzunge am Meere und in der bisherigen Meinung, von der Landseite her sicher zu sein, waren hier fast gar keine Bertheidigungsanstalten getroffen. Die erschreckten Einwohner und die schwache Besatzung wendete jetzt Alles an, das Bersäumte nachzuholen. Die Neger wurden zu den Arbeiten mit verwendet und die Vorstädte niedergebrannt.

Beim Übergang über eine schmale, aber tief in's Land einschneidende Bucht fand noch eine Störung von Seiten ber Umerifaner statt. Diese batten nämlich bie Balfen ber barüber führenden Brude halb burchfägt, und als die Briten, die voran marschirten, in die Mitte ber Brucke famen, brach biese qufammen und 2 Pelotons fturzten in's Waffer; es ging gludlicher= weise nur mit einem falten Babe ab, niemand fam babei um's Leben. Die übrigen Truppen mußten bas, Baffer beim Gintritt ber Ebbe durchwaten. Der Übergang über den Afblenfluß wurde noch mehr erschwert, da die Amerikaner alle Fahrzeuge entfernt hatten. Da fturzten fich 200 Indianer, die ben Bortrab machten, in's Waffer und durchschwammen biefes. Als bie am jenseitigen Ufer stehenden Amerikaner biese Unbolde ankommen faben, floben sie eiligst bavon. Der Flug wurde nun burchwatet, beffen Waffer bis über die Bruft reichte. Die Cavallerie zog eine Linie durch ben Strom, um die aufzufangen, die hinweggetrieben murben. Bahrend biefes Überganges fiel ein Gewitter ein, bas in jenen sublichen Gegenden noch von einem Orfan begleitet, in aller Furchtbarkeit tobte. Dazu fam bie Nacht, fo daß es für die noch diesseitigen Truppen unmöglich war, ben bereits übergegangenen zu folgen. Jene suchten in dem Unwetter Sout in einem Balbe, ber aber bald gefährlich wurde, benn mit furchtbaren Krachen warf ber Sturm ba und bort Bäume nieder. Es war unmöglich Feuer zu erhalten, da der heftige Regenguß sie gleich löschte. Als nun endlich ber lang ersebnte Tag angebrochen war, mußte Alles Sand anlegen, fich burch bie umgeworfenen Bäume und die fonstige Zerftorung burchzuarbeiten. Die Amerifaner hatten durch diesen Aufenthalt wieder einen guten Vorfprung gewonnen.

Prevost überzeugte sich bald, daß er mit seiner geringen Truppenstärfe und dem wenigen Geschüß, das er bei sich führte, die Werke der Stadt nicht würde forciren können; er zog sich deshalb wieder über den Ashley zurück. Bald nach Prevosts Abzug erschien Lincoln bei Charlestown. Ersterer zog sich an der Küste zurück und seizte sich auf Johns Joland, einer Insel, füblich von Charlestown gelegen, um hier erst die ihm mangelnde Munition von New-York zu erwarten. Diese Inselist durch einen Meeresarm, den Stono-Niver, vom Festlande getrennt.

Die Verbindung wurde hier durch eine Furth unterhalten. Es wurde auf der Seite des Festlandes, bei Stonosferry, ein Posten aufgestellt, der anfangs aus 500 Mann bestand und möglichst befestigt wurde.

Um 4. Juni erschien Lincoln plöglich mit seiner ganzen Macht vor diesem Posten, zog sich aber bald barauf, ohne etwas unternommen zu haben, wieder zurud. Um 16. Juni schickte ber General Prevoft feinen Bruder, ben Dberften, mit ben Grena= bieren bes 16. Regiments und ben meiften Schiffen nach Sa= vannah ab, ber bisher ben Poften zu Stono = Ferry com= mandirt hatte. Sein Nachfolger wurde hier ber britische Dberft= lieutenant Maitland. Der General beabsichtigte mit bem bereits febr zusammengeschmolzenen Ganzen bald nachzufolgen. Um 17. Juni murde bas erfte Bataillon bes 71. Regiments und bas Regiment v. Trumbach beordert, ben Poften zu Stono= Kerry zu besetzen, mabrend von da das Regiment v. Wiffenbach, Delancys Bataillon ber Provinzialen, die englischen Grenadiere und die leichte Infanterie auf die Insel herübergezogen wurden. Der Posten auf dem Festlande war jest nur noch 380 Mann ftart, und die Brude, die mit ben Schiffen bergestellt worden, war nun mit dem Abgang berfelben verschwunden. Bom 17. bis 19. wurden die Werke des Postens noch möglichst befestigt, die nabe liegenden Gebäude niedergebrannt und die Bermun= beten, Kranken, Reger und Indianer, sowie Pferde und Bagage über's Waffer zurückgebracht.

Lincoln, dem Prevosts Schwächung durch den Abgang der Grenadiere und der bei sich habenden Schiffe fein Geheimniß

geblieben war, sowie auch von dem baldigen Abzug bereits wußte, wollte noch einen Berfuch auf den Poften unternehmen. Er erschien am Morgen bes 20. Juni wieder mit einer Stärfe von 5500 1) Mann, wobei fich auch ber Pole Pulawsty mit feinem Bataillon befand, und machte fofort um 7 Uhr einen beftigen Angriff mit Kartatschen= und Mustetenfeuer auf ben Posten. Die schwache Besatzung hielt den ersten Unprall und bas beftige Feuer muthig aus, sparte aber, ba sie bald stärfere Maffen vermuthen mußte, ihr Keuer möglichft, ba es ihr an Munition mangelte. Die Schotten ftanden auf bem rechten, bas hefsische Regiment auf dem linken Flügel. Letteres wurde noch durch ein Schiff etwas gedeckt. Bald darauf bebouchirten die Amerikaner mit ftarkeren Maffen und mehr Artillerie aus einem gegenüberliegenden Walbe und ruckten auf ber Plaine gegen ben Posten rasch an. Jest schonte die Besatzung ihr Keuer nicht mehr, bas in ber Rabe und in ben bichten Maffen ber Saufen furchtbar wirfte. Bon beiden Seiten bonnerte bas heftigfte Befcung= und Rleingewehrfeuer gegen zwei Stunden. Bulegt man= gelte es bieffeits fo an Munition, bag ein Mann bem andern aushelfen mußte und auch ben Bleffirten und Gefallenen bie Patronen abgenommen wurden, um sich namentlich der Riflemans ju erwehren, die ftarf an der linten Geite am Baffer beranbrängten. Aber auch bas feindliche Feuer wurde schwächer und bald darauf zogen sich die Amerikaner wieder zurud, da sie bie ganze Befagung von Johns = Island zum Succurs im Un= zuge glaubten. Es war jedoch nur bas zweite Bataillon vom 71. Regiment als Unterftugung erft herübergefommen. Die gange Besatung bes Poftens murbe, wenn bie Amerifaner noch etwas länger ausgehalten ober noch einen ernstlichen Unlauf versucht hätten, entweder gefangen genommen, oder in's Waffer geworfen worden sein, da die Unterstützung von Johns=38= land aus, wegen Mangels ber Brude und an Kahrzeugen, nur febr langfam batte übergefest werden fonnen. Das gange Corps ware baburch gefährdet worden. Bei biefer Gelegenheit ver=

<sup>-)</sup> Rach der brieflichen Angabe eines hefsischen Officiers vom Regiment v. Erumbach.

richtete das Regiment v. Wissenbach noch eine seltene Wassenthat. Als eben die Amerikaner retirirten, lief eins ihrer Kriegsschiffe, die Rattlesnake, von 16 Kanonen in den Fluß ein, um den bei Stono-Ferry stehenden Truppen in den Rücken zu fallen. Das v. Wissenbach'sche Regiment, das eben dort angekommen war, brachte schnell seine Kanonen herbei und beschoß es mit solchem Erfolg, daß es leck und zu weiterer Bewegung unfähig wurde. Die Grenadiere vom 16. Regiment kamen noch dazu und halfen mit zu diesem seltenen Fange. Man fand hier auch noch Geschüße und Fahnen, die den Hessen bei Trenton wegsenommen worden waren. Die ersteren erhielt das Regiment v. Trümbach sofort wieder, die letzteren erst nach seiner Rücksehr nach Eassel. 1)

Nach Aussage eines Deferteurs erlitten die Amerikaner einen Berlust von 500 Todten und Berwundeten. Das Regiment v. Trümbach verlor, nach Prevosts Bericht, 4 Todte und 33 Berwundete; unter den letzteren 3 Officiere. Nach den Mitteilungen eines hessischen Officiers von diesem Regiment verlor solches 6 Todte und 38 Blessirte, das erste Bataillon vom 71. Regiment 19 Todte und 36 Berwundete, das zweite Bataillon 1 Todten und 11 Berwundete.

Das Regiment v. Trümbach zeichnete sich bei dieser Gelegenheit ganz besonders aus, namentlich die Officiere, die durch Muth und Zureden die größte Anregung gaben. Auch hier wetteiserten wieder Schotten und Deutsche in ungestümer Tapfersteit. Nicht nur der wackere Oberst Maitland sagte beiden Nationalitäten seinen Dant und sprach auf's Wärmste seine Unsertennung aus, sondern auch Prevost fand sich bewogen, dieses in einem besondern Tagesbesehl zu thun. Dieser lautet:

"Stono-Ferry, vom 20. Juni. Der herr General verlangen ausbrücklich, bem Oberst Maitland, bem 1. Bataillon bes 71. Regiments und bem Regiment v. Trümbach, nebst ben übrigen braven Truppen, welche berselbe bie Ehre hatte, an

<sup>1)</sup> So erzählt Unterofficier Reuber, ber auch spater wieber barauf zurücktommt. Wie biese Gegenstände auf's Schiff kamen, ift nicht weiter angegeben.

biesem Tage zu Stono-Ferry zu commandiren, den verbindlichsten Dank für den eifrigen und wohl angewendeten Fleiß, womit sie die Attake ausgehalten haben, und den Feind, ob er gleich zehnmal stärker gewesen ist, zurückgeschlagen haben, abzustatten. Der Herr General versichern sowohl Officieren als Gemeinen, daß dieselben die erste Gelegenheit benugen werden, das tapkere Wohlverhalten sowohl an den commandirenden General en Chek, als auch an den Kriegssecretair einzuberichten."

Troß bieser rühmenden Anersennung sagt Stedmann in seiner Geschichte bes amerikanischen Krieges: daß die Hessen gewichen und erst durch Zusendung einer Abtheilung des schottischen Regiments wieder zum Stehen gebracht worden wären. Diese Annahme beruht jedenfalls auf einem starken Jrrthum.

Die Truppen hatten auf dem Zuge nach Charlestown gewaltige Fatiguen überwinden muffen. Sie mußten bei einer schrecklichen Sige starke Märsche durch meist sandige und unbesbaute Gegenden machen.

Die Hiße war in den Sommermonaten so start und machte den Sand so heiß, daß man, wie sich der gemeine Mann auße drückte, Eier darin sieden konnte. Dieses war die Veranlassung, daß die weiteren Operationen vorläusig eingestellt wurden, um die Truppen ruhen und sich wieder etwas erholen zu lassen. Wie man beim Eintritt der rauhen Jahreszeit in den nördlichern Gegenden die Binterquartiere bezieht, so stellt man in den warmen südlichen Strichen die Vewegungen in den heißesten Sommersmonaten ein, um die Truppen zu schonen. Prevost zog sich bald darauf wieder nach Georgien zurück, nachdem er eine Vesazung zu Beaufort unter'm Oberstlieutenant Maitland gelassen hatte. Dieser Plaß auf Ports Royal, zwischen Johns Joland und Savannah gelegen, war für ihn von besonderer Wichtigkeit.

<sup>1)</sup> Stedmann sagt (Ih. 2 Cap. 29), daß bei Stono=Ferry die Deutschen Ansangs gewichen waren und ein Theil des 71. Regiments das Gesecht wiederhergestellt habe; dieses scheint aber irrig, da Stedmann selbst auch weiter sagt: Ein Theil des 71. Regiments ware zu hißig vorgegangen und hatte dadurch große Verluste erlitten.

Wir haben uns beim Verlaufe der Begebenheiten bes Jahres 1778 noch nach Rhobe 38land zu wenden, um auch hier den Gang der Ereignisse zu verfolgen.

Die dortigen Truppen hatten den Winter hindurch, sowie auch im Frühling und angehenden Sommer, außer dem Wachdienst und einigen feindlichen Neckereien, ziemlich Ruhe. Erst durch die Ankunft der Franzosen wurden sie aus dieser aufgerüttelt.

Am 26. Juli Abends lief die Kriegsschaluppe Falcon, die von New Fort fam, im Hafen zu New Port ein und brachte von Lord Howe und General Clinton an den General Pigot und Commodore Brisbon die Nachricht, daß die seit einiger Zeit vor Sandy hoof gelegene französische Flotte unter Admiral d'Estaing unter Segel gegangen und nordöstlich gesteuert sei; man möge daher auf der Hut sein. Sosort wurden hier alle Bertheidigungsanstalten getroffen: die Südspisse der Insel Conanicut, die New Port westlich gegenüber lag, und Brenstons-Neck, eine felsige, südlich von der Stadt gelegene Landzunge, wurden mit neuen Batterien versehen und ältere außegebessert. Alles war in großer Rührigkeit.

Die Eile hatte Noth gethan, denn schon am nächsten Morgen entdeckte man südöstlich die Flotte, die gerade auf die Insel zuspielt; man wußte aber nicht, ob es britische oder feindliche Schiffe waren. Gegen Mittag unterschied man 16 stattliche Kriegssfahrzeuge und da es ein schöner heiterer Tag war, so sah Alles, was nicht eben beschäftigt war, von Brentons-Neck oder den Klippen aus mit Spannung dem herrlichen Schauspiel zu, das dieses stattliche Geschwader bei seiner Annäherung bot.

Eine britische Kriegsschaluppe wurde aus dem Hafen zum Recognosciren ausgeschickt, die beim Unnähern den üblichen Gruß durch einen Stückschuß abgab. Als dieser unbeantwortet blieb, brüllte ein zweiter Gruß aus ehernem Schlunde und gleich darauf ein dritter; die beiden Schüffe blieben abermals unerwidert. Es war Mittag 1 Uhr, als die Flotte vor dem Hafeneingang ankerte. Plöglich flatterten die weißen Flaggen mit den drei Lilien an den Masten und man wußte nun gewiß, wen man vor sich hatte.

Die Schiffe lagen in einem Bogen von Point=Judith, auf der nordöstlichen Rufte von Naraganset bis nach Bren= tons = Ned bin, fo daß ber hafen gang gesperrt war. waren berrliche Fahrzeuge, Die fich majeftätisch auf dem Waffer wiegten: 12 Linienschiffe und 4 Fregatten. Die Gefahr brobte jedoch nicht allein von ber Seefeite, fondern auch vom lande ber, benn man hatte bereits in Erfahrung gebracht, bag aus ben 4 Provinzen Neuenglands eine amerifanische Armee zu Providence fich zusammenzoge, um Rhobe=Jeland von zwei Seiten gleichzeitig anzugreifen. Die Dieffeits Commanbirenben trafen nun ihre Unstalten. Die Regimenter Unsbach = Bapreuth und das Bataillon Freiwilliger von Pring Bales wurden von Conanicut nach Rhode=Island übergefest und nur 50 Mann blieben bort zurud. Die Regimenter zogen burch bie Stadt und schlugen auf dem Windmill- Sill ihr Lager auf. Abends gegen 5 Uhr gingen drei feindliche Fregatten vor und näherten fich dem Fluffe, bem Second - River, in den fich einige bieffeitige Schiffe gurudgezogen batten; ba jene aber mit einem beftigen Feuer aus ben Schiffen und Batterien empfangen wurben, fo ftanden fie von einem weitern Vorgeben ab und legten fich am Sachuesets=Bache vor Unfer.

Am Morgen des 30. segelten 2 feindliche Linienschiffe auf Conanicut zu, sie eröffneten ihr Feuer gegen die dortigen Batterien, und nachdem sie solche passirt hatten, drangen sie in die Raraganset=Passage ein. Die noch dort befindlichen 50 Mann Ansbach=Bayreuther waren genöthigt, die Schanze zu verlassen, nachdem sie die Munition vernichtet und die Geschüße vernagelt hatten. Sie sesten in Booten über und stießen zu ihren Regimentern. Die Insel wurde nun vom Feinde besetzt und die im Flusse liegenden britischen Fregatten genöthigt, sich unter den Schuß der Landbatterien zu flüchten. Die Verbindung der französsischen Flotte mit Providence war somit hergestellt, worauf nun viele kleine amerikanische Fahrzeuge zu dieser stießen.

Nachmittags gegen 3 Uhr blähten bie Tags vorher vorgegangenen 3 französischen Fregatten die Segel wieder, steuerten zwischen der diesseitigen östlichen und der feindlichen westlichen Kuste in die Seaconnets-Passage ein und gingen bis zur

Batterie auf Fogland=Ferry hinauf, wo sie ankerten und so einer Compagnie des Regiments v. Ditfurth bei Black- Voint gerade vor der Front lagen. Tropbem die Ranonen ber Batterie Die Schiffe batten erreichen fonnen, fo blieb diese boch rubig. Plöglich aber ging vom Fluß aus Rauch und Feuer auf: man hatte die unter den Batterien befindlichen britischen Schiffe, die man nun nicht mehr retten konnte, felbst in Brand gesteckt. Die erhigten Geschütze entluden sich eins nach dem andern und schleuberten ihre Rugeln und Kartatichen nach allen Seiten bin. Gin Pulvermagazin nach dem andern entzundete sich mit furchtbarem Schlag, bem ein Regen von größeren und fleineren Trummern folgte. Als die Ankertaue entzwei gebrannt waren, trieben bie brennenden Schiffe, ober vielmehr Brack, mit ber eintretenden Ebbe gerade den frangofischen Schiffen zu, die biefen Boote ent= gegenschickten, um sie entweder abzuhalten, oder einen Theil des barauf befindlichen Materials noch zu retten. Aber eben, als die Boote an die Schiffe famen, explodirte das lette Pulvermagazin mit betäubendem Schlage, Tod und Berberben um fich verbrei= tend. Alles dieses ging unter ben Augen ber bessischen Compagnie vor, die ber Sauptmann v. Malsburg befehligte. Diesem zunächst stand das 54. englische Regiment, auf das er fich zurudziehen sollte, wenn er seinen Posten nicht mehr halten fönnte.

Indessen gingen die Schanzarbeiten rüstig fort, und da es an hinreichenden Kräften mangelte, mußten auch die Neger mit herbei und helsen. Pserde und alles Vieh wurde in die Linien bei News Port getrieben, seder Besißer behielt nur eine Kuhzu seinem Unterhalt. Um der feindlichen Flotte das Einlausen in den Hafen noch mehr zu erschweren, wurden fast alle Transportschiffe versenft und Brander angesertigt. Um 3. August ershielt das Regiment v. Vünau die Ordre, an die Compagnie des Hauptmanns v. Malsburg bei Blacks Point vorzurüßen, das aber schon Tags darauf durch das Regiment Ansbach abgelöst wurde. Als am 5. die beiden in der Naragansets Passage liegenden seindlichen Linienschiffe wieder vorwärts steuerten, wurden auch die dort liegenden britischen Kriegsschiffe, darunter mehrere schöne Fregatten, bei Dominic Hill verbrannt

ober versenkt, um sie dem Feinde nicht in die Hände fallen zu lassen. Im Ganzen wurden 8 Schiffe verbrannt und 13 versenkt.

Bon Fogland-Ferry aus konnte man schon längst ein reges Leben an der jenseitigen Küste gewahren. Die Amerikaner schlugen ein neues Lager auf. Es hatte daher allen Anschein, daß diese von hier aus einen Angriff zunächst beabsichtigten. Als nun die britischen Schiffe nach dieser Seite hin vernichtet waren, so landeten die Amerikaner mehrere Male an der west-lichen Seite und plünderten die nächsten Häuser der Royalisten.

Um 6. wurde New Port auf Pigots Befehl ganglich ge= sperrt; es durften nur Militairs aus- und einpassiren. Die auf Ranonenschuftweite von den Werten liegenden Säufer wurden niedergebrannt und alle Brunnen außerhalb der Werfe verschüttet, alle Baume, Beden und Mauern rafirt. Die Matrofen bezogen ein eigenes Lager und wurden zu allerlei Arbeiten mit verwendet. Die Kräfte der Truppen wurden auf's Außerste in Unspruch genommen, da sie auch die Rachte durch arbeiten ober unter'm Gewehr fteben bleiben mußten, indem man jede Stunde einen Angriff erwartete. Man konnte fich bas lange rubige Berhalten des Feindes gar nicht erklären, bis endlich am 8. August Graf d'Eftaing bem Zaudern ein Ende machte. 216 fich Mit= tags ein bichter Nebel verzogen hatte, fab plöglich bas Regiment v. Ditfurth 2 Linienschiffe nabe vor fich. Man glaubte beschoffen zu werden, aber ruhig und majestätisch zogen die Colosse vor= über, beren Feuerschlunde man beutlich gabnen fab. Gie nahmen einen füdlichen Cours und verschwanden balb um einen eckigen Vorsprung ber Insel.

Nachmittags 4 Uhr steuerten plöglich 11 Schiffe auf Newsport unter gewaltigem Geschüßdonner zu, den Eingang in den Hafen zu forciren. Sie segelten rasch an der Stadt und den Batterien aber feuernd vorüber; die meisten ihrer Augeln flogen jedoch über die Häuser weg und schlugen zum Theil jenseits im Lager der Unsbach-Bayreuther ein. Die wohlbesetzten und befestigten Batterien setzten indeß den Schiffen hart zu, so daß sie

<sup>1)</sup> Nach Andern Tominy=Hill genannt.

balb wendeten und außer Schußweite ankerten. Hier blieben sie vorläusig liegen, um den erlittenen Schaden einigermaßen außzubessern. Eine noch im Hafen liegende britische Fregatte, ein Oftindienfahrer, sowie noch einige Transportschiffe, waren eiligst verbrannt worden. Dadurch war Stadt und Besatung von großem Unglück bedroht, denn da der Wind die Flamme dem Lande und der Seite zutrieb, wo sich ein großes Pulvermagazin befand, so konnte dieses leicht durch das umhersliegende brennende Materiel entzündet werden. Durch gute Borkehrungen jedoch, namentlich durch thätige Beihülfe der Bürger, wurde die Gefahr beseitigt.

Pigot hatte die nördlicher bei Fogland-Ferry, Windmill= und Duaker=Hill stehenden Truppen eiligst herbeigerufen, um die bei New=Port gelegene Bannistershöhe zu besetzen, die sich oberhalb der Stadt quer über die Insel zog.

Als sich am 9. Morgens gegen 10 Uhr der Nebel verzogen batte, sab man die frangösische Flotte zwischen Conanicut und Gold= und Peft=Joland vor Unter. Die zusammengezogenen Truppen wurden durch den Dominic=hill, sowie durch andere Boben vor einem feindlichen Feuer gebeckt. Die Regimenter standen, wenn ein gleichzeitiger Angriff erfolgte, in einer nichts weniger als gunftigen Stellung zusammengedrängt, ba ber enge Raum jede freiere Bewegung hinderte und die Rugeln der feind= lichen Schiffe in die Maffen einschlugen. Die Stimmung ber Officiere sowohl wie der Mannschaften war daher eine fehr ge= brudte. Die einzige Soffnung war noch die Sulfe ber britischen Flotte unter Some, die jeden Augenblick zum Entsat erwartet wurde. Nachmittags entdeckte man wirklich zu großer Freude das Annähern derselben. Bom Dominic-Hill aus zählte man nicht weniger als 36 Schiffe. Das französische Admiralschiff, ber Languedoc von 90 Kanonen, hifte eine Signalflagge auf, worauf bas eine ber in ber Naraganset=Passage liegende Schiff jum Recognosciren aussegelte, aber fehr fchnell wieder zuruckfam. Plöglich wehten auf allen französischen Schiffen rothe Klaggen und eine große Anzahl Truppen wurden bierauf auf ber Insel Conanicut gelandet, woraus man vermuthete, daß bie Flotte noch schnell einen Angriff unternehmen wurde, die

gelandeten Truppen aber dazu bestimmt seien, den Angriff von der Westseite zu unterstüßen. Pigot schieste einen seiner Adjustanten in einem Boote der Flotte entgegen. Man vermuthete, daß noch denselben Tag ein Zusammenstoß stattsinden würde, allein der eingetretene schwächere Wind hinderte die britische Flotte am weitern Borrücken. Als es Nacht wurde, war legtere nur noch eine Meile vom Hafen entsernt. Pigot, der noch immer einen Angriff vermuthete, ließ das zweite Treffen näher an das erste heranrücken. Nach der Netraite mußte das Negiment Bayreuth eiligst 3 Meilen weiter vorwärts marschiren, da man erfahren hatte, daß die Amerikaner von der Landseite her in Booten landen wollten.

Die Franzosen waren die ganze Nacht thätig, ihre beschädigten Schiffe möglichst zu repariren. Als der Morgen des 10.
tagte, sah man die britische Flotte vor dem Hasen freuzend, die
französische hingegen hatte bereits die Anter gelichtet und segelte
aus dem Hasen in heftigem Feuer an den Batterien vorbei.
Man erwartete nun ein Seetreffen, sah aber, nachdem sich der
dichte Pulverdamps verzogen hatte, zu großem Erstaunen, daß
die britische Flotte, obschon sie in Linie stand, sich zurückzog.
Die französischen Schiffe setzen nun alle Segel bei, sie zu verfolgen und zum größten Erstaunen der Landtruppen nahmen
beide Flotten ihren Cours nach Süd-Süd-Oft, bis sie allmälig
in weiter Ferne dem Blick entschwanden.

Merkwürdig blieb, daß trot des furchtbaren Schiffsfeuers beim Ein= und Auslaufen der feindlichen Flotte, wobei diese gegen 10,000 Kugeln aus ihren Schlünden gefeuert haben soll, nicht ein einziger Mann in den Batterien getödtet wurde. Wohl aber hatten die seindlichen Schiffe, namentlich von den Batterien des Fort George auf Goat= Island und auf Brentons= Point, bedeutend gelitten, da in einer Linie eins hinter dem andern hersegelte. Die Franzosen hatten ihre Todten sofort über Bord geworfen, die großentheils von den Wellen dem Strande zugetrieben wurden. Während dieses Borgangs waren mehrere seindliche Abtheilungen von Gates und Sullivans Corps, von Bristol und Providence herüber, über den Fluß gesommer, die in Bereitschaft waren, den Angriff der Flotte zu unter=

stügen; da diese aber so plöglich absegelte, so stellten sie alle weiteren Operationen ein.

Um 11. rudte bas Bayreuther Regiment vom zweiten in's erste Treffen, auch wurde das ganze Lager etwas mehr binter Die Anhöhen und näher an den Dominic = Sill gezogen, der Die linke Flanke der dieffeitigen Linien deckte. Diefer Sügel war eine felsige, wohlverschanzte Anböhe, auf die sich im letten Noth= fall noch die Truppen guruckziehen und eine Zeitlang halten tonnten, wenn sie zum Weichen gebracht wurden. Drei ein= gefangene amerikanische Officiere ber Freiwilligen aus new= Sampfhire fagten aus: bag ibre Urmee bei Windmill = Sill stebe, 20 bis 22,000 Mann start sei und von den Generalen Sullivan, Greene und Lafavette geführt werde, auch befände fich der Prafident Santock felbst dabei. Darauf bin begann man eine neue Linie hinter bem Berhack aufzuwerfen. In ber Nacht wuthete ein folder Sturm, daß die meiften Belte niedergerissen wurden. Dieser hielt bis zum 13. an, wobei der Regen in Strömen vom himmel gof.

Bei heiterem Wetter fonnte man am 15. von den Höhen aus das amerikanische Lager, das sich ziemlich weit ausdehnte, übersehen; es war ungefähr 5 Meilen entsernt. Es stand bei Honymans und Bechams hill. Tag und Nacht und mit verdoppelten Kräften wurden nun die Schanzarbeiten gegen den so nahen und viermal stärkeren Feind fortgesetzt. Die Linien wurden mit starken Berhauen umgeben und hinter diesen erhoben sich 10 Hauptschanzen. Es nahten dann und wann seindliche Trupps bis an die Posten und die Batterien, die aber meist aus einander gesagt wurden.

Am 17. hatten die Amerikaner eine Batterie errichtet, die ihr Feuer eröffnete. An demfelben Tage begann man eine zweite Linie aufzuwerfen; sie sollte der Besatung der ersten den Rücken becken, weil die feindlichen Batterien solche nicht nur rechts flantien, sondern auch im Rücken bestreichen konnten. Pigot zog jest die Truppen noch enger zusammen.

Die Amerikaner waren nun mit ihren Batterien so nahe gerückt, daß sich am 19. August eine skärkere gegenseitige Kanonade entspann. Da die hier placirten diesseitigen Geschüße meist von den Matrosen bedient wurden, die hierzu weniger Geschick als die eigentlichen Artilleristen zeigten, so waren die Schüsse auch weniger wirksam. Bon den Kugeln der Amerikaner wurden die Zelte durchstrichen, sie flogen überhaupt meist zu hoch; doch schlugen auch mehrere Bomben und Bollkugeln ein.

Die Lage der eingeengten Truppen drohte jest eine verzweiselte zu werden. Pigot sah sich daher genöthigt, gegen Abend das Lager soweit als möglich rückwärts hinter den Dosminic-Hill zu verlegen, da man erst vor diesem stand; aber auch hier wurde man von den seindlichen Geschossen am Morgen des 20. noch erreicht, denn während der Nacht waren zwei starke amerikanische Batterien näher gerückt, die abermals Bomben, aber ohne Ersolg, warsen; doch wurden die Arbeiter an den seindlichen Wersen vertrieben.

Nach den Anstalten der Amerikaner war zu schließen, daß die französische Flotte von ihrem Berfolgen bald wieder zurücktehren und gemeinsam mit ihnen operiren würde. Wirklich zeigte sich diese auch in weiter Entsernung nach Südost. Bon der Höhe zu Brentons-Neck hatte man eine weite Fernsicht in's Meer, deshalb hatten sich an der dortigen Batterie Biele versammelt, die mit gespannter Erwartung und Besorgnis dem Weiteren entgegen sahen. Auch die Muthigsten seufzten jest. Im Rücken und der Front von der Übermacht bedroht und die zusammengedrängten Massen dem verheerendsten Schiffsseuer exponirt, konnte auf einen günstigen Ersolg wenig Aussicht sein.

Die feinbliche Flotte legte sich Abends vor Point-Judith in der frühern Stellung vor Anker. Es waren jest nur 11 Schiffe, einige andere hatten zum Theil die Masten verloren; man schloß daraus, daß die Flotte im lesten Sturm arg heimsgesucht worden sei. Die Nacht verging in banger Erwartung. Die bis zum Umsinken ermüdeten Truppen mußten unter'm Geswehr stehen bleiben. Um aus der verzweiselten Lage zu kommen und dem vermeintlich sichern Verderben oder der Gesangenschaft zu entgehen, riß die Desertion jest ziemlich stark ein. Diese möglichst zu verhindern und den sinkenden Muth der Truppen wieder zu beleben, streute man erfundene günstige Gerüchte aus. General Elinton — hieß es — habe Washington's Armee

gänzlich zerstreut und befände sich im Herzen Conanicuts, wodurch die New Port gegenüberstehende amerikanische Armee genöthigt sein würde, Washingtons Armee zu verstärken; Lord Howe verfolge die französische Flotte und werde bald ersscheinen und Anderes mehr.

Der gefürchtete Tag des 21. ging zu Aller Erstaunen ruhig vorüber; die Flotte blieb unbeweglich liegen und als am 22. der Tag anbrach, sah man sie im Absegeln. Alles athmete wieder freier, die Gesichter erheiterten sich. Pigot, der sich die Bersanlassung nicht erklären konnte, ließ durch Matrosen einen Einswohner der Insel Conanicut herbei holen, der aussagte: Die französische Flotte sei im letzten Sturme arg zugerichtet worden und der Besehlschaber habe geglaubt, bei ihrer Rücksehr den Hafen von News Port offen und die Stadt von den Amerikanern besetzt zu sinden. Er sei nun, als solches nicht so gewesen, nach Boston abgesegelt.

Auf der Landseite setzten indeg die Amerikaner nach wie vor ihre Operationen fort; sie machten Anstalt zu einer förmlichen Belagerung ber verschanzten diesseitigen Truppen. Bereits spielten von den Amerikanern 4 Batterien ftarter Weschütze und fie errich= teten am 23. noch eine fünfte; aber auch dieffeits stellte man neue entgegen und am 24. eröffnete eine berselben ihr Keuer, das auch die erwartete Wirkung that, indem ein feindliches Pulver= magazin in die Luft gesprengt wurde. Das Feuer wurde immer beftiger; schwiegen bes Rachts auch die Ranonen, so brummten Die Mörser besto stärfer. Um Tage hatte man von einer fast unerträglichen Sige zu leiben, namentlich am 25., weshalb auch bas Feuer an diesem Tage etwas schwächer war. Aber in ber Nacht wurden die Vifets vom Feinde angegriffen, der jedoch tapfer zurückgeschlagen wurde. 21m 27. erschien eine neue Gulfe, die mit Jubel begrüßt wurde; es waren drei britische Fregatten. Sie brachten die Rachricht, daß General Gray mit 3500 Mann zu New : Nort bereits eingeschifft worden sei, um Rhobe-Island zu entsetzen. In ber Nacht zogen bie Amerikaner einen großen Theil ihrer Geschüße nach dem Lande gurud und ließen auf der Insel nur noch 3 Batterien spielen.

Man hatte mit mehr Bestimmtheit benn je erwartet, baß Die Amerifaner am 29. August einen Generalfturm unternehmen wurden, um noch vor bem Gintreffen ber bieffeitigen Berftar= fungen, die auch ihnen befannt sein mußten, eine Entscheidung berbei zu führen; man war daber nicht wenig überrascht, als man am Morgen biefes Tages, nachdem bieffeits bas Gefchungfeuer wieder eröffnet worden war, feine Antwort erhielt und man endlich gewahrte, daß die Amerikaner abgezogen waren. Sofort befahl Pigot ihnen nachzuseten und bestimmte bierzu ein Corps von 2000 Mann, bas aus der leichten Infanterie, den Grenadieren und den Regimentern Ansbach und Bayreuth nebst einigen Geschüßen bestand. Die Avantgarde bieses Corps erhielt der Sauptmann v. Malsburg, die aus 147 Mann der verschiedenen bestischen Regimenter bestand. Er batte fruh Befehl erhalten, fofort mit feinen Leuten nach ber Grish=Redoute gu marschiren. Boren wir ihn selbst über seine weitere Bestimmung: "Bei meiner Ankunft daselbst - fagt er - fand ich den com= mandirenden General, mit einem seiner Adjutanten in einer Ca= riole sigend, vor. Er rief mich zu sich und sagte: Die feindliche Urmee ift auf dem Rudzug, fegen Gie berfelben auf der Beft= Road nach, greifen Gie ihre Nachtruppen an und beunruhigen folde fo viel als möglich; suchen Sie von ben Einwohnern bie Berfolgung des Feindes zu erforschen und setzen die Säuser der= jenigen in Brand, die Sie falfch berichten. Finden Sie den Feind an Anzahl überlegen, so warten Sie bie Unterftützung ab, welche nachgeschieft werden soll. Ich gebe Ihnen 2 leichte Dragoner mit, damit Sie mich von wichtigen Vorfällen unterrichten fonnen."

Die West-Noad war die Landstraße, die sich längs der Westseite von Süden nach Norden zog. Die leichte Infanterie und die Grenadiere, die gleichzeitig mit Hauptmann v. Mals-burg eingetroffen waren, erhielten den Besehl, auf der Ostsseite vorzugehen. Mit klingendem Spiel zogen die Truppen ab und nachdem Malsburg 3 Meilen weit rasch vormarschirt war, besand er sich an den Verschanzungen von Redwoods-hill, die vom Feinde besetzt waren. Er schickte mit dieser Nachzricht einen der Dragoner an Pigot und zog den Vortrupp der Avantgarde an sich, den er unter einem Lieutenant vorausgeschicht

hatte. Er ging nun auf die feindlichen Vorposten los, die hinter Mauern standen und Feuer gaben, aber bald darauf mit Verlust eines Todten und einiger Verwundeten zurückgedrängt wurden. Mittlerweile hatte man eine Anhöhe mit einer verlassenen Schanze gewonnen und man stand sest auf Schusweite vom Feinde.

Malsburg ließ nun den rechten Flügel und die Mitte feines Detachements über eine rechts von ber Strafe gelegene Mauer steigen, so daß beide Flügel die Bobe, auf der die Amerifaner fich gefett batten, umzogen. Mit einem luftigen " Suzza!" fturmten biese Truppen nun mit bem Bajonet von 3 Seiten bie Unbobe binan. Die Amerikaner gaben eine volle Salve, zielten aber so schlecht, daß nicht ein Schuß traf, worauf die Besatung Die Berschanzung verließ. Diese, ungefähr 100 Mann fart, zog fich 300 Schritte weit zurud auf eine andere verschanzte Unhöhe, die bereits von blau und weiß montirten feindlichen Trupps be= fest war. Auch diese Schanze wurde stürmend genommen, wobei aber die heffen einige Todte und Berwundete verloren. Beim weitern Vorgeben fam der rechte dieffeitige Flügel in Gefahr, von einer in einem Maisfelde versteckten amerikanischen Abthei= lung flankirt zu werden, die plöglich feuerte. Malsburg eilte dahin mit einer Abtheilung zu Gulfe. hier fand er ben haupt= mann Roltenius verwundet am Boden liegen; er sprach einige Worte mit ihm, übergab ihn ber Sorgfalt einiger Soldaten und eilte unter bem beständigen Feuer weiter vor.

Die Amerikaner zogen sich nun auf ihrer ganzen Linie zurück; sie wurden verfolgt, bis sie sich wieder hinter Mauern und Buschwerf sesten. Ein Officier in grün und weißer Unisorm, den Degen in der Faust, galoppirte vor ihnen herum und suchte ihnen Muth einzureden; als aber die hessen beide Flügel umgingen und gegen das Centrum anprallten, wichen sene abermals zurück. Die hessen ließen hier wieder einen Todten und einige Berwundete auf dem Plaße. hier wurde auch hauptmann v. Malsburg an der hand leicht verwundet, indem er diese eben auf einen Stein gelegt hatte, um eine Mauer zu überspringen. Berwundete Amerikaner, die winselnd am Boden lagen, baten um etwas Wasser; man konnte ihnen aber den Labetrunk nicht reichen, da in der hise bereits alle Feldslaschen leer getrunken waren und die heffen felbst ben ärgsten Durft litten. Jene fagten aus, daß fie zu ben leichten Continentaltruppen Penn= fplvaniens und zu General Glovers Corps gehörten. Beim weitern Berfolgen wurde Malsburg einen Amerikaner gewahr, ber nicht weit von ihm anschlug, er machte eine unwillführliche Bewegung mit bem Ropfe, als eben ber Schuß frachte und bie Rugel feinen Sut ftreifte. Gleich barauf festen fich bie Umerifaner wieder und hatten zur Dedung ihres rechten Flügels eine Abtheilung leichter Dragoner; Dieses hinderte aber die Beffen nicht, eben fo rasch wie vorher vorzurücken und den Feind aber= mals zu werfen. Go hatte man biefen allmälig 5 Meilen weit jurudgedrängt und man ftand nun auf der Bobe von Turkey= Bill, unweit bes Nordendes ber Infel. Bon bier brang nun Malsburg in bas bei Barrington = hill liegende Thal vor; hier ging aber die Munition aus, weshalb er hinter einer schützen= ben Mauer Salt machte. Die Amerifaner rudten wieder ftarfer vor und befegten ben Barrington = Sill mit 3 Gefcugen, Die sofort ihr Keuer eröffneten. Malsburg ließ die einzelnen Rotten sich mehr auseinander ziehen, um bas feindliche Feuer unschad= licher zu machen, aber bald wurde Lieutenant Murarius ver= wundet. Malsburg ließ ihn auf ein Pferd fegen, bas man eben einem gefangenen feindlichen Dragoner abgenommen hatte und lief weiter, um sich Munition zu schaffen. Diese kam endlich in einem Karren berbei. Als diese vertheilt mar, brannten die Beffen vor Begierde, auf ihrer Siegesbahn fortzuschreiten und namentlich die auf den Sugeln ftebenden Geschütze zu nehmen. Eben fam auch etwas Artillerie an, Die fofort ihr Keuer gegen die feindlichen Geschütze eröffnete. Die Seffen fturmten nun unter einem ftarfen Feuer ben Sugel binan, die Redoute zu nehmen, bier fliegen fie aber auf einen ftarfern Widerstand, als fie erwartet hatten. Sie fanden große Trupps hinter ben Berschanzungen und zu ben Seiten, meift wild aussehende Leute in Bemdärmeln, barunter auch viele Reger. Auf ber rechten Flanke, bie Malsburg an Stelle des verwundeten Murarius führte, tauchte plöglich ein hinter einer Mauer versteckt gewesener feind= licher Saufe auf, ber ein ftarkes Feuer gab. Da nun die vor= liegenden Mauern und Gartenzäune mit feindlichen Schützen

stark besetzt waren, so sab fich Malsburg genöthigt, um nicht abgeschnitten zu werden, etwas zurud zu geben und sich binter einer rechts an ber Strafe liegenden Mauer wieder zu feten. Sein hinter ihm brein fpringender Sund, bis jest fein treuer Gefährte noch aus der Beimath ber, wurde bier erschoffen. Unterdeß war General v. Logberg mit dem linken Flügel der Armee, wobei sich die vier hessischen Regimenter befanden, bei Turkey = Sill angekommen; er ließ fofort die Regimenter v. Sunne und Bayreuth, sowie die Kings-Rangers zur Unterstützung vorrücken. Durch bas Ginschieben biefer Regimenter war Mals= burg von seinem linken Flügel getrennt worden, er rückte aber mit der Berftärfung, wobei er die Rangers links batte, so weit wieder vor, bis ihm ein Dragoner meldete, daß eine ftarke feind= liche Colonne in seiner rechten Flanke rucke. Er besetzte sofort eine rechts liegende Mauer, wodurch er die bedrohte Flanke voll= fommen decken konnte. Die Amerikaner erhielten unterdeft auf dem Barrington= und Bulls = Sill immer mehr Berftar= fungen und frische Colonnen rudten in's Gefecht. Der Rampf entbrannte immer heftiger. Die Übermacht wurde zu groß und endlich saben sich die diesseitigen Truppen genöthigt, sich nach Turfey = Sill fechtend zurud zu ziehen. Es war Nachmittags 4 Uhr. Malsburg war von früh 7 Uhr an mit seinen Leuten fast ununterbrochen im Feuer gewesen, hatte aber trogbem nur 4 Todte und 1 Unterofficier und 14 Mann verwundet. Er hatte Befehl erhalten, den linken Flügel am westlichen Flusse zu beden. Die Ranonade mahrte fort und am Abend befegten einige feind= liche Bataillone eine 300 Schritte vorwärts liegende Mauer. Die Munition, die bereits zum zweiten Mal verschoffen war, wurde hier wieder ersett.

Die Nacht vom 29. zum 30. blieb Alles unter'm Gewehr. Trot der großen Bravour und Ausdauer der im starken und anhaltenden feindlichen Feuer gewesenen Truppen waren doch die Erfolge nicht die erwünschten. Die Unterstüßungen blieben zu weit zurück, um die errungenen Bortheile festhalten und weiter nügen zu können. Hätte man sich des Barrington und Windmill-Hill gehörig versichern und die Amerikaner mit Nachdruf versolgen können, so hätte ein großer Theil derselben

entweder die Gewehre strecken mussen, oder sie wären in's Wasser gesprengt worden. Sie waren eben bei Bristol und Howlands-Ferry im Begriff über solches zu seßen, da sie aber jest merkten, daß sie es mit einem weit schwächeren Gegener zu thun hatten, der sich überdies zu weit und vereinzelt vorgewagt, so ließen sie vom weitern Flußübergange ab, kehrten wieder zurück und konnten nun ihre ganze Stärke den diesseitigen Truppen, die zum Theil sehr ermüdet waren, entgegen wersen und die bereits verlorenen Positionen wieder nehmen.

Am 30. begann abermals eine beiderseitige Kanonade, die den größern Theil des Tags fortwährte, aber von sast gar feiner Wirfung war. Man glaubte, die Amerikaner würden ansgreisen, sie verhielten sich aber ruhig und warsen nur auf dem Barrington-Sill einige Verschanzungen auf. Am 31. waren sie verschwunden; sie waren in der Nacht in aller Stille über das Wasser zurückgezogen und hatten sich jenseits bei Bristol gelagert. Die Regimenter Nr. 54, Landgraf und v. Ditsurth hatten sosort die verlassenen Höhen besetzt.

Der Berlust ber Deutschen bestand in 19 Todten, 96 Berswundeten und 13 Bermisten, darunter 4 Officiere; der der Briten in 157 Mann. 1) Ueber das Regiment v. Hunne war es am stärtsten hergegangen, da es 5 Todte, 57 Berwundete und 12 Bermiste zählte.

Amerikanische Überläuser sagten aus: daß ihr Berlust zwisschen 400 bis 500 Mann gewesen sei, diesseits aber wurde er nur zu 300 Mann angenommen. General Sullivan giebt den amerikanischen Berlust in einem Bericht an den Congreß vom 31. August zu 221 Mann an.

Bedenkt man die hipigen Gefechte am 29., wo man

<sup>&#</sup>x27;) Diese Verluste sind vom britischen Brigade : Major Makenzie zussammengestellt. Malsburg giebt in seinem aussührlichen Tagebuche ben Verlust des Regiments Hunne auf 87 Mann an. Von diesem blieb auch der Capitain v. Schallern. Der Capitain Wagner, der bald darauf in Folge seiner schweren Wunden starb, wurde am 16. in New port mit allen militairischen Ehren begraben.

9 Stunden fast ununterbrochen fampfte und die am nächsten Tage fortgesetzte Ranonade, so ist der Berlust ein unglaublich geringer.

In dem erwähnten Bericht Sullivans 1) ist ferner gesfagt: daß er beim Zurückbrängen der Berbündeten Willens gewesen wäre, ihre Linie anzugreisen, seine Leute wären aber zu hungrig und zu müde gewesen, auch habe er nur 1500 Mann gehabt, die früher im Feuer gewesen wären, die Anderen hätten nur aus Neulingen bestanden.

Am 1. September Nachmittags steuerte wieder eine starke Flotte Newsport zu: es war der lang erwartete General Henry Clinton selbst mit nicht weniger als 72 Schiffen, die 4500 Mann an Bord hatten. Wäre er einige Tage früher gestommen, so würden die Amerikaner am 29. übler weggekommen sein. Er war durch widrige Winde so lange im Sunde aufgeshalten worden. Mit zahlreicher Suite stieg der Obergeneral unter dem donnernden Gruße der Geschüße an's Land, er besah sosort die Bertheidigungsanstalten und überzeugte sich bald, in welcher bedrängten Lage die Besahung der Insel gewesen war. In einem besondern Tagesbesehl lobte er die Bravour und Ausbauer der Truppen, von welchem Lob die Deutschen einen guten Theil erhielten. Schon am nächsten Tage ging er wieder unter Segel, nachdem er die weiteren Anordnungen getroffen hatte.

Erst jest konnten die gehesten Truppen wieder etwas verschnaufen und sich an den frischen Lebensmitteln laben, welche die Flotte mitgebracht hatte.

Um 18. Septbr. lief der Viceadmiral Byron mit 2 Linienschiffen im Hafen von News Port ein und am 25. kam Lord Howe selbst auf dem Admiralschiff Eagle (Adler) an, der an Ersteren sein Commando übergeben hatte und schon Tags darauf nach England absegelte. Um 28. schiffte sich General Pigot nach News Jorf ein und statt seiner erhielt General Prescot das Commando auf Rhodes Joland. Un demselben Tage segelte auch Byron wieder ab. Um 12. October kamen 400 Mann Unsbachs Bayreuther auf Rhodes Joland aus dem Lande

<sup>1)</sup> Siehe Beilage Nr. 1.

an, darunter 100 Jäger. Den Transport brachte ber Major v. Dieskau von der Garde du Corps hierher. Sie waren am 29. October vorigen Jahres bereits aus Ansbach abgegansgen und in Markts Stefft eingeschifft worden. Sie waren 22 Wochen zur See gewesen. Bon der langwierigen Reise waren mehrere so angegriffen, daß sie im Spital zu News York zurückbleiben mußten. Major v. Dieskau kehrte am 17. Nov. in Gesellschaft der Lieutenants v. Wagner und v. Molitor, die ihre Dimission erhalten hatten, wieder nach Europa zurück.

Um 26. November rudte bas Regiment Unsbach wieder in New-Port ein und am 28. auch bas Bayreuther. Die Mannschaften wurden in alte, nicht bewohnte Saufer verlegt, die ihnen als Winterquartiere angewiesen waren. Es war hier ein trauri= ger Aufenthalt, ba bie Saufer gegen Wind und Wetter nicht febr fest waren. Bei ben bessischen Regimentern wurde burch bas Loos entschieden, welche cantonniren und welche die Winterquar= tiere beziehen follten. Landgraf und v. Ditfurth famen in die lettern am Gudende ber Stadt New : Port. Bom Regiment v. Ditfurth famen 3 Compagnien in die Stadt, und zwei zwi= fchen bie Linien und 2 Säufer. Die Jäger famen ebenfalls in bie Stadt. Das Regiment v. huyne bezog Cantonnirungen an ber Oftstraße und bas v. Bunau an ber Weftstraße. Diese bei= ben Regimenter mußten noch Sowlands = Ferry mit Detache= ments besegen. Ende December fiel hoher Schnee und balb ftellte fich eine furchtbare Ralte ein. Gin heffischer Sergeant, ein Tambour und mehrere Soldatenweiber erfroren. Auch ging es mit Lebensmitteln und Solz febr fnapp ber, ba beibes burch Transportschiffe berbeigebracht werden mußte, was um fo fcwie= riger war, ba bie frangofischen Schiffe bie Berbindung mit Long=Jeland und New=Yorf abgeschnitten hatten. Auch in ber Stadt wurden die Lebensmittel fo fparlich und theuer, bag viele der ärmeren Ginwohner hinüber auf's Festland gingen. Die Rationen wurden gefürzt, so daß vom 1. Januar 1779 an nur halbe Brodportionen ausgegeben murben, die andere Sälfte wurde in Reis vergütet. Das Brod wurde wieder aus Erbfenmehl und Reis gebacken. Erft am 11. Januar famen wieber einige Transportschiffe an. 1) Tropbem nebenbei noch Torf gebrannt wurde, so blieb das Holz doch noch so rar, daß man nicht nur alle Zäune und Bäume umhieb, sondern auch alte Häuser einriß, Dächer abdeckte und das Holz selbst von den Fähren und Hafenbauten nahm. Die Besagung der Insel war damals zwischen 6000 und 7000 Mann start und zählte 13 Regimenter.

Der Mangel riß bald noch fühlbarer als vorher wieder ein. Man mußte sich jest mit purem Haferbrod behelfen und die Mannschaften erhielten nur die halbe Fleischportion, die andere Hälfte wurde durch eingesalzene oder gedörrte Fische ersest. Endlich trasen am 21. Januar wieder 7 britische Schiffe mit Lebensmitteln ein, da die große Proviantslotte von Frland plöglich in News Vork eingetroffen war.

Die Countymans (Grafschafts-Männer) machten Anfangs Februar-einen Streifzug nach New-England hinüber und brachten gegen 300 Stück Schlachtvieh und Anderes mit, was eine willkommene Beute war. Diese Countymans waren Leute von der Insel, die dem König den Kriegseid geleistet hatten und dafür auch englischen Sold und Verpslegung wie der Soldat erhielten; was sie jedoch erbeuteten, gehörte ihnen. Diese Art Miliz leistete den dortigen Truppen wesentliche Dienste. Die Amerikaner waren natürlich über diese Abtrünnigen sehr aufgesbracht und gerieth Einer in ihre Hände, so wurde er ohne Weisteres gehangen. Die Countymans versuhren mit ihren Landssleuten, wenn sie solche in ihre Gewalt bekamen, aber auch nicht anders.

Anfangs Mai wurden die Provisionen wieder ganz verabreicht; aber ein anderes Übel, der Scorbut, hatte sich eingestellt, an dem Biele erfrankten.

Anfangs Juni fam Avancement bei den Ansbach-Bayreuthern vor. Major v. Reigenstein wurde Oberstlieutenant beim ans-

<sup>1)</sup> Mit biesen Schiffen kamen auch Rekruten und Reconvalescenten für die Ansbach: Bayreuther und mit ihnen ber bekannte Doctor Schopf aus Ansbach an, der später seine Reisen in Nordamerika in 2 starken Banden herausgab. (Erlangen bei J. J. Palm, 1788).

bach'schen Regiment, und der Grenadier-Capitain v. Seit wurde als Major zu diesem transserirt. Die bayreuther Grenadier-compagnie erhielt Hauptmann v. Molitor. Der Dienst für die Franken war jest sehr start, da die beiden Regimenter nur noch allein in der Stadt lagen, die andern aber bereits wieder aus-wärts postirt standen. Erst am 16. Juni rückten die Unsbach-Bayreuther nach Dominic-Hill und Turkey-Hill. Ersteres Fort lag auf einer selsigen Unhöhe am Wasser und war mit 24 Kanonen besett.

Am 25. Juni gingen 2 hessische Regimenter ab, um zur Armee des Generals Tryon zu stoßen, die in Reu-England einfallen sollte. Bom Mai an erhielten die Truppen ein sogenanntes englisches Smalls oder Tischbier, der Mann täglich ein Maaß. Es war ein eigenthümlicher Trank. "Es wird — schreibt ein deutscher Soldat — aus Holz, Kräutern und Melasses, d. i. Sprup gekocht, schmeckt ganz süß, ist gesund und gut zu trinken, und gleichet nach unserer Art einem Holzthee oder Brusttrank." Die Deutschen nannten es daher, da es ähnlich wie Brustthee schmeckte, Brustbier.

Im Juni wurde ein Theil der deutschen Truppen mit zum Heumähen benutzt, wofür der Mann täglich eine Ertravergütung an Geld (3 englische Pistrinen) vom britischen Commissariat erhielt.

Am 25. Detbr. wurden plößlich alle Truppen von Rhodes Island eingeschifft, da man die weitere Besetzung dieser Insel aufgegeben hatte. Die Bagage und Weiber waren vorher emsbarquirt worden. Auch viele königlich Gesinnte schifften sich mit auf der 102 Segel starken Flotte ein, der 3 Kriegsschiffe zur Deckung beigegeben waren. Nachts 10 Uhr stach diese in See. Einige Tage vorher wurden alle Gartens und Feldsrüchte preissgegeben, damit sich die Soldaten noch mit diesem Vorrth auf die Fahrt versehen konnten. Der Abmarsch aus Rews Port geschah unter sonderbaren Umständen. In dem Tagebuche unsers mehrgenannten Fichtelbergers heißt es: "Bei unserm Aussmarsche aus News Port wurden alle Häuser verschlossen und es war der schäfste Besehl von General Prescot gegeben, daß sich kein Einwohner und vorzüglich kein Frauenzimmer an einem

Fenster oder auf der Straße sehen lassen dürse und wo es geschähe, so waren die Patrouillen besehligt, sogleich Feuer auf sie zu geben. Es sah daher in News Port aus, als wenn die ganze Stadt ausgestorben wäre, denn alle Thüren und Fenster waren verschlossen und keine einzige menschliche Seele war zu sehen. Dieses geschah alles darum, daß Niemand zurückleiben sollte."

Schon am 28. October erreichte die Flotte die Hubson: Bay und am 31. wurden die Truppen ausgeschifft, die mit klingendem Spiel durch New: Yorks schöne Straßen zogen und nahe bei Kerles-Hook in's Lager gingen.

## XI. Capitel.

Deutsche Ersahmannschaften. — Zustände in und um New: York. — Zug nach Hore: Neck. — Wegnahme der Forts Stony: Point und Lassagette. — Zerstörungszug nach Connecticut. — Borgänge im Süden. — Das Regiment Prinz Carl bei der Expedition des Generals Matthew. — Ungriff der Amerikaner und Franzosen auf Savannah. — Clintons Expedition nach Georgien. — Einnahme von Charlestown. — Ein indianischer Häuptling. — Verunglückte Fahrt der nach Canada bestimmten Regimenter v. Anyphausen und v. Loßberg.

Mit dem Eintritt des Frühlings 1779 gingen die gewöhnslichen Ersammannschaften frühzeitig von Deutschland nach dem entfernten Kriegsschauplatz ab. Schon am 11. März kamen die Unsbach-Bayreuther auf drei Fahrzeugen den Main herunter in Hanau an, die dann mit den Mannschaften des Grafen auf dem Rheine nach Dortrecht gebracht wurden. Ende März gingen die Hessen aus dem Lande ab, die die Fahrt auf der Weser hinsunter machten und Ansangs April in Bremerlehe ankamen. Diese Mannschaften, gegen 1500 Mannstark, gingen am 23. Mai mit der großen Flotte des Admirals Arbuthnot, die aus nicht weniger als 20 Linienschiffen, 6 Fregatten, 2 Feuerschiffen und 300 Transportsahrzeugen bestand, aus England ab.

In New Jork hatten die Truppen nicht die angenehmsten Winterquartiere gehabt. Sie lagen hier nicht nur sehr zusammengedrängt, es ging auch mit den Lebensmitteln sehr knapp her. Durch die eigene Menge sowohl, als auch durch das Zusammenströmen der geflüchteten Royalisten, waren alle Nahrungsmittel in der ohnehin bevölkerten Stadt zu einer enormen höhe des Preises gestiegen.

Der Proviant, den am 10. Januar eine Flotte brachte, die im herbst aus York abgegangen war, reichte nur vorübergehend aus. Eine Feuersbrunst, die in der Nacht vom 10. zum 11. Februar ausgebrochen war, hätte bei der damals noch leichten Bauart der häuser, die großentheils aus holzwerk mit Schindelbächern bestanden, noch mehr Calamitäten hervorbringen können, wäre es den Anstrengungen der Truppen nicht gelungen, des vernichtenden Elements noch zeitig herr zu werden.

Behaglicher hatten sich bei ber längeren Waffenruhe die Truppen außerhalb der Stadt, namentlich die bei Kingsbridge stehenden, eingerichtet, vor allen das Leibregiment. In geraden Linien standen die mit Brettern gedeckten Erdhütten, für sede Compagnie neun. Jeder Officier hatte seine besondere. Diese waren von netten eingezäunten Gärtchen umgeben, in denen man Gemüse und Blumen zog. Die hütten der Subalternsofsiciere enthielten zwei, die der Capitaine drei Zimmer mit Fenstern. Hinter den Hütten standen Stallungen für Pferde, Schweine, Hühner und anderes Vieh. Es sah hier aus, wie im tiefsten Frieden.

Mancherlei Anzeichen beuteten barauf hin, daß man in diesfem Jahre dem Gegner etwas früher als sonst zu Leibe gehen würde. Ein Theil der auf Rhodes Island gelegenen Truppen war frühzeitig nach News York beordert worden. Schon am 13. Februar kam der Generalmajor v. Bose von dort an, um seine Brigade hier wieder zu übernehmen.

Am 25. Februar erhielt der General Tryon von Clinton den Besehl, eine Expedition nach Hors-Neck in Connecticut zu unternehmen. Hierzu wurden 3 britische Regimenter, das Leibregiment und das Emmerichische Freicorps bestimmt. Das hessische Regiment ging Abends gegen 8 Uhr in aller Stille nach Kingsbridge ab, um sich dort mit den anderen Truppen zu vereinigen. Das Detachement marschirte die ganze Nacht hindurch und erreichte das 50 Meilen von New-York gelegene Städtchen am nächsten Morgen.

Die dort liegenden Amerikaner hatten in ihrer Sorglofigkeit nichts gegen einen etwaigen Überfall gethan. Sie hatten auch jest keine Uhnung von dem, was ihnen zugedacht war. Sie

wurden daher von diesem Morgenbesuche nicht wenig überrascht, ben fie junachft mit brei fleinen eifernen Ranonen begruften, Die sie auf einen Sügel geschafft hatten. Doch die dieffeitigen Truppen ließen den Gegner nicht zur Befinnung fommen, fie fturzten rafch auf die Unbobe zu und jagten die Befagung fo in Schreden, daß diefe, ohne die Geschüge zu retten, eiligst bavon lief und fich erft wieder binter dem Städtchen fette. Die dieffeitigen Truppen vernagelten die Kanonen und schlugen die Bapfen ab, bann ruckten fie in ben Drt ein, nahmen bie bort befindlichen Magazine, sowie die im Safen liegenden Schiffe weg und fteckten bann ben netten Ort in Brand. Uber biefe Barbarei erbittert, feuerten mehrere Ginwohner aus den Säufern, worauf die hinter die Stadt gewichenen Amerikaner, die unterdeß auch einige Berftartungen erhalten hatten, wieder vordrangen. Tryon, ber seinen 3weck erreicht hatte, gab nun ben Befehl zum Rückzuge. Die Umerikaner verfolgten zwar die Abziehenden, fügten ihnen aber feinen sonderlichen Schaden gu.

Das Leibregiment rückte schon am 27., Nachmittags 3 Uhr wieder in seine Stellung bei Kingsbridge ein, nachdem es in 40 Stunden 65 Meilen bei anhaltendem Regen und auf schlechten Wegen zurückgelegt hatte. Sein Verlust bestand nur in einem alten Pulverkarren, der im Kothe stecken geblieben war.

Erst Anfangs Mai verließen die Deutschen ihre bisherigen Winterstationen, um jenseits Kingsbridge, von Phillips= House bis East=Chester, ein Lager zu beziehen.

Der Hubson war weiter hinauf durch die Amerikaner wieder gesperrt worden. Nach dem Berluste der Forts Montgomery und Clinton hatte nämlich Washington zwei andere, etwas weiter abwärts von senen, da wo der Fluß bei Constitutions Island eine Biegung macht, anlegen lassen. Das eine dieser neuen Bollwerke, auf Berglantsepoint gelegen, wurde Fort Lafayette, das andere, auf der Oftseite diesem gegenüber, Stonypoint genannt. Diese Forts, ungefähr 60 Meisen von New-Jorf entsernt, hemmten namentlich die Übersahrt bei KingseFerry, also den nächsten Berbindungsweg zwischen den südlichen und den nördlichen Colonien und beherrschten auch den Zugang zu den Hochlanden.

Elinton mußte bieses Hinderniß zunächst aus dem Wege räumen. Er wartete nur noch auf die Flotte, die aus Virginien zurücklehrte und die auch Mannschaften mitbrachte. Die Zeit bis dahin benußte er zu allerlei Vorbereitungen, wobei er auch einige Abänderungen in der bisherigen Formation einzelner Truppentheile vornahm. Von den hessischen wurde das Regisment Erbprinz von Long-Island an den Hudson herübergezogen, das von nun an mit den Regimentern v. Anyphausen und v. Loß-berg die Brigade v. Hachenberg bildete.

Am 30. Mai segelte die erwartete Flotte den Hudson hinauf und legte sich bei Phillipps-House vor Anker. Die Truppen, die zur Expedition nach den Forts bestimmt waren, wurden sofort embarquirt. Sie bildeten mit denen, die aus Birginien kamen, ein aus 5000 Mann bestehendes Corps, das aus Briten und Deutschen zusammengesetzt war. Bon den letzteren besanden sich dabei das Leibregiment, das Grenadierbataillon v. Linssingen und 400 hessische und frankliche Jäger. Das Negiment Prinz Carl war mit der Flotte aus dem Süden gesommen.

Die Mannschaften waren so bicht auf die Schiffe gepfropft worden, daß sie sich nicht alle legen konnten, tropdem die Flotte aus 70 größeren und kleineren Schiffen, sowie 140 Flachbooten bestand.

Clinton hatte seine Truppen in zwei ungleiche Sälften getheilt; die fleinere führte er selbst, die größere General Baugs han. Bei ersterer befanden sich 100 hessische Jäger unter Hauptmann v. Loren, die anderen 300 bei Baughan.

Um nächsten Morgen segelte die Flotte den Strom hinauf. Der Truppentheil unter Baughan wurde schon bei Tellers-Island bebarquirt, der von da nach Fort Lafayette zu marschiren sollte; der andere, unter Elinton, segelte mit den armirten Schiffen weiter hinauf und landete am Abend auf derselben Seite, Stony-Point fast gegenüber. Die Amerikaner verließen das Fort, dessen Werke noch nicht vollendet waren, in der Nacht, nachdem sie es in Brand gesteckt. Elinton ließ es sofort besegen und

<sup>1)</sup> Das Rähere über biese Flotten-Expedition sindet sich in den nächsten Btättern.

einige schwere Geschütze dabin bringen, die das gegenüber lies gende Fort beschießen konnten.

Indeß hatte sich Baughan mit seiner Abtheisung dem Fort Lafavette in aller Stille von der Landseite her genähert und dieses umzingelt. Als es nun von Stony point aus beschossen wurde, während es die Landtruppen, darunter die hessischen Grenadiere, attakirten, so blieb der Besahung, die aus 3 Officieren und 70 Mann bestand, nichts anderes übrig, als nach kurzem Kampse zu capituliren. Auch dieses Fort, in dem man nur 3 Kanonen vorsand, war noch nicht in der Weise vollendet, um einem derartigen Angriff mit Erfolg widerstehen zu können.

Während des Marsches hatten nur die diesseitigen Jäger, die den Bortrab bildeten, einige kleine Scharmügel mit den feindslichen umherstreifenden Parteien, als das Corps noch etwas weiter hinauf, bis Peeks-Kill, vorrückte. Tags darauf (2. Juni) ging Clinton wieder nach New-York zurück, wäherend sich die Truppen in ihrer Position verschanzten.

Die ben Amerikanern abgenommenen Forts wurden sofort wieder in Bertheidigungsftand gefest. Es wurde tuchtig ge= schanzt und alle in der Nähe stehenden Bäume, meift herrliche Dbftpflanzungen, wurden rafirt. Als man damit fertig war, gingen die Truppen wieder nach New-York, bis auf die Befagung, gurud, die aus 1200 Mann unter Dberft Webfter bestand. Kaum waren biese Truppen abgezogen, so brach ber auf ber Lauer gelegene amerifanische General Banne, ben bie Indianer seiner Schlauheit und seines schreckbaren Wesens wegen "die schwarze Schlange" nannten, hervor und umschloß mit seinen Truppen die Forts. Die britische Besagung in Stonn - Voint mußte fich ber übermacht bald ergeben, während fich die in Lafavette noch hielt. Auf diese Rachricht bin eilte Clinton wieber zur Gulfe berbei, worauf die Amerikaner sich zuruckzogen und auch Stony-Point räumten. Auf Diesem Buge (17. und 18. Juli) ftiegen 50 berittene beffifche Jager unter Sauptmann Rau, die mit bei der Borbut waren, auf eine gleich ftarke Abtheilung feindlicher Reiterei, die aber beim Anblick jener so eilig floh, daß nur einige gefangen werden fonnten.

Am 31. ging Clinton mit seinen Truppen wieder zurück, worauf die hesslichen Regimenter ihr Lager am Mac-Dvans-Paß, das sie schon im vorigen Jahre inne gehabt, wieder einnahmen, während die Jäger wieder in ihre alte Postenstellung bei Kings-bridge einrückten.

Während Clinton am Hubson operirte, unternahm ber Gouwerneur Tryon einen zweiten Streifzug nach der bisher vom Kriege weniger berührten Provinz Connecticut. Er wurde mehr ein Bernichtungszug in senen gesegneten Landstrich, der den Unternehmern wegen der dabei bezeigten Barbarei wenig Ehre machte. Man wollte den störrigen Ausständischen nicht nur eine Lection geben, sondern dadurch auch Washington nöthigen, seine feste Stellung am Hudson, die sehr lästig wurde, zu verslassen. Man glaubte sicher, daß der edle Feldherr auf den Nothschrei der Bedrängten zur Hüsse herbeieisen würde.

Am 4. Juli ging Tropon mit einem 2500 Mann starken Corps zu Schiffe von New-York ab. Dieses bestand zum bei Weitem größeren Theile aus britischen Linientruppen und Pro-vinzialen, denen nur 50 hessische Jäger beigegeben waren. Bei New-Haven, der Hauptstadt Connecticuts, wurde geankert und die in 2 Divisionen getheilten Truppen an's Land gesest. Nach einigem Widerstand von Seiten der Amerikaner wurden hier alle vorgesundenen Schiffe und Vorräthe vernichtet. Das Zerstö-rungswerk wurde von hieraus rasch fortgesest, wobei die netten Städte Fairfield und Norwalf großentheils in Flammen aufgingen. Nach einer neuntägigen Abwesenheit wurde wieder auf Long-Island gelandet. Die Briten verloren auf diesem Zuge gegen 150 Mann.

Aber auch die Amerikaner regten sich wieder. In der Nacht vom 18. auf den 19. August übersielen sie den Posten auf Pauls Dook. Dieses ist eine Landzunge auf der Jerseiseite und New-Jork gegenüber, die sich in die Mündung des Hudson hinein erstreckt und vom Lande durch einen Bach und einen Morast getrennt ist. Durch letztern führte nur ein fester Beg und über den Bach nur eine Brücke, und da die mit steilen Hügeln und Klippen übersäete Halbinsel noch mit Schanzen und Blockhäusern an den wichtigeren Puncten versehen war, so galt

sie als ziemlich fest. Längs bes Baches war übrigens noch ein Berhau angelegt. Die Besatzung bestand gewöhnlich aus einem britischen Bataillon, 60 Invaliden und einer Abtheilung Propinzialen.

In der genannten Nacht wurde ein Theil der Besatung beordert, einen Streifzug in die Gegend von New-Bridge vorzunehmen. Der in der Nähe stehende amerikanische General Stirling beschloß, diese Gelegenheit zu einem Überfall des schwach besetzen Postens zu benutzen und bestimmte hierzu 500 Mann unter Major Lee.

Um die geschwächte Besatzung einigermaßen wieder zu verstärken, hatte der hessische Hauptmann v. Schallern vom Resgiment Erbprinz den Befehl erhalten, mit 40 Mann seiner Compagnie von New-York nach Pauls-Hook überzuseten.

Als die zum Streifzug bestimmte Abtheilung abmarschirt war, schritt der bisher im Hinterhalt gelegene Major Lee zur Ausssührung seines Unternehmens. Er passirte den Morast und den Bach oberhalb der Brücke und griff den an derselben stehenden bessischen Posten, bestehend aus 1 Unterofficier und 10 Mann, im Rücken an, der sich gegen die Übermacht nicht halten konnte und nach der tapfersten Vertheidigung genommen wurde. Nun wurden die Invaliden überfallen, die sorglos in einem Blochause schließen.

Der Hauptmann v. Schallern hätte mit seinen Leuten ein Gleiches thun können, benn der englische Commandant hatte ihn selbst aufgesordert, sich ruhig schlasen zu legen; aber zu Beider Glück wußte er seine Situation besser zu beurtheilen und ließ seine Mannschaft unter'm Gewehr. Als der Feind unerwartet und rasch vordrang, warf sich Schallern in eine hinter ihm liegende Flesche und erwartete ihn hier. Major Lee rief ihm zu, er solle sich ergeben, da er umringt und mithin aller Widerstand nutzlos sei, im Weigerungsfalle würde kein Pardon gegeben werden. Schallern antwortete: Wollt ihr mich haben, so greist mich an, beide Theile haben dann mehr Ehre vom Handel! — Darauf commandirte er Feuer! und widerstand mit seinem 30 Mann starten Häuschen tapfer jedem Anprall der Übermacht,

bis gegen Morgen Succurs anfam, worauf sich ber Feind wieder zuruckzog.

Wenden wir uns nun auch den südlichen Provinzen wies der zu.

Am 5. Mai 1779 hatte Clinton abermals eine Flotte mit Truppen nach dem Süden abgeschickt, um eine Erpedition in Birginien zu unternehmen. Diese Flotte, unter Admiral Collier, bestand aus 6 größern Kriegsfahrzeugen und 22 Transportschiffen. Die Landtruppen, die diese mit an Bord hatte, bestanden aus den britischen Grenadieren, den leichten Truppen der Garde, dem 42. Regiment, den irischen Volontairs und dem hessischen Regiment Prinz Carl unter General Matthew.

Diese Flotte ging am 5. Mai von New-Nort ab und fam nach einer glücklichen und schnellen Fahrt am 8. Mai bei ber Spige von Willongby an ber virginischen Rufte gegen Abend an, wo fie die Unfer fallen ließ. Um folgenden Morgen fegelte fie den Elisabethfluß hinauf. Da die Schiffe wegen ber Ebbe und widrigen Windes nicht weiter als 5 Meilen bin= auf gefommen waren, ben Amerikanern aber feine Zeit zu ihren Bertheidigungsanstalten gelaffen werden follte, fo wurden bie Truppen in Flachbooten bei Glebe, 3 Meilen von Ports= mouth, an's Land gebracht. Der Landung wurde von feind= licher Seite fein Widerstand entgegengesett; nur einige Schuffe fielen aus den Geschützen bes bortigen Forts, bie aber wegen ber großen Entfernung gar feine Wirkung thaten. Die amerifanische Besagung zog sich in solcher Gile zurud, daß fie fogar bie Fahnen und die meisten im Safen befindlichen Schiffe un= versehrt zurückließ. Rur einige berfelben wurden verbrannt.

Als von Portsmouth und Norfolf Besitz genommen und dort alle Borräthe zerstört worden waren, wurde ein Detaschement nach Suffolf geschickt, um da ein gleiches Bernichtungsswerf auszuführen. Hier waren besonders für Washingtons Armee Bedürfnisse aller Art angehäuft, namentlich gesalzenes Fleisch, Rum und Taback. Der Schaden, der dadurch den Amerisanern erwuchs, war für diese ein sehr bedeutender und empfindlicher. Über 130 größere und kleinere, zum Theil reich

befrachtete Fahrzeuge, wurden genommen oder von den Ameristanern felbst zerstört.

Die Flotte fam am 29. Mai wieder in New-York an. Dieser Zug brachte wenig Ehre, da er nur auf Zerstörung anzgewiesen war und der Gegner jedem Zusammenstoß auswich. An Mannschaft wurde diesseits kast nichts verloren. Der Verlust der Amerikaner soll 24 Mann an Todten und Verwundeten betragen haben. 1)

Um 4. September (1779) zeigte sich die starke französische Flotte unter dem Grafen d'Estaing plöglich ganz unerwartet vor der Mündung des Savannahstromes. Der britische Commandant zu Savannah ließ sosort den General Prevost auf Port-Royal davon benachrichtigen und schieste auch zum Oberstlieutenant Maitland nach Bedfort, sosort zu ihm zu stoßen. Er selbst traf alle Anstalten zu einer möglichst nachhaltigen Vertheidigung, und zur Herstellung der Werse mußten außer der Besatung auch die Bürger und Neger in der Stadt mit Hand anlegen.

Bon den Schiffen, die man wegen ihres tiefen Ganges nicht weit genug den Fluß heraufbringen konnte, wurden die Kanonen in die neuerrichteten Batterien gebracht und das Schiffsvolf unter die Grenadiere des 16. Regiments gesteckt. General Prevost eilte mit einem Theile seiner Truppen aus Port-Royal herbei und auch Oberstlieutenant Maitland erschien bald darauf, troß aller ihm entgegenstehender Schwierigsteiten, mit dem größten Theile seiner Mannschaften.

Auch die Franzosen hatten noch mit ihren Vorbereitungen zu thun, Truppen und Geschüße an's Land zu bringen, so daß sie erst am 23. September die Laufgräben eröffnen konnten. Sie hatten zum Bezwingen des nichts weniger als sesten Plages mit einer verhältnißmäßig schwachen Vesagung 53 Geschüße schweren Kalibers und 14 Mörser aufgestellt. Diese begannen am 4. October ein heftiges Feuer, das aber weniger Wirfung that, als man erwarten mußte.

<sup>1)</sup> Bericht des Generals Matthew an den General Clinton.

Graf d'Estaing hatte 5000 Mann an's Land gesetzt und die amerikanischen Milizen liesen von allen Seiten zur Verstärfung der Belagerungsarmee herbei. Da mittlerweile auch Linscoln herbeigeeilt war, so konnte man die vereinigten Streitskräfte des Feindes auf 10,000 Mann annehmen. Die Franzosen besanden sich auf dem rechten, die Amerikaner auf dem linken Flügel.

Die Besatung der Stadt war so postirt, daß die Briten sich auf dem rechten, die Regimenter v. Trümbach und v. Wissensbach auf dem linken Flügel, Lestere also sich den Franzosen gegenüber besanden. An diesem Flügel waren zwei starke Restouten aus Holz und Sand aufgeworfen, die mit grobem Gesschüß reichlich besetzt waren und von Provinzialen vertheidigt wurden. Hinter den Pallisaden und Traversen, in der Mitte der dortigen Werke, standen die beiden hessischen Regimenter, ein Theil des 71. Regiments, die leichte Infanterie und die Bolontairs und Provinzialen aus News Vork, sowie von Deslancys Brigade.

Graf d'Estaing, ungeduldig und ärgerlich über ben langen Widerstand der Belagerten, fam nun auf den Gedanken, den er gleich Ansangs hätte fassen sollen: sich nicht weiter mit einer langwierigen Belagerung zu befassen, sondern mit seiner überlegenen Macht zu stürmen. Die erste Zeit war ihm hierzu offenbar günstiger als die jezige, da bei seiner Berzögerung die Belagerten Zeit gehabt hatten, ihre Werke besser in Stand zu seigen.

Der Sturm wurde am 9. October unternommen. Die Disposition von Seiten d'Estaings war ungefähr folgende: Die Milizen sollten Scheinangriffe auf die Mitte und den linken Flügel der Belagerten machen, während die Hauptattake dem rechten galt. Hierzu theilte er seine Truppen in zwei Colonnen, von denen er die stärkste selbst führte, mit welcher er in der Fronte angreisen wollte; die andere und schwächer, unter Graf Dillon, sollte die Stadt auf der linken Seite umgehen und so der Besahung der Linien in den Nücken fallen, um deren Streitskräfte zu theilen. General Lincoln sollte mit seinen Truppen d'Estainas Colonne unterstüßen.

Die Colonne Dillons verirrte fich in ber Nacht in Wald und Gumpfen, murde bei ihrem Erscheinen übel von den Bat= terien begrüßt und mußte sich in Unordnung und ohne ihren 3med erreicht zu haben, wieder zurudziehen. Der linke Flügel, wo die beiden beffischen Regimenter ftanden, murde eine Zeitlang fanonirt, bann aber, als d'Eftaing feinen Sauptangriff machte, ftellte ber Feind bas Feuer wieder ein. Mit Tagesanbruch batte d'Estaing den Berhack durchbrochen und eilte auf die Redoute Springhill vor, die meift mit bewaffneten Burgern aus Sa= vannah und den Light=Bors befest mar. Die dahinter fteben= ben englischen Grenadiere und leichte Infanterie eilten zur Un= terftugung berbei und es gab bier einen bartnäckigen Rampf, Mann gegen Mann. Die Stürmenden mußten endlich mit einem Berlufte von 900 Mann an Todten und Verwundeten abziehen. Der Berluft ber Befatung wird bagegen nur auf 120 Mann angegeben. Die Stadt hatte auch, trop bes beftigen und anhaltenden Bombardements, verhältnigmäßig wenig ge= litten.

Dberst v. Borbeck, der bei dieser Gelegenheit die Heffen befehligte, zeichnete sich ganz besonders aus.

Nach diesem vergeblichen Bersuche, sich Savan nahs zu bemächtigen, hoben die Franzosen und Amerikaner die Belagerung auf und trennten sich in beiderseitiger großer Unzufriedenheit, da ein Theil dem andern das Mißlingen des Unternehmens in die Schuhe schob.

Balb nach diesen Vorfällen erschien Elinton mit einer Flotte und Truppen vor Charlestown. Mit dieser kamen auch Transportschiffe nach Savannah und brachten der dorstigen Besahung neuen Proviant, der für ein Jahr ausreichen mochte.

Die hessen konnten sich nicht wohl an die südliche Kost und Lebensweise gewöhnen, namentlich vermisten sie die vaterländisschen Kartosseln. Diese waren nur pfundweise und sehr theuer zu haben, schweckten auch schlecht und "gallmerten" im Halse, wie ein hessischer Soldat schreibt.

Nach der Einnahme Charlestowns marschirte das Resgiment v. Trümbach als Mitbesatung dahin ab und nur das

Regiment v. Wiffenbach (balb barauf v. Anobloch) blieb von ben heffen in Savannah zurud.

Als General Clinton in Erfahrung gebracht hatte, daß die Unternehmungen der französischen Flotte auf Savannah gescheitert seien, und diese die dortigen Gewässer verlassen habe, beschloß er, einen längst entworfenen Plan zur Ausführung, nämlich Süds Carolina wieder unter britische Botmäßigkeit zu bringen. Hierzu wollte er mit der Einnahme von Charlesstown den Anfang machen.

Es waren bereits alle Anstalten getroffen worden. Die hierzu nöthigen Truppen waren schon näher an New Vork berangezogen worden, wozu auch die von Rhode Island und vom obern Hussen mitgenommen wurden.

Die heffischen Grenadiere erhielten bereits am 4. Decem= ber 1779 bie Ordre, fich zum Ginschiffen bereit zu halten, fie segelten aber erft am 22. nach Sandy : Doof, bem Rendezvous der Flotte, ab. hier hatte man schon im hafen ein Borspiel von dem, was in so später Jahredzeit kommen wurde. Aus ber Rariton=Bay war eine Menge Gis getrieben, bas sich um die Schiffe lagerte und worin diese bald fest einfroren. Als nun die Ebbe eintrat, zogen die unbeweglichen Schiffe mit bem Eise und trieben bem gegenüberliegenten Lande zu. Rur mit ben äußersten Unftrengungen wurden sie endlich los gearbeitet. Das Schiff, auf dem sich Sauptmann Ewald mit 60 beffischen und ansbach'ichen Jagern befand, gerieth babei auf eine Sandbank und war bem Scheitern nabe. Ein entsetlicher Tumult entstand, Alles stürzte auf das Berdeck. Nur Ewalds Rube und Vorsicht war es zu banken, bag größeres Unglud verhütet wurde, indem er die Secleute zu ihrer Pflicht und feine Jager zum Beistand aufrief, so daß nur durch die vereinten Kräfte das Schiff wieder flott wurde.

Nach und nach sammelten sich die übrigen zur Expedition bestimmten Schiffe, die, da sie sich nicht in die Bay hineinwagten, vor dieser freuzten. Ihre Zahl wuchs bald zu nicht weniger als 133 an. Die Generale Clinton und Cornwallis waren mit den letzten Schiffen angekommen.

Die Truppen bestanden, außer den britischen Regimentern, noch aus mehreren hessischen, sowie aus den englischen und hessischen Grenadieren, einem Theil der leichten Truppen, 245 hessischen und ansbach'schen Jägern und einer Dragonerabtheistung. Es waren zusammen 7550 Mann. 1)

Die Flotte, unter ber Leitung bes Admirals Arbuthnot, stach am 26. December in See. Schon am 28. erhob sich ein heftiger Sturm, der bis zum 29. Abends anhielt. "Dieses waren rechte Tage des Elends — schreibt ein hessischer Officier — wos von man keine Beschreibung machen kann. Die Bewegung des Schiffes war so stark, daß man Gefahr lief, den Hals zu brechen, wenn man aus dem Bett aufstand und sogar in demselben mußte man sich festbinden."

Bei Cap Hatteras verspürte man schon die Milde der füdlichen Breite; ber Simmel war mit dufterm Gewölf umbangen, aus benen Blige bie und da zuckten. Am 1. Januar 1780 beglückwünschte man fich gegenseitig auf bem Berbeck. Die See wogte zwar noch heftig, doch der Himmel war freundlich. Aber schon am 2. und 3. wuthete abermals ein heftiger Sturm, ber bie Schiffe bald zerftreute. 2m 4. sammelten sich biese zwar nach und nach wieder, aber vom 5. bis 8. tobte das Unwetter von Neuem. Es waren von der ganzen Flotte nur noch brei Schiffe beisammen, die andern waren alle verschlagen. Da fein Ariegsschiff mehr in Sicht war, so erbrach ein Capitain die bisher versiegelte Ordre, woraus er ersah, daß die Thybee=Bucht jum Rendezvous bestimmt war. Um 10. war schones Wetter, ein wahrer Maitag. Sechs verschlagene Schiffe waren bereits wieder zusammen, andere in Sicht. Alles froch aus seinen Löchern und Berfteden hervor, fich von der warmen Sonne erwärmen und trochnen zu lassen, benn Rleider und Alles, was ber Mann hatte, waren durch und durch naß, da das Waffer ber überfturzenden Wellen durch die Spalten und Rigen bes

<sup>1)</sup> Welche hessische Regimenter sich bei diesem Zuge befanden, konnte bisher nicht genau ermittelt werden. Bestimmt nahmen die Regimenter Prinz Carl, von Ditsurth und von Huyne daran Theil.

schlechtgefugten Decks der Transportschiffe bis in's Innerste gedrungen war.

Bom 10. bis 13. wuthete wieder ein heftiger Sturm. Ein Schiff, auf dem sich Briten befanden, wurde so beschädigt, daß es geräumt und den Wellen überlassen werden mußte.

Um 19. und 20. Januar wieder heftiger Sturm und bis jum 21. stets contrairer Wind, der erst am 23. wieder umschlug. Endlich am 28. zeigten fich die Borboten bes naben Festlandes und Alles athmete freudiger auf, aber man war, wie sich bald berausstellte, nicht da wo man sein wollte, man war zu weit nordwärts abgefommen. Um 28. Abends lief die Flotte in einen Safen 1) ein und ging ba vor Unter, aber am nächsten Morgen brebte fich der Wind abermals. Alles war in Berzweiflung, man febnte fich nach einer fo furchtbaren fechowochentlichen Seereife an's Land zu fommen, und jest war plöglich alle Aussicht bierzu wieder benommen. Um 30. war wieder gunftiger Wind, man sab gegen Abend bas Ziel der Reise vor sich, da aber die Dunkel= beit einbrach, jo wollte der Admiral nicht in die Bucht einlaufen und freuzte mahrend der Nacht vor derselben. Mit Sehnsucht und Ungeduld wurde der nächfte Morgen erwartet, aber ein Dichter Nebel lagerte auf dem Baffer, der das Ginlaufen aber= mals verhinderte. Gegen Abend wurden bie Anker ausgeworfen.

Am 31. Januar zeigte sich zwar noch Nebel, aber weniger dicht, weshalb der Admiral das Zeichen zum Lichten der Anker geben ließ und endlich mit der Flotte in der Bucht von Thybee = Island an der Savannah Mündung einlief. Hier fand man das Schiff Polli, eins der verschlagenen, das schon seit 3 Woschen hier lag und 2 Compagnien vom Grenadierbataillon v. Linssingen hierher gebracht hatte. Diese hatten bereits ihre Zelte am User aufgeschlagen, recht romantisch auf Sandhügeln, zwischen Lorbeer und anderem grünen Gesträuch und hatten nach der Fahrt bequem ausgeruht. Sie lebten hier in einem gewissen Naturzustande, denn die kleine Insel war unbebaut. Die vorigen Wohnungen, die bier gestanden batten, waren von den Frans

<sup>1)</sup> Es ift nicht naber angegeben, welcher.

zosen niedergebrannt worden. Nur ein plumper Leuchtthurm stieg vom Eilande auf.

Diese Fahrt war eine ber schrecklichsten im ganzen Kriege. Es war überhaupt etwas Unerhörtes, daß eine solche Flotte zu so später Jahreszeit sich noch in See wagte und Jedermann gab sie verloren. Die Schiffe fämpsten 25 Tage und Nächte mit dem furchtbarsten Sturme. Mehrere wurden verschlagen, 4 Transportschiffe und eins mit Pferden waren untergegangen. Eins, mit Streitgeräthen, siel den Amerikanern in die Hände. Im Ganzen sehlten 9 Fahrzeuge.

Um übelften erging es dem fleinen Schiff Unna, auf dem sich 30 hefsische und ansbach'sche Jäger, sowie eine hefsische Schützenabtheilung befanden, deffen Schickfale bier wohl aufgezeichnet zu werden verdienen. Gleich in den ersten Tagen ver= lor biefes Schiff feine Maften und mußte an's Schlepptau ge= nommen werden. Um 2. Januar rif bas Tau, ber fegellofe Rumpf wurde von den Schiffen abgetrieben und fo ein Spiel ber emporten Winde und Wogen. Nur auf 4 Wochen und für 100 Mann verproviantirt, follten jest 250 Menschen 11 Wochen lang leben! Die Unglücklichen blieben fortwährend bei empfind= licher Rälte in naffen Rleidern und als die Provisionen auch bei der fparlichsten Eintheilung aufgezehrt waren, wurden die Sunde geschlachtet. Zulett wurden die Anochen zu Mehl gerieben, und Diese mit der Brühe aus den Fleischfässern und Sobelfpanen zu einer Mablzeit bereitet, um dem hungrigen Magen nur etwas zu bieten. Schon machte ber Capitain ben schrecklichen Borfchlag, mit Menschenfleisch das elende Leben zu friften, und zuerst die Frauen zu opfern, aber Alles wies biefen mit Abschen gurud. Endlich zeigte fich Land, es waren die irifchen Ruften. Die furze Freude follte jedoch bald wieder in Schrecken verwandelt werden. bas Schiff ftrich an einer Klippe an und erhielt einen Leck, den man erst nicht gewahr wurde. Die Berzweiflung steigerte sich, als man merfte, daß der Capitain von der Rufte abhielt. Auf Befragen gab er an, daß hier feine erlaubte Anfahrt fei und ben foniglichen Lootsen 30 Guineen gezahlt werden mußten. Der Mann mußte ben Berftand verloren haben, man bemäch= tigte fich baber feiner, brachte ibn in ben untern Schiffsraum in Berwahrung und übergab bem Dberfteuermann bas Commando. Diefer hielt bem Lande wieder zu. Am 25. Februar waren die Unglücklichen St. Ives in Cornwallis gegenüber, und durch Nothschüffe famen 2 Boote mit einem Lootsen und einem Bim= mermann berbei. Letterer ruderte eiligst wieder ab, als er die fremden Truppen erblickte, Ersterer aber ließ sich bereden zu bleiben und fich auch, nach Auszahlen von 30 Guineen und Borzeigen ber Schiffspapiere, bewegen, die Führung des Schiffes zu übernehmen. Dieses war mittlerweile wieder in die Gee ge= trieben worden und die Nacht brach ein. Der Lootse entdeckte jest den leck und Alles gerieth in die gewaltigste Bestürzung, als diefer fagte, bag bas Schiff bald finten wurde. Durch unablässiges Pumpen und Schöpfen wurde das Wraf noch über bem Wasser erhalten, bis der Tag anbrach und man gewahrte, daß es der Rufte wieder zutrieb, die mit einer großen Menschenmenge bedeckt war. Diese erhob plöglich ein furchtbares Ge= schrei und in bemselben Augenblicke fant bas Sintertheil bes Brats. Alles rettete sich auf das Bordertheil, das noch über bem Waffer ragte und mittelft eines zugeworfenen Taues wurde biefes an's land gezogen. Die Geretteten faben fo schrecklich und abgezehrt aus, daß die Ruftenbewohner in Wehklagen und Weinen ausbrachen.

Mitte März gingen die Mannschaften nach Plymouth ab, von wo sie Mitte August wieder mit einem Refrutentransport eingeschifft wurden und am 17. October 1780 bei New-York zum zweiten Male landeten.

Doch kehren wir nun wieder zur Flotte bei Thybee zurück. Diese blieb daselbst bis zum 5. Februar 1780 liegen. Man empfand hier schon den Borgeschmack der Tropen in Klima und Leben. Die guten Deutschen machten hier zuerst Bekanntschaft mit Alligatoren und anderen bisher nicht bekannten wunderlichen sa zuweilen gefährlichen Geschöpfen; aber trefflich ließ man sich auch das erlegte Wildpret schmecken, das man hier zahlreich traf, namentlich auch wilde Tauben in großer Menge und Austern in hülle und Külle.

Um 5. Februar segelte die Flotte von Thybee ab. Einige Schiffe gingen nach Savannah, einige andere nach Bedfort

ab. Den General Patterson betachirte Elinton mit 2000 Mann, um über Augusta nach Südearolina vorzudringen. Jener war aus Georgien, wo Alles in tiefer Ruhe war, erst zu Elinton gestoßen.

Der größere Theil der Flotte steuerte der Küste Süd-Carolinas zu und am 11. lief sie in den Nord-Edistone-Sund ein. Am 12. wurde die Avantgarde bei Simons-Jeland debarquirt und am nächsten Tage die übrigen Truppen. Bei Simons-House wurde ein Lager bezogen. Die Besisser dieser Plantage waren entstohen, man fand in den Häusern nur noch einige alte und vertrüppelte Neger, die man als abgenutzte und werthlose Waare zurückgelassen hatte.

Durch die Mitte der Insel zog sich ein dichter Bald, der mit schönen Wegen und Alleen durchschnitten war, die zu den zerstreuten Wohnungen der reichen Plantagenbesüger sührten. Das Erste war, hier Pferde zusammen zu treiben, um die Wagen und die Artillerie bespannen zu können, die hier zwar klein, aber in großer Anzahl zu sinden waren. Die Pferde, die man mit an Bord genommen hatte, waren bei der stürmischen Fahrt meist drauf gegangen oder unbrauchbar geworden. Lebensmittel aller Art waren hier in Übersluß zu sinden, Alles grünte und blühte, ein lachender Himmel spannte sich über der reichen Landschaft aus. Es war für die Antömmlinge ein Gefühl, als wenn sie plöglich aus der Hölle in's Paradies versest worden wären.

Der-Obergeneral Clinton hatte es nun zunächst auf den Besith der Insel Johns-Island abgesehen. Da diese, wie bereits früher erwähnt, durch einen Meeresarm, den Stonos Kiver, vom Festlande getrennt, der Übergang bei Stonos Ferry aber durch einen Posten gedeckt war, so mußte dieser erst weggenommen werden. Auch war Clinton noch hinterbracht worden, daß auf dem Wasser sich eine Rudergaleere besände, den Übergang mit zu vertheidigen. Um darüber mehr Gewisheit zu haben, schickte er den Jägerhauptmann Ewald zum Aussundschaften vor. Die Aufgabe war teine leichte, da nur ein schmaler und im Zickzack angelegter Damm durch den morastigen Boden zu der Stelle des etwa 50 Schritte breiten Wassers führte, von der aus man das jenseitige Ufer genau übersehen konnte. Hier

war aber eine Abtheilung des Pulawsky'schen Corps postirt, und sich unter diesen Umständen ungesehen heranzuschleichen, war eine reine Unmöglichkeit. Ewald war gerade der rechte Mann zu dieser Commission; er nahm seine Zuslucht zu List und Dreistigsteit. Er giug erst in ziemlicher Entsernung mit dem Lieutenant v. Winz ingerode, anscheinend ohne irgend eine Absicht, auf dem Damme spazieren, beide näherten sich aber im eifrigen Gespräch dem User mehr und mehr. Ewald grüßte jezt den den Posten commandirenden Ofsieier höslich, der solches auch in gleicher Weise erwiderte, und beide ließen sich nun in ein Gespräch ein, wobei Ewald allmählig so nahe kam, daß er seinen Zweck vollstommen erreichte und unangesochten zurücksam.

Da der hier aufgestellte Posten nicht von Bedeutung und fein Kanonenboot auf dem Wasser zu sehen war, so ließ Clinston am 14. Februar Stono-Ferry und die Insel besegen.

In der Nacht vom 25. zum 26. Februar um 1 Uhr brach die Armee wieder auf und ging in aller Stille im ersten Morgensgrauen bei Hamiltons = Ferry nach James = Island über. Hier lag sie am 26. still und ging am folgenden Tage nach dem Fort St. Johns vor, das die Amerikaner im vorigen Jahre selbst zerstört hatten. Bon hier hatte man eine wundervolle Ausssicht auf Charlestown, den Hafen und das Meer, sowie auf die reizende Küstenlandschaft, die wie ein Sden vor dem übersraschten Auge lag.

Am 28. ließ der Feind seine Nähe merken; es waren 4 seiner Fregatten herangekommen, die ihr Feuer so wirksam auf das diessseitige Lager eröffneten, daß dieses verlassen und etwas weiter rückwärts verlegt werden mußte. Nur 2 hessische Grenadiersbataillone blieben dort stehen. Drei Mann wurden das Opfer dieses ersten seindlichen Grußes. Nun wurden Schanzen und Batterien aufgeworfen, wobei die Arbeiter zuweilen von den Kugeln der seindlichen Schiffe belästigt wurden.

Am 6. März wurde das Fort Johnstone besetzt, wo auch Clinton sein Quartier nahm. Sier wurde eine Brude über den Wapor geschlagen.

Die Insel James-Island, südlich von Charlestown gelegen, sollte nun möglichst befestigt und der Stügpunkt zu den

weiteren Operationen werben. Man fand hier außer ben von Amerikanern verlassenen und meist von diesen geschleiften Befestisgungswerken auch noch Rubera ehemaliger Bauwerke der Insbianer, rohe und dicke Wälle von Muschels und Austernschaalen, dem einzigen hier vorgefundenen Baumaterial, ausgeführt, um einen Schutzgegen die überschwemmenden Wogen zu haben. Vielsleicht hatten sie auch gleichzeitig als Bollwerke gedient, da man sie noch die indianischen Forts nannte. Die Insel, ziemlich in gleicher Größe mit St. Johns Zoland, war auch ähnlich wie diese bebaut.

Am 12. März kam eine Flotte von Transportschiffen mit allerlei Bedürfnissen an und am 17. rudten die beiben hessischen Grenadierbataillone, die im alten Lager zurückgeblieben waren, in's neue ein.

Die Amerikaner hatten ihre sämmtlichen Streitkräfte, gegen 5000 Mann, in Charle stown zusammengezogen und dieses in der Eile möglichst befestigt. Im Hafen lagen 5 Fregatten, dars unter eine französische, ein altes nicht mehr seetüchtiges Kriegssichiff und mehrere kleinere Fahrzeuge.

Um 24. März rudte bas Grenadierbataillon v. Linfingen nach Church = Bridge, um die Berbindung mit der leichten Infanterie zu erhalten. Am 26. war der größere Theil der englischen Generalität sammt bem Dberbefehlshaber nabe baran, gefangen zu werden. Als nämlich bas Corps bes Brigabiers Patterfon, bas von Savannah über Purisbury burch Sudcarolina marschirt war, am Randolf = Creef anfam, um fich mit der Sauptarmee zu vereinigen, ritt die englische Gene= ralität ohne Bedeckung zu biefen Truppen. Der Weg führte 10 englische Meilen weit burchweg burch bichtes Gebolg. Un= gefähr auf ber Salfte beffelben fiel eine Seitenftrage ein, bie von Bafon = Bridge ber führte, bie ber Major Ferrier mit bem Reft ber Pulawsty'ichen Legion und einem Detachement amerifanischer Milizen besetht bielt. Man fam unangefochten bei Pattersons Corps an. Als auf dem Ruchwege die Generalität wieder an dieser Kreuzstraße anfam, machte der vorsichtige Sauptmann Ewald, ber fich mit bei ber Partie befand, ben neben ihm reitenden General Leslin auf bas Gefährliche Dieses Punktes aufmerkfam und erlaubte sich die Frage: warum man diesen nicht zur Sicherheit der Generalität mit einem Detachement besetzt habe, da doch der Feind jest einen guten Fang machen könne? Lestie lächelte darüber und schien Ewalds Besorgniß überslüssig zu sinden. Allein kaum waren die Generale wieder im Hauptquartier angelangt, so traf die Nachricht ein, daß der Oberst Hamilton und der Hospital-Inspector Smith, die den Generalen unmittelbar folgten, nehst einem Theil der Bagage des Patterson'schen Gorps an jenem Kreuzwege in seindliche Hände gefallen seien. Es wurde zwar sofort eine Abtheilung zum Verfolgen des Feindes entsendet, dieser war aber bereits mit seinem Fange in Sicherheit. Wäre Major Ferrier etwas früher am Plaze gewesen, so hätte er einen noch besseren Fang machen können.

Am 28. rudte die Armee wieder etwas, bis Trintons= House, vor und kam so dem Ashleyfluß näher.

Charlestown, die Hauptstadt Südcarolinas, liegt am Südende einer Landspige, die westlich vom Ashleys, östlich vom Coopers Fluß bespült wird. Legterer ist breiter als jener und in ihm erhebt sich nördlich von der Stadt die kleine Insel Towns Marsh, die durch einen schmalen Flußarm, den Towns Creef, vom Lande getrennt wird. An der Mündung des Flusses befanden sich noch zwei kleine Inseln, Hoof Filand und Shustos Folly. Etwas weiter östlich liegt die Insel Sulslivan, auf der die Amerikaner einige Werfe angelegt hatten, die, dem Fort Johnson auf James Island gegenüber, zu beiden Seiten der Hafeneinsahrt sich befanden.

Charlestown zählte damals gegen 1500 Säuser mit etwa 14000 Einwohnern, die fast zur Sälfte aus Negern bestanden.

Nördlich, nach ber Landseite zu, war die Stadt mit älteren ausgemauerten Werfen umgeben. Sie hatte von dieser Seite nur einen Eingang durch ein befestigtes Thor, dessen Werfe, wegen Mangels an Steinen in dortigen Gegenden, von Austernschalen und Kalt hergerichtet worden waren. Diese ältern Werfe waren bisher sehr vernachlässigt worden, jest arbeiteten die Umes

<sup>1)</sup> v. Emald, Belehrungen über den Krieg. Bb. 2.

rifaner, wie bereits erwähnt, emfig an ber Wieberherstellung berfelben, sowie auch an ber Errichtung neuer.

Die Urmee ging am 29. über ben Ushlen, ber gegen 15 Schritte breit sein mochte. Die Avantgarbe hatte fich bereits mit ben feindlichen Borpoften in's Plankeln eingelaffen, die letteren zogen fich jedoch bald auf ihr Gros zurud. Die Spige bes Jägervortrabs erblicte nämlich feindliche Reiterei auf Schuß= weite und erhielt gleichzeitig bas Feuer von 300 in ben Bufchen verstedten Riflemans von beiben Seiten. Bunachft hinter ber Spite ritt ber britische Obergeneral mit einigen der ersten Führer. Ein junger britischer Stabsofficier, ber eben an Clinton berangeritten fam, um ihm ben Tob feines Batere zu melben und daß er deffen Lordswürde geerbt habe, wurde durch die Rugel eines Negers getöbtet. Im Sturmschritt liefen die barauf folgenden Jäger ber Spipe zur Gulfe berbei, fie durchwateten unter bichtem Augelregen mit Mube einen Sumpf und trieben ben Feind in die Schangen gurud, die gleich barauf mit Gulfe eines berbeigebrachten Keldstuds genommen wurden. Gin Jager wurde erschoffen, zwei wurden verwundet. Um nächften Tage ftand bie bieffeitige Armee auf Ranonenschußweite von den Linien ber Stadt.

Am 31. März unternahm General Clinton unter eigensthümlichen Umftänden eine Recognoscirung, die Werfe der Festung in möglichster Nähe in Augenschein zu nehmen. Zur Deckung dieses etwas gewagten Unternehmens nahm er 20 hessische Jäger unter Hauptmann Ewald mit, der bei solchen Gelegenheiten in seinem Element war.

In der sonst freien Umgebung der Stadt befand sich vor dem rechten Flügel des Belagerungscorps eine Baumgruppe und weiter vor etwas niederes Strauchwerf; um aber dahin zu kommen, mußte erst ein schmaler und elender Damm, der durch einen Morast führte, überklettert werden. Nachdem dieses, ohne vom Feind bemerkt zu werden, geschehen war, postirte Ewald die Hälfte seiner Jäger verdeckt im Holze, mit der andern froch er auf Händen und Füßen unter dem Strauchwerk bis so nahe an die Werke, daß er diese genau übersehen konnte. Jest näherte sich nach dieser Seite, und ganz offen, Elinton mit zwei Geniesofsieren dem Bersteck, die in die Montur der hesssischen Jäger

gekleibet waren. Die Besatzung, die diese brei für eine ber hessischen Patrouillen hielt, die sich oft in solcher Rähe zeigten, fand es nicht der Mühe werth nur einen Schuß zu thun und ließ die Verkappten gewähren, die so volle Muße hatten, ihren Zweck zu erreichen.

Um 1. April wurden die Laufgräben 800 Schritte von den Werken eröffnet und die Batterien in erster Parallele aufge-worfen. Bon nun an wurden täglich gegen 1000 Mann zur Besetzung der Trancheen und 500 Mann zu den Nachtarbeiten gegeben, wozu auch die Schiffsmannschaften verwendet wurden. Die Belagerten seuerten sehr viel, aber ohne sonderliche Wirfung.

Abmiral Arbuthoot hatte sich, sobald die Truppen an's Land gesetzt worden waren, mit seiner Flotte vor den Eingang des Hafens gelegt und suchte diesen zu forciren. Er hatte am 9. April Fort Multri auf Sullivans – Island unter einem hefstigen feindlichen Feuer mit dem größern Theil seiner Kriegsschiffe passirt und legte sich nun vor die Stadt. Borber mußte noch eine große Kette gesprengt werden, die quer über den Hasenseingang gezogen war. Es gewährte einen großartigen Anblick, als die stattlichen Schiffe bei einem sansten Ostwind majestätisch und ohne einen Schuß zu thun, unbekümmert um das auf sie gerichtete starte Feuer der seindlichen Batterien, vorübersegelten. In einem voraussahrenden Boote saß der Admiral, ruhig mit dem Senkblei das für größere Schiffe gefährliche Fahrwasserprüsend, da dort sich eine Sandbank unter dem Wasser hinzog.

Am 11. April wurde der Platz zum ersten Mal von Clinston zur Übergabe aufgefordert, doch der Commandant, General Lincoln, wies diese entschieden zurück. Nun wurde am 13. das Feuer aus den diesseitigen Batterien eröffnet, die mit 24-Pfündern besetzt waren. Auch wurden Bomben in die Stadt geworfen und bald züngelten an verschiedenen Stellen die Flammen aus der Häusermasse empor.

Am 19. wurde die zweite Parallele zu Stande gebracht und die Laufgräben eröffnet. Tags vorher waren noch Berstärs fungen aus News York eingetroffen.

Um 21. April bot Lincoln, da er auch von der Landseite abgeschnitten war und sich auf die Dauer nicht halten konnte,

bie Capitulation an; da er aber auf einen freien Abzug bestand, so wurden nach einem zweitägigen Waffenstillstand die Feindseligsteiten weiter fortgesetzt. Am 24. versuchten die Belagerten einen Ausfall, sie wurden aber bald zurückgetrieben.

Am 25. in der Nacht famen große Störungen unter ben Arbeitern in den Laufgräben vor. Diese wurden nämlich plöglich mit Kartätschen heftig beschossen, so daß ein Theil derselben die Gräben in Unordnung verließ. Die Heffen verloren dabei gegen 30 Mann.

Am 6. Mai wurde die britte Parallele vollendet; auch wurde ein Damm durchstochen, um das Wasser abzulassen, das die Belagerten um den Platz gestaut hatten. Das Feuer der so nahe gerückten diesseitigen Batterien that nun seine vernichtende Wirkung in größerem Maße, weshalb jest Clinton den Platz zum zweiten Mal zur Übergabe aussordern ließ. Lincoln gab dieser jest Gehör, er ließ sich auf Unterhandlungen ein, die zwei Tage währten, aber nochmals fruchtlos blieben, weshalb am 9. Abends 8 Uhr die Feindseligkeiten wieder begannen. Das versstärfte Feuer wurde nun die zum II. Mittags fortgesest. Jest erst, da diesseits schon Alles zum Sturme fertig war, ließ Linsoln durch Abgeordnete alles gewähren, was Clinton bereits gesordert hatte, womit sich Lesterer einverstanden erklärte.

Am 12. Mai zog die Besagung aus dem Plage und ftredte das Gewehr. Eine englische und eine hefsische Grenadiercomspagnie hatten das Thor besegt. Alles Material, nebst den 5 Kriegsschiffen und mehreren kleineren Fahrzeugen, sielen den Siegern zu.

Die gefangenen Amerikaner und Franzosen bestanden aus: 12 Landregimentern, 3 Artilleriebataillonen, sowie der Stadts und Landmiliz. 1)

Während ber Belagerung hatten fich bie heffischen und ansbach'schen Jäger wieder befonders hervorgethan. Es wurden

<sup>1)</sup> Nach dem englischen Berzeichniß bestand die gefangene Besahung aus: 2 Gen.:Majors, 5 Brigadiers, 46 Stabsofficieren, 145 Capitains, 162 Lieutenants, 41 Fähnrichen, 1 Zahlmeister, 7 Abjutanten, 6 Quartiermeistern, 18 Feldscheeren, 329 Unterofficieren, 137 Tambouren und 5710 sonst Beswassneten, im Ganzen 6609, darunter 1000 Seeleute.

nämlich täglich 60 bieser Jäger unter 3 Officieren in die erste Parallele commandirt, die mit ihren Büchsen den dortigen Mansgel an Geschütz ersezen sollten. Sie schlichen sich zu 3 und 6 Mann so nahe als möglich an die Festung und in einer Distance von 500 Schritten trasen ihre Rugeln noch so sicher, daß manche seindliche Geschützmannschaft total wegrasirt wurde. Risse mans rückten ihnen zwar entgegen, sie konnten aber wenig gegen diese Schützen ausrichten. — Als die dritte Parallele sertig gesworden war, räumten die Jägerbüchsen auf den Wällen so auf, daß am Tage das seindliche Feuer sast gänzlich verstummte. Tropsbem hatten die Jäger nur einen Berlust von 7 Todten und 14 Verwundeten erlitten.

Nächst den Jägern hatten noch die Grenadiere das Ihre gethan, die Elinton, als seine Lieblinge, sämmtlich zu dieser Expedition mitgenommen hatte. Er schenkte ihnen hier als bestondere Auszeichnung weiße Federbüsche, und die Hessen, die solche bisher nicht gekannt hatten, trugen nun auch diesen Schmuck, wenn er auch nicht der bequemste war.

In seinem Bericht vom 13. Mai an das britische Ministerium belobt auch Clinton die Generale v. Huyne und v. Kospoth noch ganz besonders.

Die Truppen hatten bei dieser Belagerung mit mancherlei Widerwärtigkeiten zu kämpsen gehabt. Die Arbeiten in dem feinen und lockern Sande waren besonders schwierig, da dieser, um das Nachrollen zu verhüten, nur durch eingelegte Bretter und Balken gehalten werden konnte. Dazu waren die oberen Schickten bei der mächtigen Hiße brennend heiß; das Wasser in den dort gesgrabenen Brunnen war daher immer warm und dem Durstigen keine Labung. Eine lästige Plage waren noch die gierigen Sandssliegen. Da es an Zugs und Lastthieren mangelte, so mußten die Geschüße von den Schissen aus durch die Mannschaften an den Ort ihrer Bestimmung gebracht und die Boote aus dem Ushley über Land nach dem Cooper getragen werden.

Gleich nach der Einnahme der Stadt ereignete sich noch ein Unglücksfall, indem durch die Unvorsichtigkeit einiger britischen Artilleristen ein Pulvermagazin explodirte, wobei gegen 50 Men-

schen das Leben verloren, barunter auch einige Seffen. Mehrere Säufer brannten nieder.

Charlestown war schon bamals eine ber blühenbsten Städte ber süblichen Provinzen, fast burchweg zeigte sich hier Reichthum und die damit verbundene Üppigkeit, der die Südländer sich so gern hingeben. Unmittelbar nach der Übergabe sah es freilich hier wild genug aus, da die Stadt durch das anhaltende Bombardement nicht wenig gelitten hatte. Um der nächsten Gesfahr zu entgehen, hatten die geängstigten Einwohner Löcher und Gänge in die ungepflasterten Straßen gegraben, in denen sie, wie die Thiere in den Höhlen zusammengefauert, die Schreckenstage verbrachten.

Die hier gemachte Beute, die nach damaligem Brauch zum Theil den Truppen mit zu gut fam, war eine bedeutende. Nach den Mittheilungen eines hessischen Officiers betrug die zu kand und zur See gemachte gegen 300,000 Pfd. Sterling. Diese wurde nach Berhältniß unter die Truppen vertheilt. Beim Resgiment Prinz Carl, das ein beladenes Schiff weggenommen hatte, wurden die Beutegelder solgendermaßen vertheilt: der Oberst 2000, der Oberstlieutenant 1500, der Major 1200, jeder Capistain 400, jeder Lieutenant 200, der Unterossicier 40 und jeder Gemeine 7 Pfd. Sterling.

Um die Vertheilung zu regeln, war eine eigene Commission niedergesett worden, die zum Theil aus Engländern, zum Theil aus Hessen bestand. Es währte lange, ehe sich Clinton und Admiral Arbuthnot über die Schiffsbeute einigen konnten, da Letterer die Hälfte derselben für seine Seeleute beanspruchte, die nichts zur Wegnahme des Schiffes mit beigetragen hatten. Um sie zusrieden zu stellen, wurden zwar ihre Ansprüche gewährt, aber Clinton und Cornwallis verzichteten dasür auf den ihnen zukommenden Löwentheil, der nun unter die hessischen Jäger, die britischen und hessischen Grenadiere und die leichte Insanterie vertheilt wurde, welche Truppen am meisten zu dem so anstrensgenden Dienste gezogen worden waren.

Schon während der Belagerung hatte sich ein sonderbarer Gast bei den britischen Generalen eingefunden: ein häuptling von einem der Stämme der Savannah= Indianer. Dieser Sohn

ber Wildniß erregte ein nicht geringes Aufsehen unter ben Truppen, theils durch feine außere Erscheinung, theils burch fein Benehmen. Er war mit einem furzen aber fostbaren Unterfleide angetban, bas von den Suften bis zu den Knieen reichte, darüber trug er ein blaues Camisol und an den Unterbeinen eine Art Gamaschen von Saffian. Das Gesicht war roth bemalt, burch die Rase bingen silberne Ringe und in ben Zacken ber ausgeschnittenen Dhren filberne Zierrathen, im einen ein fleiner Degen, im andern eine Pistole. Um ben Sals war breifach eine silberne Rette ge= schlungen. Diefer Säuptling batte einen Schotten als Dolmetscher und 600 Indianer zu feiner Bededung mit. Er felbst sprach etwas englisch und zeigte bei seinen Unterredungen einen natur= lichen Berftand. Auch fehlte es ihm nicht an Muth und Kalt= blütigfeit, benn unbefummert um die feindlichen Rugeln, ging er oft in die Laufgraben, um sich bas ihm neue Schauspiel in ber Rabe anzuseben. Er ichlief in einem fleinen Belte auf einer großen Barenhaut. Als einft in ber Racht bas feindliche Feuer ungewöhnlich heftig wurde, war er gleich bei ber Sand, meinend, baß ber Sturm beginnen wurde. Er fragte nach bem General Clinton, und ale man ibm fagte, daß diefer in ben Trancheen fei, begann er feinen Schlachtgefang mit bobler Stimme zu gur= geln "daß alle hunde aus dem lager zusammenliefen" und nach= bem er damit zu Ende war, nahm er ein Gewehr und eine Patrontasche von der nächsten Wache und lief nach den Trancheen, wo er ben General Clinton auffuchte. Der gutmuthige aber auch tapfere Natursohn hatte sich beim Scheiben bie Bunei= gung aller Solbaten gewonnen.

Um 31. Mai wurde ein Theil der Truppen wieder eingeschifft, der andere blieb unter Cornwallis zurück, die völlige Unterwerfung Südcarolinas zu vollenden. Bei dem letteren befanden sich auch die hessischen Regimenter v. Ditfurth, v. Huyne und v. Trümbach.

Erst am 8. Mai stach die Flotte mit den abgehenden Truppen in See und erreichte nach einer günstigen Fahrt schon am 17. Juni Abends Sandy Dook. Um 19. wurden sie auf Staaten-Joland bebarquirt und in die Cantonnirungsquartiere verlegt.

Der diesseitige gemeinsame Verlust bei dieser Expedition wird zu 200 Mann an Todten und Verwundeten angegeben, eine Zahl, die man bei einer fünswöchentlichen Belagerung gewiß als eine geringe annehmen muß. Die Hessen hatten vom 11. Fesbruar die zur Übergabe Charlestowns 11 Todte und 62 Verswundete, also einen Verlust von 73 Mann.

Der amerikanische General Lincoln, der den Platz so tapfer vertheidigt hatte, war damals ein hoher Vierziger und von einnehmendem Äußern. Früher ein wohlhabender Farmer, hatte er, wie so mancher andere höhere Führer, seine militairische Laufbahn erst mit dem Beginn des Krieges angetreten. Der ansbach'sche Regimentsarzt Schöpf, der nach dem Frieden einen Theil der Union bereiste, traf 1783 Lincoln in Princeton und sagt darüber Folgendes:

"Ich hatte das Vergnügen, einige Mitglieder des Consgresses, artige und wackere Männer, kennen zu lernen, und freute mich besonders, das Mittagsmahl in Gesellschaft des Generals Lincoln einzunehmen. Ich fand an ihm einen Mann von vielem gesunden und offenen Verstand, obgleich seine kriegerischen Talente, seit der Übergabe von Charlestown, in den Augen seiner unbilligern Landsleute weniger glänzend zu sein scheinen. Er besigt beträchtliche Ländereien in Neusengland, wohin er sich, nachdem er sich jest der Kriegs Secretairstelle, die er mit Beisall verwaltete, entschlagen, zur Ruhe begeben, und wie vorher, vortressliches Vier brauen wird."

Lincoln wurde befanntlich gegen den General Phillips ausgewechselt und nahm am Siege von York= Town mit Theil. Er starb 1810.

Wenden wir uns nun den Borgangen im Norden wieder zu. Da der britische Obergeneral von Seiten der Amerikaner eine Diversion nach dem Norden vermuthete, so ließ er Bers

<sup>1)</sup> Jäger: 7 Tobte und 14 Berwundete; Grenad.-Bataillon Lengerke: 4 Tobte, 33 Berwundete; Regiment v. Ditfurth: 2 Officiere, 8 Gemeine; Regiment v. Huyne: 5 Berwundete.

<sup>2)</sup> Reise burch die vereinigten nordamerikanischen Staaten von Joh. David Schopf, Th. 1. S. 53.

stärkungen nach Canada abgehen. Hierzu hatte er das 44. Regisment, ein Artillerie-Detachement, sowie die beiden schwachen Regismenter v. Anyphausen und v. Loßberg mit bestimmt und am 4. September die Ordre ertheilt, daß diese Truppen sich am 8. zum Embarquiren sertig halten sollten. Die Regimenter gingen auch an diesem Tage bei Sandy-Hoot auf die Schiffe, Niemand von den Betheiligten wußte aber, wohin die Fahrt gehen würde.

Das Regiment v. Anyphausen erhielt die Schiffe Urcher, Triton und Molly, das Regiment v. Logberg die Fahrzeuge Ring George, Abamant und Radges. Am Bord bes Ring George, einem mit 12 Kanonen armirten Schiffe, be= fand fich der Oberft v. Loos, Commandeur des Regiments v. Logberg, ber als ältefter Stabsofficier bas Commando über beibe Regimenter führte; auf bem Archer war Dberft v. Bort, Commandeur bes Regiments v. Anyphausen. Die Transportschiffe waren meist alte, schlechte Kahrzeuge, so daß an irgend eine Beguemlichkeit nicht zu benken war. Go befanden fich z. B. auf bem Trinton, einer Brigantine, feine Schlafftellen und felbst die Officiere mußten sich auf den blanken Boden legen, wenn sie ruben wollten; auch waren feine Abtritte auf diesem angebracht. Die Schiffsmannschaft, Die eigentlich 18 Mann ftark fein follte, bestand nur aus sieben. Da aus allen Unstalten ersichtlich war, daß die Fahrt eine lange und fturmische werden wurde, so äußerten die Officiere über die mancherlei Mängel ihre Bebenfen gegen ben Capitain, ber aber meinte: bag bas feine Sache nicht fei, die Fahrt auch zunächst nach Staaten = Island ginge, wo ber Agent fich befände, der die weiteren Anordnungen zu treffen babe.

Die Flottille bestand, nachdem die Fahrzeuge mit dem 44. Regiment zu ihr gestoßen waren, aus 23 Schiffen, der das Kriegsschiff Renova mit 50 Kanonen als Bedeckung beigegeben war. Auch einige der anderen Fahrzeuge waren armirt. Diese ging am 19. mit gutem Winde unter Segel und Alles freute sich, da es nun bekannt worden war, daß die Fahrt nach Canada gerichtet sei, darauf, auch dieses Land zu sehen, denn es war immer als eine gute Provinz geschildert worden.

Bereits am 12. zeigten sich die Vorboten eines Sturms, der am 15. Morgens mit einer seltenen Heftigkeit zum Ausbruch kam. Regen und Hagel strömten vom Himmel und bald war die Flotte zerstreut. Die Schiffe wurden mehr oder minder bes schäfigt, die Segel rissen in Fegen und die Steuerruder mußten sestgebunden werden. Um härtesten wurde aber der Triton betrossen, der, wie schon gesagt, unter allen am schlechtesten versorgt war. Der hintermast mußte gekappt werden und als dieses kaum geschehen war, erlag auch der Vordermast der Wuth des Orkans und stürzte über Bord.

Das Schiff, mit 6 Kanonen armirt, legte sich bald auf die Seite und die Wellen schlugen nicht nur über diesem zusammen, sondern das Wasser drang auch sonst von allen Seiten herein. Die Todtensenster wurden eingesetzt und da es an Schiffsleuten sehlte, so griff Alles, was nicht ganz seefrant war und sich nur einigermaßen regen konnte, zu, und selbst der Capitain legte Hand mit an. Er war eben beschäftigt, in seiner Cajüte ein Fenster zu vernageln, wobei ihm ein Officier mit behülslich war, als eine gewaltige Woge an das Hintertheil des Schiffes prallte, das Fenster durchschlug und der einstürzende Wasserschwall Beide zu Boden warf.

Durch ben gewaltigen Stoß waren die Stricke geriffen, mit benen die Geschüße auf dem Berdeck sest gebunden waren. Diese rollten nun bei der heftigen Bewegung des Schiffes hin und her, Alles zertrümmernd, auf das sie stießen. Eine um die andere brach endlich durch die morsche Schiffsbrüftung und stürzte in's Meer. Ein Geschüß war durch die Fallthüre gebrochen, die den Eingang zu den unteren Näumen deckte und zertrümmerte Alles, was ihm beim Falle entgegenstieß. Zum Glück wurde Niemand dabei beschädigt. Das sechste Geschüß, das über der Cajüte des Capitains gestanden hatte, rollte noch hin und her und seizte die Zerstörung auf dem Berdecke fort. Niemand war mehr auf diesem, denn sogar die Schiffsmannschaft hatte sich verstrochen, seden Augenblick ihr Ende erwartend; Keiner wollte mehr Hand anlegen. Der Oberstlieutenant Heymel, der sich mit auf dem Schiffe besand und schon unwohl an Bord ges

fommen war, lag frank barnieder und der Capitain hatte den Kopf total verloren.

In diefer miglichen Lage behielt nur ber Lieutenant Wie= berhold seine Kassung, tropbem er vom falten Kieber geschüt= telt wurde und bemühte fich mit feltener Energie Die Betäubten ober Bergagten wieder aufzurutteln. Es war berfelbe Officier, der bei Trenton zuerst auf dem Pifet angegriffen worden mar. Es lag ibm junachft Alles baran, bas gefährliche Gefchut auf bem Berbede unschädlich zu machen, ba Niemand, so lange es noch rollte, sich dort aufhalten konnte. Er ermunterte die Leute mit fräftigen Worten, ibm zu folgen und "mit Gott" zu versuchen, was in ihren Rräften ftande. Anfangs fand er feinen Unflang, bei ben fonft fo muthigen und gut disciplinirten Beffen, die so sehr an ihren Officieren hingen; ein bisher noch nicht vor= gekommener Fall. Der Muthige gab jedoch die Soffnung noch nicht auf und machte einen abermaligen Berfuch. Er stellte feinen Leuten vor: wie er felbst frank sei und doch mit Sand anlegen, und alle Gefahren theilen wolle, um zu retten. Auch bas balf nicht. Da rief er mit lauter Stimme: Ift benn fein Unterofficier ba, ber Ambition und ein bestisches Berg bat und mir folgen und helfen will? Da erhoben fich ein alter Sergeant und amei Corporale und diesem Beispiele folgten gegen 20 Mann. Gie gingen mit bem Officier hierauf auf's Berbeck, wozu allerdings Muth geborte, benn man lief augenscheinlich Gefahr, entweder von Sturm oder Wogen über Bord geschleudert, oder von dem bin und berschießenden Geschütz zerquetscht zu werden. Es ging noch Alles gut genug ab, benn nur ein Fufelier brach den Arm zwei mal und bem Officier wurde ein Finger zerquetscht. Run ging es an's Pumpen. Bier und vier Mann löften fich bierbei ab, die sich anbinden oder babei an dem Rumpf bes großen Maftes balten mußten, um nicht von ben überfturzenden Wellen weggespült zu werden. Die Arbeit war so angreifend, daß es bie Leute nur 6 bis 8 Minuten lang aushalten fonnten. Bis Morgens gegen 4 Uhr wurde wacker gearbeitet, da brach zu allem Unglud noch die Pumpe und Alles schien verloren; aber die Noth macht erfinderisch und ein großer Eimer wurde an einen Strick gebunden und vermittelft beffelben bas Waffer aus ber

Tiefe geholt. Als es Tag geworden war, wurde das Pumpenwerf wieder reparirt. Bei einer heftigen Bewegung des Schiffes wurde ein Mann über Bord geworfen, der aber noch ein herabhängendes Tau erwischt hatte und so auf wunderbarer Beise gerettet wurde. Unterdessen war der Capitain mit einigen seiner Leute auch wieder auf das Berdeck gekommen und war mit diesen daran einige Boote sos zu machen. Der Officier, der die Absicht dieser Leute, sich allein zu retten, errieth, fragte den Capitain: was er da mache? und als dieser verlegen antwortete: er wolle nur etwas nachsehen, nahm er ihn beim Arm, führte ihn hinunter in die Kajüte, kündigte ihm an, daß er Arrestant sei und ließ einen jüngern Officier und einen Fähnrich bei ihm.

Um Tage fab man erft, wie bas Schiff zugerichtet war und ba auch die Boote so gelitten hatten, daß sie nicht mehr feetüchtig waren, folglich ber Capitain und feine Leute nicht mehr entflieben konnten, fo murbe biefer wieder frei gelaffen. Nachmittage ließ die Gewalt bes Sturmes etwas nach und am 17. flarte fich ber Simmel wieder. Man befand fich im 37. Breitengrade, also in der Sobe von den Birginischen Borgebirgen, so weit mar bas Schiff sublich getrieben worden. Es wurden nun junachst einige Rothsegel aus den Fegen ber zer= riffenen zusammengeflickt und fo konnte bem Schiffe nun einiger= maßen eine Richtung wieder gegeben werben. Rein Schiff von ber Flotte war mehr zu seben. Erft am 20. wurde ein folches wieder erblickt; ber Triton zog eine Nothflagge auf, aber jenes feste unbefümmert seinen Cours fort. Um 25. mit Tagesanbruch befand man fich an ber Delawarebai und ba ber Wind gunftig war, fo hoffte man Sandy-Boot in 2 Tagen zu erreichen und Alles freute fich schon bem Wellentobe und ber Pein etwas entgangen zu fein; aber der Wind wurde bald schwächer und in der Nacht trat gangliche Windstille ein.

Am Morgen des 26. wehte wieder eine schwache Brise und in der Ferne zeigten sich zwei Segel. Alles jauchste, denn man glaubte, es wären von New-York ausgeschickte Schiffe; man sollte aber bitter enttäuscht werden, denn bald genug zeigte es sich, daß es feindliche Kaper waren, die sich mit vollen Sezgeln näherten. Man berieth sich, was zu thun wäre? aber bald

kam man zu dem traurigen Resultat, daß weder zu entsommen, noch Widerstand zu leisten sei. Die Kanonen waren sort, das Schiff war keiner raschen Wendung mehr fähig und ein Kampf gegen die Überlegenheit nuglos. Die Kaper, der eine von 14 der andere von 10 Kanonen, legten nach einer Weile zu beiden Seiten des Triton an und die darauf besindliche Mannschaft gab sich gefangen. Sie wurde nach Little=Egg=Harbour gebracht.

Sehen wir uns nun auch nach ben anderen Schiffen wieder um. Um Morgen des 16. ließ, wie bereits erwähnt, der Sturm etwas nach, das düstere Gewölf zertheilte sich und die Sonne beleuchtete wieder das aufgeregte Meer, aber man gewahrte nun auch, daß die Flotte ganz zerstreut war und welchen Schaben das Wetter an den Schiffen angerichtet hatte. Der Renown hatte den Hauptmast, der Springfield, auf dem sich der Agent befand, alle Masten verloren.

Am 21. schickte ber Commodore einen Officier an Bord bes King George und ließ bem Oberst v. Loos sagen: er hielte es für das Beste, wieder nach New-York zurückzukehren, wohin sich wahrscheinlich die verschlagenen Schiffe ebenfalls bezehen würden. Der Oberst stimmte dem Vorschlage bei und die wenigen noch zusammengebliebenen Schiffe traten nun ihren Rückweg an. Man war bis zum 36. Breitengrade gekommen. Um Abend des 2. October liesen die Schiffe Kenown, King George und Springsield im Hafen zu Sandy-Hoost ein.

Nach und nach trasen auch andere Schiffe wieder ein. Am 12 October kam der Radger, der des Capitain v. Bockum Compagnie und einem Theil von des Oberstlieutenants Schäffer Compagnie an Bord hatte, im übelsten Zustande an, indem er den Mittel= und Hintermast verloren hatte. Er war während des Sturmes mit dem Transportschiff Clementine zusammen= gestoßen. Zwei Tage darauf war er von einem amerikanischen Kaper verfolgt und kanonirt worden, da aber Hauptmann v. Bockum alle Aufforderungen, sich zu ergeben, entschieden zurücksgewiesen und versichert hatte, sich bis auf den letzten Mann zu wehren, zog der Amerikaner endlich ab. Am 9. October wurde er abermals von einem Kaper mit 12 Kanonen angegriffen und

ba Bockum nicht ein einziges Geschütz an Bord hatte und gegen dieses Schiff seder Widerstand nutsloß gewesen wäre, so mußte er sich ergeben. Der Kaper nahm sämmtliche Officiere — Lieutenant Zoll und die Fähnriche Henndorf, v. Waldschmid und Cowan — und 20 Gemeine, zu sich an Bord. Da Hauptmann v. Bockum unwohl war, so ließ ihn der amerisanische Capitain nebst dem Regimentsselbscheer Oliva auf dem Badgar. Dem Unglücke folgte sedoch bald das Glück, denn sichen Fregatte Solabay und so wurden die Gesangenen wieder frei. Nächst dem Triton wurde noch die Molly von den Amerikanern aufgegriffen, die nach Philadelphia gebracht wurde.

Das Schiff Clementine, vom Zusammenstoß und dem Sturme sehr mitgenommen, war eben am Sinken, als noch zum Glücke zwei englische Kaper dazu kamen, die mit vieler Mühe die Mannschaften retteten.

Unglücklicher erging es dem Transportschiffe Adamant, auf dem sich die Leibcompagnie und die Compagnie des Majors v. Hanstein vom Regiment v. Loßberg befanden, das mit sämmtlicher Mannschaft eine Beute der Wellen wurde. Bon Officieren kamen dabei um: Major v. Hanstein, die Stabsecapitains Steding und v. Wurmb und Lieutenant Möller; dann noch die Fähnriche v. Zengen, Nathmann und Walede. Tapfere Krieger, die manchen heißen Kampf bestanden hatten, fanden hier ihr Grab in der Tiefe des Meeres.

Das Schiff Molly, auf dem sich Mannschaften vom Regiment v. Knyphausen befanden, war am 26. September zu Philastelphia eingebracht worden. Es war von der amerikanischen Schaluppe Mars, unter Capitain Taylor, weggenommen worden und hatte 1 Major, 6 Subalternofficiere und 156 Mann an Bord.

Auf den Schiffen waren viele Hessen, die zu Trenton gefangen worden waren und, kaum erst ausgewechselt, abermals das Unglück hatten, in Gefangenschaft zu gerathen. Sämmtliche Gefangene kamen nach Reading am Schupl-Kill, nicht weit von Philadelphia, und wurden erst im November 1780 wieder ausgewechselt.

Am 16. October starb zu New Forf ber brave Oberst v. Minnigerode, Commandeur des dritten Grenadierbataillons und Ritter des Ordens pour la vertu militaire im 49. Jahre, "ein Officier von ausgezeichnetem Werthe, die Ehre seines Corps und seines Fürsten, nicht weniger geliebt und verehrt von seinen Landsleuten als von den Briten, die seine Tapferkeit und Berbienste als Soldat, sowie seine geselligen Tugenden als ein liebenswürdiges und geehrtes Mitglied der Gesellschaft schäpten."

Am 22. Abends fand das Leichenbegängniß in seierlichem Zuge statt, zu dem sich die sämmtliche dort anwesende britische und deutsche Generalität, die Officiere und Soldaten der Garnison, die Geistlichkeit und eine Menge Einwohner einfanden. Der Leichnam wurde in der lutherischen Kirche beigesetzt. Der Hintritt und die Thaten des tapfern und beliebten Obersten wurden in seiner Heimath in mancherlei Liedern besungen, die zum Theil in öffentlichen Blättern erschienen.

Sein Nachfolger im Commando bes Grenadierbataillons war der Oberstlieutenant v. Löwenstein.

<sup>1)</sup> Brief aus Mem = Mort.

## XII. Capitel.

Die Besatung in und um New: Pork unter General v. Anyphausen. — Streifzüge. — Abermalige Absahrt der Mannschaften von den Regimentern v. Anyphausen und v. Loßberg nach Canada. — Anyphausens Zug in die Jersens. — Gesecht dei Connecticuts-Farm. — Dessen Rückzug und Lager auf Elisabeth: Town: Point. — Clintons Rückschr. — Abermaliges Borgehen des Generals v. Anyphausen. — Gesecht dei Springsield. — Dankschreiben des Generals Pattison. — Minterquartiere. — Die hesssischen Täger dei dem unter General Arnold nach Virginien entsendeten Corps. — Avancements. — Borgänge in und um New: Pork 1780.

Als Sir henry Clinton zur Expedition nach Subcarolina abging, ließ er ein Corps zur Deckung new-Norfs unter bem Generallieutenant v. Anyphausen zurud, bas aus ben beiden franklichen und ben zuruckgebliebenen hessischen, sowie 4 englischen und 2 schottischen Regimentern nebst 2 Schwadronen leichter Dragoner und 3 Compagnien Artillerie bestand, zusammen gegen 6000 Mann. Der Winter war einer ber heftigsten in jenen Gegenden, alle Fluffe und die schmalen Seearme waren bermaßen zugefroren, daß man mit schwerem Geschütz und mit Laftwagen barüber binfahren fonnte. Das Gis auf bem Oftfluß war 18 Ruß bid gefroren, eine Stärke, wie man fie noch nicht erlebt hatte. Die Soldaten mußten alte Schiffe zusammenhauen, ja bie Baume in ben iconen Alleen und Anlagen fällen, um nur bas nothigfte Brennmaterial zu baben. Gin fleines Brett fostete 6 bis 8 Pence. Da ber Gegner bie eingefrorenen Schiffe nicht mehr zu furchten hatte und die Befagung noch um britt= halbtaufend Mann geschwächt worden war, die Clinton nach

bem Guben nachgezogen batte, fo mußte Rnyphaufen unter folden Umftänden auf einen Angriff mehr benn je gefaßt fein und jest um so mehr, als sich Bashington bei Morristown, also ibm gegenüber noch befand. 21m 15. Januar er= schien auch plöglich ein 2700 Mann ftarfes Detachement von Washingtons Urmee mit 6 Geschügen und 2 Mörsern, unter Lord Sterling, auf Long-Joland, wo 1800 Mann unter bem Brigadier Stirling ftanden, und brangten beffen Borpoften zurud. Die Amerikaner machten verschiedene Bewegungen, un= ternahmen aber feinen ernftlichen Angriff und als Rnyphaufen ben Versuch machte, 600 Mann Verstärfung durch das Treibeis hinüberzuschicken, zogen sich die Amerikaner gegen Abend wieder zurud, nahm gegen 600 Stud Bieh mit und verbrannte einige Bäuser. In ber Nacht vom 22. Januar sollte ein 250 Mann ftarfer amerikanischer Posten von einem dieffeitigen Detachement aufgehoben werden, da aber die Mitwirfung von zwei britischen Officieren nicht punktlich ausgeführt wurde, so wurden nur 65 Mann gefangen.

Am 25. Januar ging ein anderes Commando, 300 Mann stark, unter dem hessischen Oberstlieutenant Elbing von News York nach News Jersey ab. Dieses hob in News Work ein amerikanisches Detachement von 1 Officier und 30 Mann auf und brachte eine Anzahl Schlachtvieh mit.

Da von nun an die Zeit verstrich, ohne daß die Amerikaner was Ernstliches wieder unternahmen, so beschloß Anyphausen die Nolle zu tauschen und dem Feinde in seiner Winterruhe eine Gegenvisite zu machen.

Am 2. Februar schickte er ein Commando von Kings bridge unter dem britischen Oberstlieutenant Rorton, das aus 4 Compagnien englischer Garde, 2 Compagnien Hessen und einer Abtheilung hessischer Jäger, einer kleinen Reiterabtheilung und etlichen Feldgeschüßen bestand, in die Grafschaft Westchester ab. Die Infanterie wurde ein Stück Wegs auf Schlitten transportirt.

Das Ziel war Youngs Souse, unweit des Dorfes White Plain, in dem ein starker amerikanischer Posten sich befand. Da man sich bei dem tiefen Schnee langsamer als man

berechnet, hatte fortbewegen können, so kam man statt im Morgendunkel, erst nach Sonnenaufgang am Hause an und da unter solchen Umständen ein Überfall nicht mehr möglich war, so wurde ein offener Angriff vorbereitet. Nach hisiger Gegenwehr wurde der seindliche Posten überwältigt, 40 Mann wurden getödtet und verwundet und 9 Mann gefangen, darunter 1 Major und 5 Subalternofsiciere. Das Haus wurde geplündert und dann angezündet. Das Detachement hatte 3 Todte und 15 Berwundete. Abends traf es wieder in Kingsbridge ein. 1)

Ein anderes derartiges Unternehmen galt dem Fleden Hafensack in New-Jersey. Um 22. März Abends ging ein gemischtes Commando, bestehend aus Briten, hessen und Baysreuthern, gegen 400 Mann stark, unter dem Major Kleerslington, einem tapfern Schotten, ab. Bon den hessen befand sich der Hauptmann v. Tannenburg mit dabei.

Das Commando wurde in Booten über den Sudfon ge= fest. Bom jenfeitigen Ufer aus wurde in aller Stille und moglichster Gile, meift burch buftere Walbungen, weiter marfchirt. Morgens gegen 3 Uhr fam man vor Sakenfad, einem iconen und wohlhabenden Flecken, an. Wider Bermuthen war feine Befagung barin. Diefe hatte fich bereits zurudgezogen und befant fich jest in bem zwei Meilen weiter rudwarts liegenben Pollingtown, einem fleinen Städtchen. Da aber die Gin= wohner Sakensacks als eifrige Gegner ber foniglichen Sache befannt waren, fo befahl Major Rleerlington bie Plünderung und nun fielen die fonft wohl bisciplinirten Solbaten als ein Raubschwarm in ben Drt ein. Die Thuren, Riften und Raften wurden gewaltsam erbrochen, alles wurde durchstöbert und mit schwerer Beute beladen, sammelten sich die Mannschaften auf das gegebene Signal wieder. Alle Manner wurden als Gefangene mitgeschleppt und zulest wurden noch das Rathhaus und einige ber aufehnlichsten Säufer in Brand gesteckt. Mit Tagesanbruch wollte der Commandirende noch nach Pollingtown marschiren und die dortige Besatung aufbeben, allein diese war bereits burch

<sup>1)</sup> Bericht bes Generals v. Anyphausen an Lord Germain vom 27. Marz.

Runbschafter von dem diesseitigen Anzuge unterrichtet, und von den benachbarten Detachements und den Bewohnern unterstüßt, eilten sie den bedrängten Sinwohnern von Hakensack zu Hüsse. So rückte denn plößlich eine amerikanische Macht von 5—600 Mann an, und das mit Beute bepackte Commando kam nicht wenig in's Gedränge. Vielleicht wäre es abgeschnitten worden, wenn nicht noch zu rechter Zeit der Oberst Emmerich mit seinem 400 Mann starken Freicorps zur Unterstüßung herbeigekommen wäre. Dieser deckte die bedrohte rechte Flanke und so zog sich das Commando während eines stündigen Feuerns allmälich zurück. Manche dachten mehr an die Erhaltung ihrer Beute als an einen ernstlichen Widerstand, sonst würden sie wohl die Umerikaner besser abgeschlagen haben, die sie jest dis an's Ufer des Hudson verfolgten.

Laffen wir bier einen Theilnehmer an jenem Buge, ben Mustetier Döhla, felbst erzählen, wie er sich bei bieser Bele= genheit bedachte: "Wir machten beträchtliche Beute, sowohl an Gelb, filbernen Saduhren, filbernen Tellern und Löffeln als auch Mobilien, guten Rleibern, feinem englischen Leinen, seibenen Strumpfen, Sandichuben und Salebinden nebft anderem foftbaren feidenen Stoff, Atlas und Zeuchen. Meine Beute, die ich gludlich mit zurückbrachte, bestand noch aus 2 silbernen Sachubren, 3 Garnituren filberner Schnallen, einem paar baumwollenen Frauenstrumpfen, einem Paar melirten Manne-Sommerftrumpfen, 2 Manns= und 4 Frauenhemden von feiner englischer Leinwand, 2 feine Tafeltucher, 1 filberner Eg= und bergleichen Theelöffel, 5 spanische Thaler und 6 Yorkschillinge an Gelb. Das andere, nämlich 11 Zügel feine Leinwand und über 2 Dugend feibene Tücher, nebst 6 silbernen Tellern und einem silbernen Trinfbecher, fo in einem Pack zusammengebunden gewesen, mußte ich wegen bes eilfertigen und weiteren Marsches wegwerfen und ben nach= eilenden Reinden überlaffen."

Es rollt sich hier wieder ein trübes Gemälde aus dem Kriegstreiben jener Zeit auf: Wir sehen den Soldaten hier zum Näuber werden und sind das bis jest von den deutschen Hülfstruppen in diesem Kriege noch nicht in solcher Weise gewahr geworden, die doch in Vielem eine weit strengerer Mannszucht als die Briten hielten. Wir sahen auch früher die britischen Generale nach-

fichtiger gegen Diejenigen, bie fich ber Bewegung angeschloffen hatten, ba fie biefe mehr als Berirrte betrachteten und fie als Unterthanen bes Rönigs wieder zu gewinnen meinten. Jest aber, nachdem alle Unerbietungen ber Rrone ftolg und entschieden gurudgewiesen worden waren und die Erhebung immer mehr Boden gewann, gab man bieffeits ben Bedanken an eine gutliche Beilegung auf und schlug einen anderen Weg ein. Man wollte nun burch Sarte schrecken und badurch wieder beibringen, was man etwa burch frühere Rachsicht verscherzt zu haben glaubte. Officiere und Solbaten wurden gereizter und bie Deutschen von ben Briten hierzu noch angeregt. Man war ber Meinung, die Über= muthigen bei jeder Gelegenheit geborig zuchtigen zu muffen, um fie badurch um so eber zum alten Geborfam zurudzubringen. Krüber mar jedem Solbaten auf bas Strengste geboten, bas Eigenthum, auch bas bes Gegners zu schonen, bie harteften Strafen folgten bem geringften Bergeben in biefem Puntte, und jest war es ben Rriegern erlaubt, ja geboten worden, nach Belieben zu plundern und zu zerftoren. Man fann es mithin ben Umerifanern nicht verdenten, wenn fie folche Streifereien "Raubzüge" nannten.

Um 8. April Morgens 3 Uhr ging abermals ein Streifcommando von 100 Mann Ansbach-Bayreuthern nach dem Städtchen Murpho und 2 Dörfern ab. Dieses brachte eine Anzahl Bieh nebst vielem heu und Stroh mit zurud.

Durch folche fleine Unternehmungen hielt sich Knyphausen mit feiner kleinen Macht den Gegner vom Leibe, der hierdurch auf seine eigene Sicherheit bedacht werden mußte und daher wesniger daran denken konnte, gegen die diesseitigen Truppen die Offensive zu ergreisen. Nach einem seiner Berichte waren bis Ende März in diesem kleinen Kriege 65 Amerikaner getödtet und 320 gefangen worden.

Knyphausen hatte sich geholfen, so gut er konnte. Er und der unter ihm befehligende britische General Pattison; als Gouverneur der Stadt New Vork, hatten die jest nuglosen Matrosen von den eingefrorenen Schiffen mit in die Stadt gezogen und bewaffnet und auch die streitfähigen Einwohner aufgefordert, zum Schutz derselben die Waffen zu ergreisen. Die 6 Duartiere brachten balb 40 Compagnien auf, die zusammen 2660 Mann ausmachten. Später wurden noch 62 Compagnien errichtet, so daß jest Anyphausen, außer den regulären Truppen, noch über 5796 Mann verfügen konnte. Der hessische General hatte unter diesen schwierigen Umständen in einem durch das Eis jest zugänglichen offenen Plaz mit einer Hand voll Leute einem weit stärferen und nahen Feinde gegenüber, das Möglichste geleistet. Sein Verhalten wurde auch von Elinton rühmend anerkannt.

Gereicht auch das kluge und energische Benehmen unter so schwierigen Umständen dem deutschen General zum Ruhme, so wird doch auch durch die Nachsicht, mit der er seinen Truppen das Plündern gestattete, ein Schatten auf seinen Namen geworfen. Mit vieler Wahrscheinlichkeit ist aber auch anzunehmen, daß er nicht nach eigenem Willen, sondern nach den Instructionen der britischen Obergenerale handelte.

Am 15. Mai wurden die nach Canada bestimmten Compagnien von den Regimentern v. Knyphausen und v. Loßberg, deren erste Fahrt so total mißglückt war, abermals eingeschifft.\(^1\) Sie bestiegen die Schiffe bei Brooklyn. Das Commando über diese Truppen erhielt wieder Oberst v. Loos. Am 17. wurden noch das 44. englische Regiment, ein Artilleriedetachement und 108 Braunschweiger, die eben erst aus der Gefangenschaft in Newsylork angekommen waren, eingeschifft. Auch diese Truppen waren mit nach Canada bestimmt.

Es fehlte nicht viel, so lief diese zweite Fahrt eben so unglücklich als die erste ab. Die aus 30 Segeln bestehende Flotte hatte von Stürmen und anderem Ungemach viel zu leiden, so daß sie erst am 25. Juni im Hafen von Duebeck einlaufen konnte.

<sup>1)</sup> Das Regiment v. Logberg gab 3 Compagnien, namilch bie des Oberft v. Loos, des Oberftlieutenants Schaffer und des Hauptmanns v. Bockum; das Regiment v. Knyphausen nur 1 2 Compagnien unter Oberft v. Bork.

In den Berichten und anderen Aufzeichnungen ist auch in Canada immer von den "Regimentern" v. Anyphausen und v. Loßberg die Rede; es waren aber nicht einmal Bataillone.

General v. Rnyphaufen batte zu feinen nachften Operationen wieder die reichen Jerseys ausersehen. Auch war ihm ber übele Zustand von Washingtons Armee und die gesteigerte Unzufriedenheit unter ben Truppen, die jeden Augenblick in offene Meuterei auszubrechen brobte, nicht unbefannt. Täglich famen Überläufer an die dieffeitigen Posten, nicht felten in ganzen Trupps, so daß ihre Angabl an einem Tage nicht weniger als 160 war. Ramentlich follten die Mannschaften von Jersey und Pennsylvanien den meiften Migmuth zeigen und geneigt fein, wieder gut foniglich zu werden. Anyphausen mußte baber an= nehmen, bag, wenn er fich biefer gelockerten Armee gegenüber zeige und einige verlockende Worte nicht fpare, die Maffe ber Unzufriedenen in feine Reiben überströmen wurde. Er wartete nun fehnlichst auf Clintons Rudfehr aus bem Guden, ber nächstens von baber mit einem Theile ber Armee eintreffen mußte. Als diefer nabe genug beran war, traf er feine Vorbereitungen zum Zuge.

Anyphaufen zog ein Corps von 6000 Mann, aus Briten, Seffen und Unsbachern bestehend, jusammen, wozu die auf Staaten-Joland ftebenden Truppen vom 4. Juni an eingeschifft wurden. In New-Yorf ließ er nur die Bayreuther, die grunen Schotten und Die fammtlichen Provinzialen gurud. Außer bem Regiment Bayreuth wurden fammtliche bort liegende beutsche Truppen aufgeboten. Die 400 Jäger, wobei auch die berittenen, wurden an die Divisionen vertheilt. Das Corps war in 3 Divisionen getheilt, wovon ber General Stirling die erste führte, die aus bem Leibregiment, bem Regiment Landgraf und bem 37. und 38. Regiment bestand. Diese sette in ber Racht vom 6. auf ben 7. über ben Rill. Mit bem erften Grauen bes Morgens, ber etwas neblig war, sette sich die Division wieder in Bewegung. Stirling ritt eben mit ber Borbut, als er burch einen Schuß aus nächster Nabe im Oberschenkel verwundet wurde, fo daß er fofort zurudgebracht werden mußte. Dberfilieutenant v. Wurmb übernahm nun bas Commando. Nachts um 1 Uhr war die zweite und Morgens halb 4 Uhr die britte Division aufgebrochen und über bas Waffer gefett.

Durch den erwähnten Schuß waren indeß die Amerikaner allarmirt worden, die nun rasch der diesseitigen Avantgarde entsgegenrückten. Die Lärmkanonen donnerten, die bewaffneten Mannschaften sener Gegenden nach dem bedrohten Punkte zustammenzurusen, während Trommeln und Hörner von allen Seiten sich hören ließen, die nahe Gesahr zu verkünden. Die zunächst zusammengerafften amerikanischen Truppen stießen bei Elisabethtown auf die Vorhut, wo es zu einem Scharmügelkam. Doch Jene zogen sich bald sechtend nach Connectiscutssfarm zurück, wo sie von einer Unterstüßung aufgenommen wurden.

Anyphausen, der inzwischen mit der zweiten Division nachgekommen war, wollte, ehe er etwas Beiteres gegen den Feind unternahm, erst noch die dritte Colonne abwarten. Unterdeß setzen die hessischen und fränkischen Jäger, die als Borhut dem Feinde nachgerückt waren, das Gesecht lebhaft fort, indem sich die Amerikaner, als sie Succurs erhalten, wieder gegen diese mit Übermacht wendeten. Aber dreimal wurden sie zurückgeworsen. Washington schickte weitere Berstärfungen zu, darunter sogar einen Theil seiner Garde, und die Jäger würden nun haben weichen müssen, hätten sie nicht eben jest auch einen Succurs erhalten. Als nach und nach die ganze erste Division zum Gessecht kam und allmälig einen harten Stand erhielt, rückte endslich Anyphausen mit seiner Division, bei der sich auch das Regiment Ansbach befand, vor, und ließ einige Geschüße aufsahren, worauf die Amerikaner sich zurückzogen.

Knyphausen rückte nun nach Morristown vor, machte aber vor Springsield Halt, um nähere Erkundigungen über den Feind einzuziehen. Hier erfuhr er nun, daß Washington unweit davon mit seiner Hauptmacht stehe, worauf er Abends gegen 9 Uhr den Befehl zum Rückzuge nach dem Landungsplaße gab und dann hier ein Lager bezog.

<sup>1)</sup> Dieses Rencontre fand nicht am 6. Juni, wie Washington Trving angiebt, statt, sondern am 7. Tagebucher und Briefe von hefsischen Officieren, wie auch der des Capitains Erau an den General v. Riedesel, stimmen mit der letztern Angabe genau überein.

Das Gefecht war lang und hißig gewesen. Der biesseitige Berlust betrug gegen 300 Mann an Todten und Berwundeten. Das Leibregiment, das am stärksten mit in's Feuer gekommen war, zählte 2 Todte und 14 Blessirte, unter letzteren Lieutenant Wiederhold. Im Ganzen betrug der Berlust der hessen 80 Todte und Berwundete. Auch das Regiment Ansbach zählte mehrere Berwundete, darunter 5 schwer. Major Seig erhielt einen Streisschuß und Lieutenant Ebenauer von den bayreusther Jägern wurde durch einen Stückschuß getödtet.

Die deutschen Jäger hatten hier wieder den härtesten Stand, indem sie 12 Stunden fast ununterbrochen im Feuer gewesen und ihre sämmtliche Munition verschossen hatten. Besonders hatte sich auch der Major du Puy, vom Regiment v. Bose, ausgezeichnet, wofür ihm der Landgraf den Orden verlieh.

Am nächsten Morgen (8.) gegen 8 Uhr griffen die Amerisaner abermals an und warfen sich auf das 32. Regiment, das sich um 11 Uhr zurückziehen mußte. Die Hessen waren in 3 Treffen getheilt, wovon nun das erste, unter Generalmajor v. Loßberg, vorging. Als aber die Amerikaner immer stärker vordrangen, so mußte auch das zweite, unter Generalmajor v. Hachenberg, vorrücken, worauf dann die Gegner das Gesecht abbrachen.

Anyphausen, der nun zu der Überzeugung gesommen war, daß er über die Gesinnungen im feindlichen Beere falsch berichtet worden sei, stellte seine weiteren Operationen ein; doch blieb er vorläufig noch in seinem Lager stehen.

Der gefallene Lieutenant Ebenauer wurde bei Springfield in Gile begraben. Er wurde als ein tüchtiger und liebenswürstiger Officier allgemein betrauert. Während des Treffens hatte er auch die Bewunderung des Gegners erregt. Als Washingston bald darauf dort lagerte, ließ er sich zu Ebenauers Grabführen und, als er eine Weile sinnend dasselbe beschaut, die leichte Decke beseitigen. Als der Todte, dem man keinen Sarg

<sup>1)</sup> Brief bes heffischen Jägerhauptmanns Grau vom 11. Juni 1780 an ben General v. Riebefel.

hatte geben können, vor ihm lag, sagte er zu seiner Begleitung: Gier wollen wir und ein Beispiel nehmen! Das war ein braver Officier, der seine Schuldigkeit gethan hat und der seinen Feinden unerschrocken unter die Augen getreten ist. — Er befahl hierauf, den Todten anständig zu beerdigen.

Während Knyphausen mit seinem Corps noch in Jersey war, kam Clinton (am 17.) mit seiner Armee aus dem Süden vor New-York an. Das Regiment Bayreuth, das bisher hier gelegen, erhielt Befehl, zu Knyphausens Corps zu stoßen. Dieses wurde am nächsten Tage bei der West-Wharf in Booten eingeschifft und ihm sein Plat, als es beim Corps ange-langt war, auf dem rechten Flügel im zweiten Treffen ange-wiesen. Die Truppen lagerten, ohne Zelte, etwa 2 Meilen von Elisabethtown in einer mit Gebüsch und Strauchwerk bewachsenen Gegend. Bald darauf schiefte Clinton dem General v. Knypshausen noch mehr Verstärfungen, namentlich Cavallerie und Artillerie, zu.

Die beiderseitigen Vorposten standen sich nun ganz nabe einander gegenüber, die fast jede Nacht aneinander geriethen. Bei einer solchen Gelegenheit ging ein amerikanisches Piket, das aus 1 Officier und 30 Mann bestand, zu den diesseitigen Truppen über.

Um 19. Juni fam Clinton selbst zu Anpphausens Corps. Er ließ die Regimenter ausrücken und musterte sie. Um 22. ertheilte er Anpphausen den Besehl vorzurücken und die Amerikaner anzugreisen. Dieser brach am nächsten Morgen mit seinen Truppen auf und marschirte durch Elisabethtown, einen Ort, der damals aus ungefähr 300 häusern bestand und meist von Duäkern bewohnt war. Gleich hinter diesem stieß man auf einen seindlichen Posten, der bald mit Berlust seiner drei kleinen Kanonen zurückgeworsen wurde. Eine Meile weiter stieß man auf eine stärkere seindliche Abtheilung und ein heftiges beiderseitiges Feuern begann, das sich bis gegen Mittag hinzog. Die Amerikaner wurden auch hier zurückgedrängt, worauf die diesseitigen Truppen Springfield, einen kleinen Ort mit 60 bis 70 häusern und in einem Thale gelegen, erreichten. Hier hatten sich einige Regimenter von Wassingtons regulären Truppen

mit der Miliz gesetzt, die hinter Zäunen und in Obsigärten positirt waren. In der Front zog ein kleiner Fluß, der Semps Ereek, hin. Als sich die Anziehenden näherten, wurden sie mit einem starken Feuer empfangen. Anpphausen hatte auf einer Anhöhe 6 Zwölfpfündiger auffahren lassen, die ihr Feuer eröffsneten, aber die Amerikaner hielten dieses ruhig aus "und sind so gestanden, daß seit diesem Kriege in Amerika sie sich noch kein Mal so gehalten wie da."

Ein britisches Regiment, das den Amerikanern im Grund gegenüber stand, litt sehr. Die Bayreuther, die auf der Höhe standen, die rechte Flanke zu decken, erhielten sammt einem britischen Regiment den Befehl, das im Grunde stehende zu unterstügen und mit gefälltem Bajonet auf den Feind los zu gehen. Dieses wirkte und unter heftigem Feuern zogen sich die Ameristaner aus den Gärten und endlich auch aus dem Orte.

Nachmittags wollte Anyphausen bas Gefecht fortsetzen, da sich aber die Amerikaner ungefähr eine Meile hinter Spring = field auf einer für sie vortheilhaften höhe gelagert und Ber= stärkungen erhalten hatten, so ertheilte er den Befehl zum Rückzuge.

Springfield, aus dem fast alle Bewohner entstohen waren, wurde nun geplündert und dann angezündet. Den ersten Feuerbrand warsen die Engländer in die dortige schöne reformirte Kirche, die meist aus Holz erbaut war. Das Feuer griff so gewaltig um sich, daß in einer halben Stunde all' die freundslichen, hinter Obstbäumen und Hecken halbversteckten Häuschen in Asche lagen. Sechs schwer blessürte Amerikaner, denen die Beine abgeschossen waren und die zusammen in einem Hause lagen, kamen in den Flammen sämmerlich um. Das Alles geschah vor den Augen der unweit davon unter den Wassen stehenden Amerikaner. Der brennende Ort, durch den die Straße führte, und der aufsteigende Dualm sollte den Rückzug Knypshausens decken und diesen noch eine Zeit lang verbergen. Man hatte sich aber dabei verrechnet, denn die Amerikaner, über diesen Bandalismus zu Wuth und Nache gestachelt, drangen durch Nauch

<sup>1)</sup> Dohla, als Augenzeuge.

und Feuer ben Abziehenben nach, die sie bis Elisabethtown verfolgten. Sie feuerten unablässig auf die Arriergarde, die jest einen harten Stand hatte und die bei dieser Gelegenheit gegen 400 Todte und Verwundete versor. Der Verlust der Amerikaner wird auf 640 Mann angegeben.

Bon den bayreuthern Jägern wurden der Capitain v. Nöder und Lieutenant v. Diemar tödtlich verwundet. Das Regiment hatte sonst nur 2 Berwundete. Diese Jäger, die mit den königslichen Rangers sich bei der Arriergarde befanden, hielten sich wieder ganz besonders gut.

Die hessischen und ansbach-bayreuther Jäger zeichneten sich auch bei diesem Gefechte wieder ganz besonders aus. Sie stans den über 6 Stunden im heftigsten Feuer, da sie während und nach dem Ausmarsche der diesseitigen Armee die Fronte deckten. Sie hatten in den Gefechten bei dem zweimaligen Bor- und Zurückgehen vom 6. bis 23. Juni 7 Todte und 7 Gefangene verloren und hatten 71 Berwundete, darunter 5 hessische und 2 ansbach'sche Officiere. Da der ganze diesseitige Berlust auf 700 Mann angenommen wurde, so kam auf die Jäger sast der 7. Theil. Sie waren aber auch sast immer im Feuer, nicht nur an den Gesechtstagen, sondern hatten auch stets die Colonne bei den Bewegungen gegen die seindlichen Angrisse zu decken.

Als man burch Elisabethtown marschirte, siel aus einem Fenster ein Schuß, wodurch ein hessischer Jäger start verswundet wurde. Es wurde Halt gemacht, das Haus umstellt und durchsucht, es wurde aber Niemand darin gefunden. Auf Befehl eines englischen Majors wurde das Haus, das einzeln und etwas abwärts vom Orte lag, angezündet. Die Truppen langten Abends sehr ermüdet in ihrem alten Lager an. Sie hatten einen Marsch von 22 Meilen gemacht, hatten wenig oder nichts gegessen und durch die furchtbare Sige sehr gelitten.

Die Regimenter v. Huyne und Ansbach waren im Lager zurückgeblieben.

Kaum, daß die erschöpften Truppen einige Stunden geruht hatten, so wurden sie wieder in's Gewehr gerufen. In mögslichfter Stille sammelten sie sich und verließen das Lager. Sie gingen auf einer Schiffbrucke über den Kill und marschirten bis

Nachts 2 Uhr, wo sie sich wieder lagern und ausruhen durften. Die Ursache dieses schnellen Rückzugs war die: daß Knyps hausen durch einen Spion erfahren hatte, Washington wolle ihn noch in dieser Nacht mit seiner ganzen Macht umgehen, und ihn womöglich abschneiden. Dieses schien sich bestätigen zu wollen, denn kaum waren die Truppen auf Staaten-Island angetommen, so waren auch die Amerikaner in dem eben verlassenen Lager und seuerten auf die Arriergarde. Das Feuer einiger im Flusse liegenden Gallonen hielt sie sedoch von weiteren Belästigen ab, so daß die letzten Abtheilungen unangesochten über das Wasser kamen.

Am 1. Juli stand die ganze Armee, die nun aus 23. Regismenter bestand, in einer Linie vom Oftfluß bis zum hudson bei Philipps-house.

Unter ben aus Europa herübergekommenen Verstärkungen und Ersaymannschaften befand sich auch ein in Hanau geworsbenes aus 830 Mann starkes Freicorps. Dieses Corps, das am 6. April aus dem Lande zunächst nach England abging, stieß nicht zu den in Canada stehenden hanau'schen Truppen, sondern zu Clintons Armee. 1)

Gegen Ende Juli zog Clinton abermals ein 6000 Mann starkes Corps zusammen. Auf Rhode=Island war nämlich die erste französische Division unter General Rochambeau geslandet, die von hier vertrieben oder abgeschnitten werden sollte. Admiral Arbuthnot sollte diese Expedition noch durch die Flotte unterstügen.

Am 21. Juli wurde mit dem Einschiffen der Truppen, wobei sich auch mehrere hessische Regimenter befanden, zu Throgs= Neck am Sund begonnen und am 23. und 24. wurde damit

<sup>1)</sup> Cassler Zeitung vom Jahr 1780. Etwas Räheres über bie Organisation bieses Gorps ist nirgends ausgesunden worden. Wahrscheinlich kam
es mit unter Emmerichs Commando. In der Rang- und Stammliste des
hessischen Armeecorps von 1600 die 1856 ist nur (Seite 16) angeführt:
"Auch der damalige Erdprinz und Graf v. Hanau gab zu diesem Heereszuge ein Gorps Hülfstruppen von 4000 Mann, welches aus einem Infanterieregiment, einem Artilleriecorps, einem Jägercorps und einem Freicorps bestand."

fortgefahren. 1) Am 25. und 26. lag die Flotte still und segeste erst am 27. gegen Abend nach der Huntington Bay ab, wo sie am 28. Mittags wieder ankerte. Hier lag sie am 29. und 30. abermals still und segeste am 31. wieder nach Whitestone, Throgs-Neck gegenüber, wo sie bis zum 3. vor Anker lag, an welchem Tage die Truppen wieder debarquirt wurden.

Das Aufgeben ber Erpedition hatte theils in ben mangels haften Anstalten bes Abmirals Arbuthnot, theils darin seinen Grund, daß Washington näher rückte und Miene machte, auf Kingsbridge loszugehen.

Während Clinton mit seinem Corps bei Whitestone stehen blieb, rückte Anyphausen mit dem seinigen in ein Lager außerhalb der Berschanzungen zu Kingsbridge. Als aber Bashington am 1. August bei Berglants Point über den Hudson gegangen war, zog sich Anyphausen wieder hinter die Verschanzungen zurück.

Am 25. Juli starb ber hesstische Generalmajor v. Hunne in New Worf und wurde dort am 27. mit allen militairischen Ehren begraben.

Der britische Generalmasor Pattison, seitheriger Gouverneur von New-York, hatte auf sein Ansuchen vom britischen Ministerium die Erlaubniß erhalten, seiner geschwächten Gesundbeit wegen nach England zurückgehen zu dürfen. Wie beliebt sich dieser General auch bei den Deutschen zu machen wußte, ersehen wir aus folgender Dankadresse der damals in New-York stehenden hessischen Officiere. Sie lautet:

"Sir! Erlauben Sie, daß wir, die zu New-York in Befatzung stehenden hessischen Officiere, Ihnen für die viele Güte und Merkmale der Achtung, die Sie uns während Ihres hiesigen Commando's erzeigten, hiermit öffentlich unsern aufrichtigsten und wärmsten Dank abstatten. Wir sind auf das Empfindlichste gerührt, daß Ihre mislichen Gesundheitszustände Sie nöthigen,

<sup>1)</sup> Wie viel hestliche Regimenter zu biefer Expedition bestimmt waren, kann hier nicht bestimmt angegeben werben. Dabei waren bas Leibregiment, bas Grenabierbataillon v. Linfingen und 300 Jäger unter Hauptmann v. Pruschenk.

Amerika zu verlassen und ein Commando niederzulegen, wodurch die Armee und besonders wir, die wir die Spre mit Ihnen zu dienen hatten, einen so würdigen und vorzüglichen Officier verslieren. Möchten Sie doch bald Ihre edle Gesundheit wieder erlangen und glücklich nach einem Baterlande zurücksommen, wo Ihr Berdienst und Ihre langen und treuen Dienste mit der Achtung des besten Souverains und dem Beisall einer erhabenen und großmüthigen Nation belohnt werden. Im Namen aller zu New-Jork in Besatzung stehenden hessischen Officiere unterzeichnet sich

New-York, den 25. August

1780.

von Logberg,

Generalmajor und hesstischer Commandeur zu New : Pork."

Pattison erwiederte hierauf:

"Sir! Diesen Augenblick erhalte ich die Ehre Ihres Schreis bens, zu beffen schleuniger Beantwortung mich Dankbarfeit und Ehrfurcht auffordern; nur fehlt es mir an Worten, um Ihnen zu sagen, wie sehr ich mich Ihnen verpflichtet fühle. gutigen Gefinnungen, die Sie und alle Ihre Officiere von mir zu begen belieben, muffen mir febr angenehm sein und ich werde Diefes ftets für eine Ehre balten. Jede Gefälligfeit, Die ich mabrend meines biefigen Commando's ben beffifchen Officieren und bem Corvs erzeigen konnte, war ich Ihrem Berbienst schulbig. und wurde durch die schmeichelhafte Aufnahme berselben jedesmal reichlich bafur belohnt. Das ehrenvolle Zeugniß bes Beifalls und ber Achtung, bas Gie mir zu geben belieben, und 3hr gutiges Borhaben, es öffentlich bekannt zu machen, wird immer ein Stolz für mich fein. Erlauben Gie gutigft, Gir, baf ich bem unter Ihrem Commando ftebenben beffischen Officiercorps mein Danksagungscompliment abstatte. Ich habe die Ehre mit großer Achtung zu fein 3hr gehorsamfter und ergebenfter Diener

Den 25. August 1780.

Jones Pattison."

Seit Anfang October herrschte wieder Mangel an Lebens= mitteln und vom 18. dieses Monats an wurde Hafermehl statt Erbsen ausgegeben. Statt Brod erhielten die Soldaten alten verschimmelten Schiffszwieback und Reis nur in sehr spärlichen Portionen, sowie auch schlechtes gesalzenes Fleisch. Man hoffte sehnlichst auf die aus Europa kommende Provisionsflotte, die jedoch erst am 12. November einlief.

Am 19. October wurden die Winterquartiere bezogen. Das ansbach'sche Regiment blieb in Blomingdal, wo es zulest cantonnirte, stehen, das bayreuther sam wieder nach New-York und das Leibregiment nach Blomingdal und Greenwich, wo es in die am Hudson gelegenen Häuser in einer Länge auf 6 Meilen verlegt wurde. Die hessischen Jäger, die bisher zum größten Theil bei Morris-House auf York-Jöland gestanden hatten, sesten am 28. October nach Long-Jöland über, vereinigten sich da mit den 300 Mann, die bisher bei Elinton gestanden hatten und bezogen bei Jericho erst Cantonnirungs-dann Winterquartiere. Nur ein Posten von 100 Mann war bei Morris-House schouse sehen geblieben, der alle 6 Wochen abgelöst werden sollte. Zum ersten Male sollten die Jäger hier ruhigere Winterquartiere haben. Am 22. November sam auch das ans-bach'sche Regiment nach New-York.

Bährend ber Krieg in ben oberen Provinzen nur matt geführt wurde, wüthete er um so mehr in ben süblicheren. Da Clinton jest sein besonderes Augenmerk dahin gerichtet hatte, so schiefte er einige Berstärkungen ab, die eine unter dem britischen General Leslie am 6. October, die andere unter dem berüchtigten General Arnold, dem Überläufer, am 12. December. Darüber das Weitere im nächsten Capitel.

In diesem Jahre kamen bei dem hesssischen Corps Ende Juni folgende Avancements und Beränderungen vor: Generals major v. Mirbach avancirte zum Generalsieutenant; die Obersten v. Gosen und v. Biesenroth wurden zu Generalmajors ersnannt und ersterer wurde statt des verstorbenen Generalmajors v. Schmidt zum Chef des Regiments Prinz Carl bestimmt. Im November: der Oberst v. Bischhausen (Bischoffshausen) zum Generalmajor und Commandeur des Leibinfanterie Regiments; Oberst v. Burmb bei diesem Regiment ebenfalls zum Generalmajor. Beim Regiment v. Ditsurth wurde Oberst

lieutenant v. Schuler jum Dberft beforbert. Der Generalmajor v. Logberg erhielt bas Regiment v. Mirbach. Major Du Duy beim Regiment v. Bofe avancirte jum Dberftlieutenant. Dberftlieutenant Robler beim zweiten Grenadier : Bataillon Angenelli zum Dberft; ber Major v. Ende beim zweiten Bataillon jum Oberftlieutenant. Beim Garnisonregiment v. Bunau Dberftlieutenant v. Schäffer zum Dberft. Auch wurden brei Keldwebel und ein Feuerwerfer zu Fähnrichen befördert. Die une burch ihre Tagebucher bereits befannten Capitaine v. d. Malsburg und v. Dinflage avancirten zu Majors. Das Regiment v. Mirbach erhielt Generalmajor v. Logberg. Generalmajor v. Anoblauch erhielt die vacant gewordene Inhaberstelle bes Regiments v. Wiffenbach und Dberft v. Ben= ning die des Regiments v. Suyne. Bu Unfang bes folgenden Jahres avancirten bie Generalmajors v. Sachenberg, v. Bofe und v. Logberg zu Generallieutenants; Dberftlieutenant v. Seymel vom Regiment v. Anyphausen zum Oberft und erhielt bas Regiment v. Donop.

Es sind hier nur, der Kürze wegen, die Generale und Staabsofficiere genannt, was wohl insofern nicht übergangen werden darf, als die Regimenter und Bataillone von Dem und Jenem bald nach dem Chef oder Inhaber, bald nach dem Comsmandeur genannt werden.

## XIII. Capitel.

Weitere Borgånge in den süblichen Provinzen zu Anfang des Jahres 1781. — Treffen bei Guilford. — Abgang der beiden franklichen Regimenter nach dem Süben. — Cornwallis in York-Town belagert. — Capitulation und Gefangenschaft. — Berlegung der Gefangenen von Virginien nach Marpland. — In den Baracken bei Frederick-Town. — Erlösung und Jubel. — Das Regiment Walbeck in West-Florida. — Abgang beutscher Ersamannschaften. — Zustände in und um New-York zu Ansang des Jahres 1781. — Washington greift die diesseitigen Linien an. — Glänzende Wassenhaft hessischer Idger. — Clintons misslungene Expedition nach dem Süben.

Der erfahrene und thätige General Cornwallis, der sich, in Folge ungünstiger Zusammenwirkungen, nach Süd-Carolina hatte zurückziehen müssen, entwarf bereits zu Ende des Jahres 1780 den Plan, eine Expedition nach Nord-Carolina zu unternehmen, sobald die aus dem Norden erwarteten Verstärfungen, von denen er bereits avertirt war, eingetrossen sein würden.

Bereits am 13. December traf General Leslie mit seinem 1500 Mann starken Corps, bei dem sich auch das Regiment v. Bose, sowie 112 hessische und fränkische Jäger, unter Hauptsmann v. Röder befanden, in Charlestown ein. Leslie erhielt von Cornwallis die Ordre, sosort zu ihm zu stoßen und, da er sich bereits auf dem Marsche befinde, sich zwischen den amerikanischen General Greene und dessen Berstärkungen zu wersen, um eine Bereinigung der seindlichen Streitkräfte zu verhindern. Nachdem Leslie eine Weile auf Cornwallis' Ordre in Camdon Halt gemacht hatte, erhielt er von Legterem den Besehl, am Catawbassusse hinauf zu marschiren und sich in Nord-Carolina mit ihm zu vereinigen.

Zunächst wurde der amerikanische General Morgan gebrängt, und als er sich endlich stellte, vom britischen Oberst Tarle ton geworsen; doch das Blatt wendete sich bald, denn die Amerikaner, die sich nicht verfolgt sahen, sammelten sich rasch wieder, griffen die Briten herzhaft an und brachten ihnen eine Niederlage bei. Diese Schlappe, die bei den Cowpens vorsiel, frischte hier den gesunkenen Muth der Amerikaner in ähnlicher Weise wieder an, wie früher nach der Niederlage der Hessen bei Trenton, weshalb sie auf die weiteren Operationen im Süden von besonderem Einfluß war. Stedman bezeichnet in seinem Werke diese Niederlage als ein wichtiges Glied in der Rette der Begebenheiten, die Amerikas Unabhängigkeit herbeiführten.

Cornwallis hatte, nachdem er statt einer Siegesbotschaft bie Nachricht von einer Niederlage des Detachements erhalten, Halt gemacht, um Leslie mit seinem Corps abzuwarten. Dieses sieß am 18. Januar zu ihm und nun setzte er seinen Marsch weiter fort. Dieser war ein äußerst beschwerlicher durch Sandswege, Moräste und über angeschwollene Flüsse. Zudem wurde eine Menge Bagage mitgeführt. Der Übergang über den Castawba bot viele Schwierigseiten, indem der tiese Fluß unter dem seindlichen Feuer in einer Furth durchwatet werden mußte. Die Amerikaner unter Greene waren nun aus NordsCarolina hinaus und nach Birginien getrieben. Cornwallis wendete sich hierauf nach Hilborough, erließ hier Proclamationen und suchte seine Streitsräfte zur Fortsetzung des Feldzugs durch Royaslisten zu verstärfen.

Unterdessen hatte jedoch General Greene ebenfalls mehr Berstärfungen an sich gezogen und machte nun Miene, sich auf ein entscheidendes Treffen einzulassen, was Cornwallis sehr erwünscht kam. Letzterer traf hierzu am 14. März seine Anstalten, indem er die Bagage zurückschickte und rückte Greene am 15. nach Guilford zu entgegen, wo dieser stand. Auf dem Marsche stießen etwa 4 Meilen von Guilford die beiden Spisen der Armeen auf einander. Die diesseitige, unter Oberst Tarsleton, bestand aus der leichten Infanterie, den hessischen und ansbach'schen Jägern und der Cavallerie. Es entspann sich sofort ein hisgiges Gesecht, zu dem auch einige Kanonen mitwirtten.

Während dieser Zeit brachte Cornwallis seine Truppen in Schlachtordnung. Diese war folgende: Auf dem rechten Flügel standen das Regiment von Bose und die Schotten (71. Regim.) unter Leslie, unterstügt vom ersten Bataillon Garde, in der Mitte die Garde und die Artillerie und auf dem linken Flügel das 23. und 33. Regiment unter Oberstlieutenant Webster. Die leichte Infanterie und die hesssischen und ansbach'schen Jäger kamen links neben der Artillerie zu stehen und weiter dahinter, auf der Straße, wurde die Cavallerie postirt.

Greene hatte fich in 3 Treffen aufgestellt. Das erfte ftand hinter einer Bede, vor fich freies Feld, zu beiden Seiten und im Ruden Bald. Die bieffeitige Armee rudte rafch vor, fällte nach einer Salve bas Bajonet und fturzte sich mit hurrah auf ben Feind. Dieser wich und gerieth bald in wilde Flucht. Das zweite Treffen, bas im Walbe gebeckt ftand, nahm bie Flüchtigen auf und leistete mehr Widerstand, als das erfte, wurde aber ebenfalls zuruckgedrängt und vom britten Treffen aufgenommen, bas meift aus Continentaltruppen und ber Reiterei bestand. Da fich die amerikanische Urmee auf bem linken Flügel weit über bie bieffeitige Linie ausbehnte, fo nahm Leslie bas Garbebataillon, das ihm als Unterstützung folgte, vor und stellte es rechts in Linie. Webfter batte unterdef mit feiner Brigabe, ber leichten Infanterie und ben beutschen Jägern ben rechten feindlichen Flügel geworfen. Bei bem fteten Borrucken in bem coupirten Terrain, der zunehmenden Ausdehnung der Front, dem Bordringen des linken Flügels und den mehr und mehr ftatt= findenden Kämpfen in einzelnen Trupps, war die dieffeitige Linie aus der ursprünglichen Ordnung und bie und da auseinander gekommen, so daß Lücken entstanden waren. Auf dem rechten Flügel ging es nun auch bigig ber. Das Gardebataillon batte einen Saufen Continentaltruppen angegriffen und geworfen, es war aber in seinem Verfolgen zu hitzig und gerieth in ein anderes Keuer, konnte auch in bem bichten Walbe nicht viel mit bem Bajonet ausrichten. Die Amerikaner sammelten sich nach und nach wieder und so kamen die dieffeitigen Truppen bier auf ein= mal in ein startes Front= und Flankenfeuer. Mehrmals suchte die Garbe eine Sohe zu nehmen, auf der sich feindliche Trupps gesammelt hatten, fie fonnte aber auch bier nichts ausrichten, fie gerieth endlich gang auseinander und in Unordnung, und lief, trop alles Buredens ihrer Officiere, jurud. Das Reuern auf bem linten Flügel und im Centrum begann wieder, es wurde ftarfer und ftarfer und die dieffeitige Lage begann febr fritisch zu werden. Da nun das 71. Regiment fich schon früher zu Bebftere Unterftugung mehr links gezogen batte, fo ructte bas Regiment v. Bofe unter Oberftlieutenant Du Puv in fefter Saltung vor. Unter biefem sammelten endlich bie britischen Officiere die zerftreuten Garben wieder und ruckten mit ben Seffen in Sturmschritt beran. Die Amerikaner konnten biefem Anvrall nicht widersteben und wurden geworfen; aber faum war dieses geschehen, so wurden die Beffen von einer andern Abtheilung im Rücken angegriffen. Diese wendeten nun um, sich auch biesen Keind vom halfe zu schaffen, und als sie vorne ebenfalls wieder attafirt wurden, machten fie nach beiben Seiten Front, indem das hintere Glied Rehrt machte, so daß jedes Glied dem Feind nach vorn= und ruchwärts die Stirn bot, und trieben fo die weit überlegenen Amerifaner gurud.

Dieses tapsere Regiment hatte bemnach noch im letten Moment den günstigen Ausgang der Schlacht entschieden, was auch die britischen Führer anerkennen mußten. In der New-Yorfer Zeitung wurde es auch öffentlich belobt. Deffen Tapserkeit wurde fogar mit der von Cäsars zehnter Legion verglichen. Auch die Londoner Hofzeitung rühmt das Regiment und namentlich auch dessen Führer neben den Namen der britischen Officiere, die sich hier auszeichneten. 1)

<sup>1)</sup> Der Landgraf Friedrich schrieb über das Berhalten des Regiments, dd. Beißenstein am 13. September an den General v. Anyphausen:

<sup>&</sup>quot;Unter ben einberichteten Neuigkeiten sind Mir die vom Wohlverhalten bes Regiments von Bose unter Unführung des Oberstlieutenants du Puy und gleichmäßig von dem des Capitains Ewald vom Jäger-Corps ungemein angenehm zu erhalten gewesen.

Der herr General-Lieutenant wollen deswegen sowohl dem vorerwähnten Regiment als auch dem Oberst-Lieutenant du Pun Meine ausnehmende Zufriedenheit unter Versicherung Meiner ganz hesondern Huld und Gnade bezeugen und solches bei Ausgebung der Parole öffentlich bekannt machen."

Das Regiment hatte hier zum ersten Mal Gelegenheit gebabt, in diesem Kriege seine Bravour zu zeigen. Es hatte bisher nur einmal an einem Gesecht bei Montgomery Theil genommen, wobei ihm seine besondere Rolle zugetheilt worden war. Die hessischen Jäger, die bei Wehsters Brigade auf dem linken Flügel sochten, zeichneten sich auch hier wieder aus. Dieser Sieg war um so ehrenvoller, als die amerikanischen Truppen den diessseitigen um das Dreisache überlegen waren; er war aber theuer erkauft, denn der diesseitige Verlust wird auf 550 Mann ansgegeben. 1)

Bom Regiment v. Bose wurden die Ofsiciere Hauptmann Eigenbrod, die Lieutenants Schwaner und Geyso blessirt; Hauptmann v. Wilmowsky und Lieutenant v. Trott starben bald darauf an ihren Bunden. Der übrige Berlust ist nicht genau befannt, doch mag er, nach dem Verhältniß der Ofsiciere zu schließen, ein nicht unbedeutender gewesen sein. Die Nacht nach dem Tressen war für einen großen Theil der Verwundeten eine furchtbare. Man hatte sie nicht schnell genug unterbringen können, da sie weit weggeschafft werden mußten. Die Nacht war rabenschwarz und der Regen goß in Strömen herab. Man hörte durch das Rauschen desselben und das Sausen des Windes das Jammern und Stöhnen der Unglücklichen, wovon Viele den Morgen nicht wiedersahen.

Die Menge der Verwundeten, Mangel an Provision und namentlich die Ermüdung der Truppen hatten die diesseitigen Führer verhindert, die Umerikaner weiter als dis Neady-Forge zu versolgen. Die Hessen hatten unter dem heißen himmelsstrich furchtbare Strapazen zu überwinden und dis setzt gegen 200 deutsche Meilen zurückgelegt, in einem Tage zuweilen 5 bis 6, wobei 150 brückenlose Flüsse und Wasserarme überschritten wurden. Dabei hatten sie zuweilen die größten Entbehrungen zu erleiden.

<sup>1)</sup> Nach bem Bericht bes Grafen Cornwallis an Lord St. Germain war der diesseitige Berlust: Tobte: 1 Oberstlieutenant, 2 Lieutenants, 2 Fähnsbriche, 13 Unterofsciere und 75 Gemeine; Verwundete: 2 Brigadiers, 2 Oberstzgieutenants, 9 Capitaine, 4 Lieutenants, 5 Fähnbriche, 35 Unterofsciere, 5 Spielleute und 369 Gemeine; Vermiste: 1 Unterofscier und 25 Gemeine.

Cornwallis zog sich mit ben erschöpften Truppen nach Wilmington zuruck, gönnte ihnen hier einige Ruhe und nachbem er die Kranken unter dem Schutze der Jäger und einiger anderen Mannschaften zurückgelassen hatte, trat er seinen Marsch nach Birginien an.

Unterbeß war auch die zweite, bereits oben ermähnte Ber= ftärfung unter General Arnold eingetroffen. Diefer hatte fich mit feinem 1400 Mann ftarfen Corps, bei bem fich auch 125 beffifche Jager, unter Sauptmann Ewald, befanden, am 12. December zu New-Yorf eingeschifft. Bahrend ber Kahrt wutheten in der fpaten Jahredzeit heftige Sturme, fo bag die fleine Flotte zerftreut wurde, die fich erft in ber Rabe ber virginischen Rufte nach und nach wieder sammeln fonnte. Als die Flotte am 31. December in ben Jamesfluß einlief, fehlten noch immer 4 Schiffe. Die Truppen wurden in fleinen Schiffen ben Strom hinauf gebracht und am 3. Januar 1781 eine halbe Meile von Soodsfort an's Land gesett. Sier wurden sie von einer starten feindlichen Batterie beschoffen, biese wurde aber von 250 Mann, die rasch vorgeschickt wurden, bald genommen und die Geschütze vernagelt. Die Truppen, Die sich noch auf ben gurudgebliebenen Schiffen befanden, ftiegen erft am 9. Januar zum Corps.

Dem General Arnold war von Elinton die Weisung gegeben worden: Dem General Cornwallis vorerst die Bersbindung mit der freien See zu erhalten, dann sich mit ihm zu vereinigen und sich ganz Virginiens zu bemächtigen suchen. Man hatte dabei auf die Unterstützung der Bevölkerung gezählt, hatte sich aber dabei, wie man bald sehen wird, stark verrechnet.

Nächstem hatte Urnold die Aufgabe, auf seinem Zuge alle Borräthe, die er vorsinden würde, zu zerstören. Die erste Probe legte er in Nichmond ab, wo er nicht nur alle Borräthe an Lebensmitteln, sondern auch alle dort aufgespeicherten Handelsartisel unbarmherzig vernichten ließ. Durch solches Benehmen konnten unmöglich die Sympathieen der Bevölferung gewonnen werden.

Bei Flourde Dundret stand ber Baron Steuben mit einem Corps von 7 bis 8000 Mann, der den diesseitigen Truppen ben Marsch nach Portsmouth verlegen, oder diese wenigstens

nöthigen wollte, einen großen Umweg burch unwirthliche Begenden zu nehmen. Alle baber bie Borbut am Pananfluffe bei Mac = Rays = Mill anfam, wo eine Brude über ben Fluß führt, fand fie biefes Defilee mit einigen hundert Scharfichugen und einem Reldgeschüt befest. Urnold fendete fofort ben Dberft Simcoe mit ber Reiterei vor, ben Plat ju recognosciren. Diefer fand bie Brude abgetragen und ben Feind zum Biberftande bereit, was er an ben Beneral melden lieft. Diefer befahl bem hauptmann Emald, fofort mit 50 Fußjägern und 3 Com= pagnien Rangers vorzugeben, der nun im Geschwindschritt vorrudte und Nachmittags gegen 4 Ubr an ber Müble anfam. Der Feind batte biefe, sowie bie barum liegenden Garten und eine nabe Sobe wohl besett. Da dieffeits bes Kluffes eine Plantage lag, so warf sich Ewald mit feinen Mannschaften in einen baran gelegenen Obstgarten und eröffnete ein wirtsames Reuer auf die in ben gegenüber liegenden Garten poffirten feind= lichen Schüten.

Unterdeß versuchte Oberst Sim coe eine halbe Stunde unterhalb der Mühle mit seiner Reiterei durch eine Furth zu setzen und als der Feind dieses bemerkte, verließ er sofort seine Position. Ewald ging mit seiner Compagnie über die Balken der abgetragenen Brücke, er folgte dem Feind auf dem Fuße nach und bald darauf stieß Sim coe auf dem Wege nach Suffolk zu ihm. Die Amerikaner geriethen bald in Unordnung und Flucht, das Detachement wurde fast aufgerieben. Drei Geschüße sielen den Siegern in die Hände.

Simcoe und Ewald rückten am 20. Januar in Portsmouth, dem Hauptwaffenplage Birginiens, ein. Hier, von allen Seiten vom Feinde umgeben, galt es auf der Hut zu sein; die Truppen hatten daher einen anstrengenden Dienst, da namentlich Nachts häusig Patrouillen entsendet werden mußten. Durch die Wachsamseit der Führer wurden zwei seindliche Überfälle vereitelt und mehrere vorgeschobene seindliche Detachements wurden zersprengt.

Ewald war auch auf diesem Zuge immer rührig. Bei einem nächtlichen Marsche von Westertown nach Richmond, wobei er die Borhut des Urnold'schen Corps führte, ging er so

leise und vorsichtig vor, daß ihm in Zeit von 2 Stunden sieben Feinde in die Sande sielen, darunter ein Major, die sammtlich mit Befehlen vom amerikanischen Gouverneur an die verschies benen Befehlshaber der Milizen versehen waren, worin diesen ihr Berhalten angewiesen wurde und Arnold zu wesentlichem Rugen gereichten.

Ewald hatte ben Grundsag, bei solchen Gelegenheiten alles Feindliche frischweg zu attakiren. Er sagt darüber später in seinen trefflichen "Belehrungen über den Krieg": "Trifft der Officier bei Nachtzeit auf den Feind, so giebt er eine Salve und ftürzt sich mit dem Bajonet auf denselben, ohne sich weiter um bessen Stärfe zu kümmern, wodurch derselbe, da er die Stärke nicht sehen kann, stugig werden wird, und der Besellschaber des Ganzen Zeit gewinnt, seine Maßregeln unterdeß zu treffen".

Der Dberft Simcoe wurde vom General Arnold von Portemouth aus über den Elifabethfluß nach der Graf-Schaft Princeg Unna geschickt, um ein feindliches Detachement aufzusuchen, bas ber Schrecken ber foniglich gefinnten Ginwohner und überhaupt bem Urnold'ichen Corps in Bielem läftig mar, und namentlich die Communication mit Portsmouth, zu Land wie zu Baffer, febr binderte. Simcoe nabm feinen Beg über Campe Landing und London Bridge, während Ewald mit einem Detachement rechts gegen die große Brude gefendet wurde. Bon hier aus wendete fich letterer links, er paffirte bie Dowfes = und Brooks = Morafte, bie, nach der Meinung ber Amerikaner, unpaffirbar, für Cavallerie rein unzugänglich waren, um biefen ben Rudzug nach Nordweft = Landing und überhaupt nach Nordcarolina abzuschneiben. Es gelang ben beiden Führern, zum nicht geringen Erstaunen bes Feindes, fich burch die Morafte zu arbeiten und fast bas gange Detachement aufzureiben.

Um 19. März fam ein Gefecht vor, das an jenen flassischen Kampf ber Lacedämonier in den Thermopylen erinnert. Bei Portsmouth stand nämlich eine Feldwache, die einen schmalen Brückenarm, der durch einen Morast führte, besetzt hatte und aus I Unterofsicier und 16 Jägern bestand. Eine Jägerpatrouille stieß auf den General Lafayette, der mit 800 Mann eben

recognoscirte. Er verfolgte die fliebende Patrouille, fam mit Diefer fast gleichzeitig am Damm an und suchte mit fraftigem Unprall bas Bauflein zu erdruden. Sauptmann Emald eilte schnell mit 16 Jagern zur Gulfe berbei und sprach benfelben Muth zu, indem er rief: dem bessichen Ramen vor den Augen ber Briten Ehre zu machen und nicht einen Fuß breit zu weichen, ba ber Feind nur in einer Breite von 3 Mann überschreiten fonne. Geine Jager jauchzten ibm zu. Dreimal liefen bie Amerifaner in Colonnen von 300 Mann in Sturmfdritt an, während die andern feuerten, und jedesmal wurden fie von ben 33 Jägern zurudgeworfen. Reine Rugel ging fehl und ichlug in fo großer Rabe vernichtend in die bichten Maffen. Gelbft Die Riflemans fonnten mit ihren Buchfen nichts ausrichten. Nach erheblichem Verluste gab endlich Lafavette ein weiteres Borbringen auf. Emalb fagte fpater: Man muß nur bei folden Belegenheiten die Abfage an den Schuben fest in die Erde schrauben und an fein Weichen benfen, so wird man selten Begner finden, die uns auf folden Poften umlaufen!

Bon den Jägern wurden mehrere verwundet und felbft ber tapfere Emald hatte eine Schufmunde am Rnie erhalten, fo baß er nach Portsmouth zurückgetragen werden mußte. Urnold, ein gemeiner Charafter, batte fich bierbei abermale schlecht benommen. Er hatte bie Jager, bie fo aufopfernd vor feinen Augen fochten, nicht einmal unterftust. Als er zu Ewald fam und dieser ihm barüber Bormurfe machte, erwiederte er ruhig und falt: er habe geglaubt, ber Poften fei boch verloren. Arger= lich fagte ber Sauptmann: "Go lange noch Gin Jäger lebt, wird fein damnet American über ben Damm fommen!" Diefes nahm ihm Urnold, ber noch immer für einen Umerifaner gelten wollte, febr übel und er rachte fich nach feiner gemeinen Beife badurch, daß er im nächsten Tagesbefehl bas Berhalten ber bestischen Jager gang überging. Em alb führte barüber von feinem schmerzvollen Lager aus gegen Urnolde Abjutanten bittere Beschwerde, und verlangte für feine braven Jager Genug= thuung. Der General begab fich hierauf felbst zu Ewald, entschuldigte mit freundlichem Weficht bas Berfaumte und am

darauf folgenden Tage gab er in einem Parolbefehl den Heffen die verdiente Anerkennung.

Als General Philipps im April von New Porf mit Berstärfungen in Birginien angekommen war, dehnten sich in diesem Lande die diesseitigen Streitkräfte mehr und mehr aus. Die britischen Generale gingen zunächst darauf hinaus, den Ameristanern die Ressourcen aus den reichen südlichen Provinzen abzuschneiden und möglichst viel Borräthe zu vernichten. Auch den hessischen Jägern war die traurige Aufgabe, an diesem Zerstörungszuge mit Theil zu nehmen, doch war ihnen auch hie und da Gelegenheit geboten, sich im ehrlichen Kampse abermals auszuzeichnen. Sie waren hauptfächlich am 25. April mit thätig gewesen, an welchem Tage die Milizen unter General Mühlsberg geschlagen wurden.

Auf Cornwallis' dringende Borstellungen waren Anfangs Mai wieder nicht unbedeutende Berstärfungen von New Forf nach dem Süden abgegangen, wobei sich auch die beiden fränstischen Regimenter befanden. Die Flotte lief am 20. Mai in den Jamessluß ein und ankerte oberhalb New Portsmouth, das noch von den Briten besetzt war.

Arnold stand rechts bei Mansemoad und etwa 100 Meilen vom James. Cornwallis hatte sein Sauptquartier zu Petersburg, etwa 40 Meilen von diesem Flusse entsernt. Sier war vor wenigen Tagen der bei den Deutschen so beliebte und geachtete englische General Phillips an einem hisigen Fieber gestorben. Die Amerikaner hatten Nichmond, die Sauptstadt des Landes und Williamsburg in Neuvirginien noch besetzt, wo die Generale Greene, Wayne und Lafasyette besehligten.

Am 25. Mai erhielten die eben angefommenen Regimenter von Cornwallis den Befehl: nach der Chesapeas Bay wieder zurückzusegeln. Die Schiffe warfen dort am 28. bei New portsmouth Anker und die Truppen wurden zu Mittag ausgeschifft. Diese marschirten darauf durch den Ort und schlugen eine Meile hinter demselben, in einer schönen Sbene, ihr Lager auf. Nur das 43. Regiment stieß zu Cornwallis Armee, die übrigen angesommenen Truppen blieben als Verstärtung der

schwachen Garnison zu Portsmouth, die aus Hessen und Briten bestand, zurück. New Portsmouth war damals ein unansehnlicher Flecken, der aus etwa 130 schlechten hölzernen Häusern bestand. Zwei Meilen links davon lagen die Trümmer des einst blühenden Städtchens Norfolk, das die Amerikaner vor 5 Jahren selbst niedergebrannt hatten, als es damals um die Weihnachtszeit die Engländer besetzen wollten, um dort ihre Winterquartiere zuzubringen. Nur einige elende Negerhütten erhoben sich aus der Wüstenei.

Die Hise wurde bald unerträglich; Mehrere wurden vom Sonnenstich befallen. Der General Leslie, der das Commando über die Truppen führte, erließ daher einen Befehl: daß kein Soldat des Tags ohne Kopfbedeckung ausgehen, auch dieser vor keinem Officier den Hut oder Müge mehr abnehmen solle; auch sollte man sich während des Tages vor der Gluth so viel als möglich zu bergen, des Nachts aber warm zu halten suchen. 1)

Nach Green Bridge, 12 Meilen weit von Portsmouth, war ein Commando entsendet worden, die dortigen Munitionsund Mundvorräthe zu bewahren. Es war ein Fort mit einem Blockhaus, Verschanzungen und 8 Geschüßen versehen. Um dieses waren noch Gräben und Verhaue gezogen, auch war es mit Waldungen und Morästen umgeben.

Am 26. Juni wurde ein 300 Mann startes Commando unter dem Brigadier Fleywalfs von den grünen Schotten entsfendet, um die Amerikaner aus der Bleakschamsechanze zu vertreiben, die ungefähr 30 Meilen links von GreensBridge lag. Es war aus Briten, Hessen und AnsbachsBayreuthern zussammengesest. Die Amerikaner hielten den Angriff nicht aus, sondern zogen sich, mit Zurücklassen von 4 sechspfündigen Kanonen, zurück. Eine Abtheilung von den Lights Hors verfolgte sie noch 2 Meilen weit und brachte 24 Gefangene mit zurück. Die Schanze wurde unterdeß demolirt, die Kanonen vernagelt, da man sie wegen Mangels an Pferden, mehr aber noch der schlechten Wege halber, nicht mitnehmen konnte. Auf dem Rückmarsch wurden

<sup>1)</sup> Es war zu jener Zeit bekanntlich Sitte, baß ber Solbat beim Begrußen eines Vorgesesten ben hut abnahm.

noch etliche 30 Stud Rindvieh aus ben nachst gelegenen Saufern mitgenommen.

Überhaupt war jest an Lebensmitteln kein Mangel. Alles Nöthige war zu haben, das von Händlern gut und billig in's Lager gebracht wurde. Nur Rum war theuer, von dem das Duart einen halben spanischen Dollar (1 Fl. fr.) kostete. Sehr empfindlich war der Mangel an gutem Trinkwasser bei der unsgewöhnlichen Hiße.

Da es an Scheidemunze fehlte, so circulirten eine Menge zerschnittener Goldstücke, um auf diese Weise eine Ausgleichung zu treffen. So fand man einen spanischen Dollar in 8 Theile, die Piastrine in 2 auch 4 Theile zerstückt. Die Virginier zeigten sich den Deutschen sehr gewogen.

Mittlerweile zog fich Cornwallis, burch die Berbältniffe und Clintone Anordnungen genöthigt, aus dem Innern Birginiens zurud und mehr ber Rufte zu, um ba geeignetere Stußpunkte zu finden. Er war am 25. Juni mit Sonnenuntergang aus seinem lager bei Pfauns = Plantage aufgebrochen, um nach Williamsburg zu geben. Er hatte babei feine Marfch= ordnung fo getroffen, daß ber Dberft Gimcoe mit feinem Corps und bem Jagerbetachement seine linke Flanke beckte. Der Dberft follte feinen Marich zwischen bem Chifaboming= und Dis= fantfluß nehmen, dabei alle auf biefen Stromen fich befindenden feindlichen Fahrzeuge vernichten, die Tabacksmagazine verbrennen und alles Bieb zusammentreiben. Simcoe theilte nun fein Corps in zwei Divisionen; mit ber einen ging er am Chifahoming, mit ber andern Sauptmann Ewald am Disfant berunter. Letterem waren außer ben Jägern noch eine englische Grenadiercompagnie, eine Compagnie Rangers und 30 Dragoner beis gegeben. ... o main auf die errange de la con-

Während des ersten und zweiten Marsches wurden der Oberst und Ewald von gut gesinnten Einwohnern gewarnt und ihnen gesteckt, daß ihnen die ganze seindliche Armee auf dem Fuße folge. Der sonst so vorsichtige und schlaue Jägerhauptmann, der solche Mittheilungen gewöhnlich nicht unbeachtet ließ, glaubte sich daßmal ganz sicher. Er selbst sagte später: "Da wir oft nicht weiter als 4 bis 6 Stunden von der Armee entsernt waren, so verlachten wir biese Nachricht und hielten solche für Ersindung der Landleute, die solches gerne aussprengten, um uns dadurch zu bewegen, daß wir unsere Schritte durch ihre Gegenden vers doppeln möchten.« 1)

Dhne sich weiter beirren zu lassen, setzen die beiden Abtheis lungen ihren Marsch fort. Die Führer fühlten sich um so sicherer, als sie bei Bourbons = house die Nachricht erhalten hatten, daß der Oberstlieutenant Tarleton, der mit seiner Legion die Nachhut der Armee bildete, bereits bei Bounds = Plantage, anderthalb Stunden von Ewalds rechter Seite, stehe. Letzterer stieß bei Saons = Bridge, wo die beiden genannten Flüsse sich vereinigen, wieder mit Oberst Simcoe zusammen; die Pässe bei Narwells und Coopers = Mill wurden glücklich passirt und am 26. Morgens 7 Uhr fam das Ganze bei Spencers = Plantage, etwa 2 Stunden von Williamsburg, an.

Da man nun alle Gefahr hinter sich wähnte, die Truppen durch den angestrengten Marsch ermüdet waren und die waldige Umgebung mit ihrem fühlenden Schatten und sprudelnden Quellen zur Rast einlud, so beschloß Oberst Simcoe, hier einige Stunden zu ruhen. Die 1200 Stück zusammengetriebenes Hornvieh wurden unter einer Bedeckung vorausgeschickt, die Truppen sesten an beiden Seiten der durch den Wald führenden Straße ihre Gewehre zusammen, legten das Gepäck ab und lagerten sich in der Ordnung, in der sie marschirt waren. Ewald hatte nämlich die Avantgarde geführt, während eine schottische Compagnie die Nachhut bildete. Man hielt es nicht einmal für nöthig, die gewöhnlichen Sicherheitsmaßregeln zu treffen, sondern man begnügte sich, nur einzelne Avertissementsposten in nächster Rähe auszustellen. Auch nicht eine einzige Patrouille wurde entsendet.

Die Reiterei wurde truppweise nach einem Bache geschickt, bort zu tränken, während die Infanterie zum Theil sich zerstreute. Die Gegend war mit Wald, Morästen und höhen durchschnitten, man hatte daher nicht die mindeste Umsicht. Plöglich knallten einige Schüsse und der Ruf ertönte: Auf, auf! der Feind ist da!

<sup>1)</sup> v. Ewald, Abhandlung vom Dienst der leichten Truppen. S. 162.

Ewald warf sich eiligst auf sein Pferd und jagte nach ber Seite bin, wo bie erften Schuffe gefallen waren. Er fließ bald auf eine ftarte Linie feindlicher Infanterie, von ber fich eben ein Theil links zog. Emald merkte fofort, daß man durch biefes Manover die Strafe nach Williamsburg verlegen und fo die bieffeitigen Truppen abschneiben wollte. Er sprengte wieder gurud, ein frangofischer Officier sette ihm nach und nahm seine ihn begleitende Ordonnanz gefangen. Ewald raffte von feinen Leuten so viel er konnte zusammen und trug bem Lieutenant Bidel auf, mit ben Jagern fich rechts zu ziehen und dem Feinde in die linke Klanke zu fallen. Den Grenadieren und Rangers rief er Bormarts! zu und, ohne einen Schuß zu thun, sturzte er sich mit dem Bajonet sofort auf den Reind. Da gleichzeitig der schottische Sauptmann, ber bie Nachhut führte, ein Gleiches auf ben feindlichen linfen Flügel unternahm und Rittmeifter Schenf mit feinen zusammengerafften Sufaren sich ber feindlichen Reiterei entgegen und biefe über ben Saufen marf, Lieutenant Bickel auch glücklich die linke feindliche Flanke umging und der Oberjäger Sippel mit einigen Mann bem Feinde in ben Rucken gefommen war, so stutte biefer jest und zog sich gleich barauf wieder in die Waldungen gurud. Emalb machte babei 34 Umerifaner, barunter 4 Officiere, ju Gefangenen; Die Briten nahmen einen Officier und etliche 30 Mann gefangen. Der bieffeitige Berluft wird auf 33 Mann an Todten und Berwunbeten angegeben, barunter 3 Officiere; 30 Mann wurden vermift. Die Jager verloren 3 Mann.

Dieses Gefecht war die lette erhebliche Waffenthat der hessischen Jäger in diesem Kriege; fortan kamen nur noch kleinere Plänkeleien beim Borpostendienste vor, die mehr Einzelnen Geslegenheit gaben, Proben ihres Muthes und ihrer Umsicht zu zeigen.

Man hatte bei Spencers Plantage ein gegen 1200 Mann starkes Detachement vom Corps des Marquis Lafayette vor sich gehabt, das er selbst führte. Der Plan des Überfalls war gut berechnet gewesen und unter den obwaltenden Umständen hätte er reussiren mussen, wenn nicht ein seindlicher Major (Mac-Ferson) durch seine unzeitige Size Alles verdorben hätte.

Statt ruhig abzuwarten, bis Alles zum gemeinsamen Überfall fertig war, stürzte er sich auf einige britische Dragoner, die eben ihre Pferde zur Tränke führten. Ein diesseitiger Trompeter, ber eben auf dem Felde herumlief, gab sofort ein Signal und gleich darauf feuerten die Posten.

Welches Vertrauen die hefsischen Jäger bei den Briten genossen, zeigte sich auch hier wieder. Als nämlich der Oberst Simcoe dem Major Amstrong den Befehl gab, mit der im Centrum zusammengerafften Infanterie dem aus dem Walde debouchirenden Feinde mit dem Bajonet und in Colonnen sofort auf den Leib zu gehen, sprach dieser die Besorgnis aus, daß er leicht in die linke Flanke genommen werden könnte. Simcoe erwiederte: Ihre linke Flanke werde ich sichern und so lange Hauptmann Ewald am Leben und die hessischen Jäger zusammen bleiben, wird auch kein Feind in Ihre rechte Flanke kommen!

Die Sige war indeß in diesen süblichern Gegenden immer drückender geworden, die alle menschliche Kraft und Energie zu lähmen schien; Jedermann glaubte baher, daß Cornwallis vorläusig im Lager bei Williamsburg stehen bleiben würde. Aber plöglich brach er am 4. Juli wieder auf, ging am 7. über den Jamesfluß, passirte James-Town und nahm bei Suffolf eine Stellung.

Der Marquis Lafayette hatte am 6. die falsche Nachzricht erhalten, daß Cornwallis mit dem größern Theil seiner Armee über den James gegangen sei, und brach daher rasch mit 5000 Mann und 6 Feldgeschüßen auf, um sich an die Nachzhut der diesseitigen Truppen zu hängen. Er sam Nachmittags am Flusse an und noch glaubend, daß der größere Theil der britischzbeutschen Truppen hinüber und nur der geringere noch diesseits siehe, griff er die Vorposten rasch an. Cornwallis ließ den getäuschten Gegner möglichst nahe heran sommen und machte ihn ganz sicher, dann aber nahm er 3 britische Regimenter (das 80., 76. und 43.), sowie das Regiment v. Bose zusammen und drang rasch vor. Der plöglich so überraschte Gegner wurde kräftig zurückgeworsen, verlor 2 Geschüße und hatte einen Verlust von nahe an 200 Todten und Verwundeten,

während der dieffeitige sich auf 80 Mann belief. Lafayette belästigte nun den Übergang über den Fluß nicht weiter.

Durch die gewaltige Hiße und die letten Gefechte waren die diesseitigen Truppen sehr zusammengeschmolzen. Ewald schreibt darüber: "Ich beklage von Herzen die harte Berwunsdung des braven Capitains Rau und der übrigen guten Leute, die in den beiden Affairen gefallen sind. Auch ich habe hier leider meinen Theil reichlich abgegeben, denn ich habe in Allem nur noch 46 Köpfe zum Dienst." 1)

Am 16. Juli wurden die bei Portsmouth stehenden Regimenter, bis auf zwei, wieder eingeschifft. Die Schiffe blieben 10 Tage in der Chesapeaf-Bay liegen, um frisches Wasser einzunehmen, dann liesen sie (29. Juli) in den York-Fluß ein und gingen bei Yorktown vor Anker. Die deutschen Jäger wurden in großen Booten von Portsmouth nach Yorktown gebracht und kamen dort gleichzeitig mit den leichten Truppen der Vorhut am 30. Juli an. Ein Theil besetzte das diesseitige, der andere das senseitige Ufer bei Gloucester.

Yorktown, auch furzweg York genannt, liegt am füdslichen Ufer des Yorksusses, der hier in bedeutender Breite in die Chesapeak Bay mündet. Einige Meilen südlich von der Stadt ergießt sich der Jamessus in dieselbe Bay. Der Play bestand damals aus etwa 300, meist aus gebrannten Steinen erbauten häusern, nahm aber, im Berhältniß zu dieser Zahl, einen ziemlich weiten Umfang auf einer sandigen Unhöhe ein. Biele häuser waren ruinirt und die erhaltenen von den Beswohnern meist verlassen. Die Besatung, 300 Mann Landmiliz, hatte sich bereits, ohne ein Gewehr abgeseuert zu haben, nach Williamsburg zurückgezogen, das 16 Meilen davon entsernt lag. Der hafen war tief und 2 Meilen breit. Nördlich, der Stadt gegenüber, lag die kleine Stadt Glouchester.

Als Cornwallis sich in Yorktown festseste, bestand seine kleine und bereits sehr geschmolzene Armee aus folgenden Truppentheilen: der Kingsgarde, 3 Bataillonen leichter Infan-

<sup>1)</sup> Schreiben Ewalbs an den General v. Riedesel, datirt aus Suffolk vom 20. Juli 1781.

terie, 6 britischen Linienregimentern, einem Dragonerregiment, 2 Compagnien britischer Artillerie, einem Corps der Bolontairs aus Südcarolina, 6 Compagnien amerikanischer Rangers, einer Sappeurabtheilung und den Marinemannschaften, letztere gegen 1400 Mann stark. Bon deutschen Truppen waren dabei: die beiden hessischen Regimenter Erbprinz und v. Bose, die beiden franklischen Regimenter, die Artillerie derselben und die hessischen und franklischen Jäger.

Um 29. August rudten bie Truppen ungefähr 1000 Schritte weiter vor in die Linien. Es war bisber fleifig gearbeitet und geschanzt worden, ben Plat möglichst zu befestigen, und Tag und Nacht ging es fo fort. Gehr fühlbar wurde gleich Unfangs ber Mangel an Schanzzeug, ba man nur mit 400 Stud verfeben war. Um 30. August erschien eine frangofische Flotte und von der Landseite näherte sich Washington mit feiner Urmee, zu bem auch Lafavette und ein frangofisches Corps fliegen. Die im Safen liegenden Schiffe wurden nun ausgeladen, und die unteren gagen ber Ranonen von diesen in die Schanzen gebracht. Bor bem Lager und ben Linien wurden alle Bege ungangbar gemacht und mit Berhauen verrammelt. Bei ber übermäßigen Sige wurden bie Soldaten durch biefe Arbeiten gewaltig angestrengt; babei waren bie Lebensmittel nur fparlich und fehr theuer zu haben, ba diefe vom Lande ber wenig zu= geführt murben. Die Goldaten erhielten baber nur ichmale Portionen halbverfaulten Schiffofleisches und schimmligen und von Burmern gerfreffenen 3wiebad. Rranfheiten riffen mehr und mehr ein, namentlich Dyffenterie und faule Kieber. Der Tob begann jest icon reichlich zu ernten. Unter ben Dofern befand fich auch ber Lieutenant v. Schuchardt von ben bayreuther Grenadieren. Heftige Gewitter mit Orfanen entluden fich; es waren gewaltige Erregungen ber Natur, wie fie ber Fremdling bisher noch nicht fannte. Schon mehrere Male hatte es im Lager eingeschlagen.

Die frangösische Flotte hatte sich mittlerweile vor die Chefapeak-Bai gelegt.

Um 19. September Morgens gewahrte man, daß viele amerifanische Truppen von Baltimore ber über ben James:

fluß auf Booten gesetzt wurden. Am 24. September griffen die Amerikaner ein Piket vom hessischen Regiment v. Bose auf dem rechten Flügel an, zogen sich aber bald wieder in den Wald zurück.

Am 28. wurde das ganze Lager alarmirt. Die Amerikaner drangen in starker Anzahl gegen die Posten vor und unterhielten ein lebhaftes Feuer. Die Zelte wurden eiligst abgebrochen und alle Bagage in die Stadt gebracht. Am 30. wurde dasselbe wiederholt und etliche 30 Mann Engländer und hessen wurden getödtet und verwundet. In der Nacht rücken alle im Lager stehenden Truppen mit möglichster Stille in die neu vor der Stadt aufgeworsene Linie zurück.

Um 30. stürmten die Amerikaner drei Stunden lang auf die äußerste am rechten Flügel stehende Redoute, wurden aber durch Kartätschen und mit Husse einer im Fluß liegenden Fregatte zurückgetrieben. Unter den Angreisenden hatte man auch französsische Grenadiere mit bemerkt. Am Morgen dieses Tages brachten die englischen Light Dors einen gefangenen und verwundeten amerikanischen Oberst ein. 1)

Am 1. October begannen die Amerikaner die Belagerungssarbeiten, sie hatten aber ihre Artislerie noch zurück. Doch auch die Belagerten blieben nicht müßig und 2000 Mann mußten Tag und Nacht an den Vertheidigungswerken arbeiten. Alle 4 Stunden wurden die Schanzcommandos abgelöst. Am 2. wurde der Feind, der sich in den von diesseitigen Truppen verlassenen Werken festgesetzt hatte, start kanonirt; in den nächsten Tagen wurde die Kanonade stärker, man warf Volktugeln und Vomben. So währte das Feuer diesseits bis zum 9. fort, ohne daß solches von den Belagerern erwiedert wurde. Erst an diesem Tage, Nachmittags 3 Uhr, wurde der erste Kanonenschuß von einer Batterie aus dem Walde, dem rechten Flügel gegenüber, versnommen. Es wurde eine Nedoute beschossen, die auf einer Unshöhe nahe am Fluß und ungefähr eine Meile von den Linien

<sup>&#</sup>x27;) Es war ber Oberft Alexander Scammel. Wafhington Ir: ving verwechselt englische Reiterei mit heffischer; aber bie heffen hatten, außer wenigen reitenden Jagern, gar keine Cavallerie bei sich.

entfernt war. Nachts nach ber Retraite wurde bas feindliche Keuer ftarter, wobei eine im Safen liegende Fregatte burch eine glübende Rugel in Brand gerieth. Um 10. October festen bie Belagerer ihr Keuer noch ftarfer fort; in und außer ber Stadt fand Reiner eine Buflucht mehr vor der Menge Rugeln und Bomben, Die bereingeworfen murben. Die letten Ginmobner flüchteten fich mit ihren besten Sabseligfeiten aus ber Stadt und fuchten Schutz bei ben Sügeln am Fluffe, in die fie Soblen gruben ober fich fonft zu becken suchten; aber auch bier tamen burch Bombenftude Biele um. Das Lager wurde verändert und bie Beite näher an ben Laufgraben aufgeschlagen. Um 11. brullten Die Gefdune noch frarfer; es follen an biefem Tage 3600 Schuffe von Seiten ber Belagerer gefallen fein. Die arge Berftorung bot ein immer traurigeres Bild; die Schiffe und Saufer waren bereits ftark mitgenommen, Leichen und Berftummelte lagen überall umber. Bomben, die in's Waffer fielen, explodirten oft nach mehreren Minuten und machten auf Augenblicke ben Wafferspiegel zu einem Höllenschlund, ber Keuer und Wasser zugleich mit furchtbarem Getofe fpie. Der Boden am Ufer erschütterte wie bei einem Erdbeben.

Das Regiment v. Bofe, bas in ber zweiten Linie am linken Klügel stand, war am meisten exponirt, Rugeln und Bomben schlugen bort am häufigsten ein, es hatte baber auch täglich bie meisten Todten und Bermundeten. In der äußersten Redoute am linken Flügel ftanden Unsbach = Bayreuther, Die ebenfalls ftark mitgenommen wurden. Um 14. sprang eine Bombe im Lager da, wo die Ansbacher standen, wobei in einem Zelte 2 Mann getöbtet und 2 andere schwer verwundet wurden. Biel hatte auch die leichte englische Infanterie zu leiden, welche im Bornwerk, in der Mitte der Linie, postirt war. Mit großer Mühe wurde die nöthigste Fourage berbeigeschafft. Größere Abthei= lungen mußten zum jedesmaligen Fouragiren ausgeschickt werden, bie gewöhnlich die beutschen Jäger bedten. Bei einer folden Gelegenheit zeigte Sauptmann Ewald abermals eine Probe feiner Umficht und Entschlossenheit und rettete auf diese Weise ein fleines britisches Corps, deffen Führer unvorsichtig vorgegangen war.

Ewalb führte nämlich den Bortrab, der aus 100 Dragonern, 60 Jägern und einer Abtheilung Rangers bestand. Da
der britische Dragonerofsicier an der Spize immer zuritt und
man sich weiter und weiter von Gloucester entsernte, so sam
dieses dem vorsichtigen Ewald bedenstich vor. Er ritt mit einer
kleinen Bedeckung 1000 Schritte seitwärts nach einer Riederlassung, die unweit eines Waldes lag, und gewahrte in diesem
eine Abtheilung französischer Husaren. Er vermochte den Commandirenden, daß nicht weiter vorgegangen, sondern hier souragirt wurde. Kaum hatte man aber begonnen, so stürzte die ganze
französische Legion des Herzogs von Lauzün nebst amerikanischer
Miliz hervor und mit knapper Noth zog sich das Commando
nach Gloucester zurück, wobei Ewald die Nachhut führte.

In ber Racht vom 12. auf ben 13. war bas feindliche Feuer nicht fo ftarf ale in ben vorhergebenben Rachten, aber am 14., einem Sonntage, murbe es wieder um fo furchtbarer. Es murben Bomben von 2 bis 21/2 Centner geworfen. Abends zwischen 7 und 8 Uhr griffen die Belagerer Die außern Redouten Dr. 7 und 8 auf der linken Seite an, die von Briten und Seffen be= fest waren; sie hatten sich in einem dichten Rebel berangeschlichen bis an ben Berhau und machten schnell eine Offnung in bemfelben. Es waren frangofifche Grenadiere, die zum Theil mit langen Sturmfpiegen verfeben waren. Sie liefen mit großer Bebendigfeit Sturm auf die Redouten, sprangen in die Graben, riffen die Pallisaden weg und erstiegen bei einer hartnäckigen Begenwehr und unter bem heftigften Feuer mit lautem Sprorufe die Bruftwehr. Bon der Befagung retteten fich nur Wenige burch die Flucht und famen in die Linien zurud; was nicht getöbtet war, murbe gefangen. Die Sturmenben hatten aber auch nicht unbedeutende Verlufte. Sie fegten fich fofort in den Redouten feft und nun wehte bas frangofische weiße Banner mit ben brei goldenen Lilien in nächster Nabe ber Belagerten.

Bei dem gewaltigen garmen in den Außenwerfen wurde das ganze Lager alarmirt. Sämmtliche Regimenter erhielten Befehl, auf den Wall zu rücken. Der ganze linke Flügel feuerte "sowohl aus Eifer und Begierde, als auch aus Herzhaftigkeit, den Feind gehörig zu empfangen", obgleich das Feuer auf so

weite Entfernung gar keine Wirkung haben konnte. Man wollte ben Feind jedoch mehr schrecken als schaden, da man meinte, er würde weiter vorgehen und auf dem bedrohten Flügel durchsubrechen suchen.

Während der Bestürmung bedienten sich die Franzosen und Amerikaner folgender Kriegslist: in der Mitte der Linie hörte man deutsch und laut commandiren: Die ganze Colonne oder Brigade vorwärts Marsch! Halt! Kanonen vor! Es flogen auch einige Büchsentugeln in der Mitte der Linie über den Wall herein. Bei diesem Scheinangriff machten sie die Belagerten glauben, daß der Hauptstoß auf die Mitte gerichtet sei. Auch am 15. währte das starte Feuer auf beiden Seiten fort. Nur in der Nacht wurde das der Belagerer schwächer.

Am 15. Morgens zwischen 4 und 5 Uhr machten die Bestagerten einen Ausfall unter Oberstlieutenant Abercombie, der hierzu 350 Mann erhielt, um zwei nahgerückte seindliche Battestien zu nehmen. Der britische Major Amstrong marschirte mit 200 Mann Freiwilligen in möglichster Stille aus der Hornbatterse und überstel die Arbeiter in den Laufgräben; viele davon wurden mit dem Basonet niedergestochen und 11 Geschüge in einer Batterse vernagelt, während die französische Bedeckung flüchtete, nachstem sie gegen 100 Mann verloren hatte.

Der Major fam mit seinen Leuten ohne bedeutenden Berluft wieder zurud. Um Nachmittag beffelben Tages wurden alle Kranken und Bleffirten binüber nach Gloucester gebracht.

In der Nacht bezogen 250 Mann Ansbach Bayreuther die Hornschanze, da die bisherige Besatung leichter Infanterie im Schaluppen über's Wasser gesetzt wurde, angeblich zu dem Zweck, die Belagerer bei Gloucester und in der Gegend von Kirlen Town zu beobachten. Cornwallis glaubte nämlich, sich dort vielleicht noch durchschlagen zu können und so aus der gefährelichen Falle zu entwischen. Es sollten noch mehrere Truppen übergesetzt werden, als die Elemente sich auch noch seindlich das zwischen legten, indem ein heftiger Sturm mit Regen sich erhob, wodurch die Boote, zum Theil mit Truppen gefüllt, den Fluß hinunter getrieben wurden und so das weitere Übersetzen uns möglich wurde.

Cornwallis hatte, sobald er die Anstalten zur Cernirung des Plages von feindlicher Seite treffen sah, Elinton dringendst um Succurs gebeten, welcher ihm auch zugesagt wurde, jest schwand aber seine Hoffnung darauf mehr und mehr. Er sah, daß er sich nur noch kurze Zeit würde halten können.

Die Nacht über schwieg das feindliche Feuer, während es biesseits fortgesetzt wurde. Desto eifriger hatten aber die Bestagerer gearbeitet: sie waren mit dem Graben und einer Batterie so nahe an's Hornwerk herangerückt, daß man diese mit einem Steinwurf hätte erreichen können.

Um 17. mit Tagesanbruch begann bas jenseitige Feuer wieder, und zwar mit einer Furchtbarfeit und Starfe, wie bisher noch nie. Gine unheimliche Stille war bem Sturme vorhergegangen. Mus allen Schanzen und Batterien ber Belagerer frachten bie Feuerschlunde. Die Besatung bes hornwerfs hatte biese Birfung zunächst auszuhalten, aber auch auf ben ganzen Linien regnete es Bomben und Rugeln schwerften Calibers. Um Morgen fam die leichte Infanterie wieder von Gloucester gurud und besetzte das hornwerf mit. Diese sagten: daß es unmöglich sei, bei Gloucester burchzubrechen, weil nun vom Feinde Alles befest und verschangt sei. Überdies ware noch weiterhin von frangofischen Susaren ein Cordon gezogen. Bald barauf fam Lord Cornwallis in's Hornwerf und beobachtete von bier aus die Belagerer und ihre Werfe. Sobald er wieder in sein Quartier zurudgefommen war, schickte er einen Parlamentair mit einer Waffenstillstandsflagge und einer weißen Fahne zu den jenseitigen Befehlshabern ab.

Da das feindliche Feuer trot des abgesendeten Parlamentairs noch ununterbrochen seinen Fortgang hatte, so schickte Cornswallis Mittags 12 Uhr einen zweiten ab. Aber auch jest schwieg solches noch nicht und wurde erst gegen Abend eingestellt. Mancher Krieger siel noch vergeblich oder wurde verstümmelt. Ein ansbach'scher Soldat, der eben seinem Cameraden Essen bringen wollte, wurde von einer Stückfugel zerrissen.

Schon als der erste Parlamentair abgegangen mar, fingen bie Soldaten an, die Zelte zu zerschneiden und vieles Undere zu

vernichten, bas fie bem Gegner nicht gönnten, benn man wußte wohl, bag von einem freien Abzuge feine Rebe sein wurde.

Als das Feuer endlich schwieg, sah man beiberseitige Parlamentaire hin und her eilen. Während der Verhandlungen flog Abends 9 Uhr noch ein Pulvermagazin in der Stadt in die Luft, das arge Verheerungen anrichtete und wobei 13 Mann auf die erbärmlichste Weise um's Leben famen.

Um 19. October capitulirten bie englischen Generale. Diese ergaben fich fammt ber gangen Befatung zu Rriegsgefangenen; ber Soldat behielt jedoch, außer den Waffen, Alles, mas er fein nannte. "Uns wurde - schreibt ein solcher - nichts von unserer Equipage und Montirungeftuden abgenommen noch angetaftet, fondern wir wurden nach Recht und Billigfeit und Kriegsgebrauch behandelt." Artifel 5 bes Bertrage lautete: "Die Golbaten bleiben in Birginien, Maryland oder Pennsylvanien und zwar fo viel als möglich regimenterweise; sie werden mit den Soldaten des Congresses gleiche Rationen erhalten. Bon jeder Nation, Englandern, Beffen ober Unsbachern, foll ein boberer und anderer Offizier, einer auf 50 Mann gerechnet, auf ihr Ehrenwort die Freiheit haben, fich bei ihren Regimentern aufzuhalten, fie gum öftern zu visitiren um Zeugen abzugeben, wie man sie behandle. Durch diese Officiere foll der Soldat seine Rleidungsstücke und anderes Nothwendige erhalten. Man wird die Paffe bazu auf Begehren ertheilen."

Die Amerikaner und Franzosen besetzten fofort die verlaffenen Werke, Posten und Borrathshäuser.

Diesseits zählte man gegen 1800 Todte und Verwundete, der Verlust der Amerikaner und Franzosen hingegen wird noch um ein Bedeutendes mehr angegeben.

Das Regiment Erbprinz war das stärkfte, hatte aber auch einen bedeutenden Verlust an Todten, Verwundeten und Übersläufern. Die beiden franklichen Regimenter waren zusammen noch 900 Mann start, hatten 40 Todte und Blessirte und 50 Deserteure. Die hessischen und ansbach'schen Jäger, die auf der Insel Gloucester gestanden hatten, waren wieder am meisten gelichtet. Von Ewalds Corps, das hier aus 125 Jägern, 100 Grenadieren, 100 Rangers und 30 Dragonern bestanden

hatte, war nur noch der sechste Theil übrig. 1) 18 schöne deutsche Fahnen und 8 Geschüße wurden nun zu Trophäen für die Sieger. Als Cornwallis den Plaz übergab, konnte er kaum noch über 4000 kampffähige Mannschaften gebieten, während er in seinem Bericht an Clinton die Stärke der Gegner auf 8000 Franzosen, eben so viel Amerikaner und 5000 Milizen angiebt. Der Plaz war nichts Anderes mehr als ein verschanztes Lager, das von allen Seiten beschossen werden konnte und die Munition für die Kanonen war bereits ausgegangen.

Bourgopnes und Cornwallis' Geschick wirkte am Entscheidensten auf den Gang dieses Krieges, denn die Gefangennahme des Ersteren zog die Einmischung Frankreichs nach sich,
nach der des Lord Cornwallis war die Unabhängigkeit der
Staaten entschieden.

Die Belagerung von Yorf = Town war eigentlich die einzige größere Waffenthat, an der die Franzosen während des Krieges Theil genommen hatten.

Nachmittags 4 Uhr rückten die Truppen mit Sack und Pack, Obers und Untergewehr, sowie mit verhüllten Fahnen, aber mit Trommeln und Pfeisen aus den Linien und dem Lager. Der englische Brigades General D'Haro von der Garde commandirte sie. Der traurige Marsch ging auf der Straße, die nach Bils liamsburg führte, in Zügen mit geschultertem Gewehr durch die ganze aufgestellte seindliche Armee, wobei die Tamboure einsschlugen. Die Amerikaner und Franzosen standen regimentsweise und en parade unter'm Gewehr. Bor der Front derselben hielten die Generale und Stabsossiciere. Jene hatten prächtig gesteichete Läuser zur Seite, die mit Golds und Silberborten überladen waren. Bon den französischen Generalen waren anwesend: der Graf von Rochambeau, der Marquis de Lafayette, der Prinz von Saarbrück Zweibrücken und der Prinz de Lauszün, alle in Paradeunisorm mit Ordenösternen auf der Brust.

Auf dem rechten Flügel jedes französischen Regiments wehte die weiße mit Lilien gestickte Fahne und über dieser standen bie

<sup>1)</sup> Das Verzeichniß ber zu York-Town gefangenen beutschen Officiere siehe in Beilage Nr. 3.

Pfeifer und Sautboiften, Die luftig aufspielten. Sier fab man auch einige beutsche Regimenter, Elfasser. Links ftanden Die Amerifaner in Parade. Born, in erster Linie, Die regulären Regimenter, die ebenfalls Spielleute und Mufif hatten, und "noch so vassabel" sich präsentirten. In zweiter Linie standen bie Milizen von Birginien und Maryland "welche schlecht genug, gerriffen und gerlumpt" aussaben. Bor ber Fronte hielten bie Generale Washington, Gates, Greene und Wanne. Diefe Truppen ftanden in einer Ausbehnung, die über eine Meile betrug. "Wir Gefangenen - fcreibt Dobla in feinem Tage= buche - faben biese Truppen alle mit Berwunderung und großem Erstaunen an, wegen ber großen Menge, fo uns be= lagert batten; saben auch wohl ein, bag fie une, die wir nur eine Wachparade gegen fie waren, hatten auffreffen fonnen. Bei unferm Durchmarsche wurde unsere geringe Macht vom Feinde fehr bewundert, indem er und für gablreicher gehalten batte."

Als die Regimenter durch die beiden Armeen marschirt waren, schwenkten sie rechts auf eine große Haide ab, wo eine Schwadron französischer Susaren einen Kreis gebildet hatte. In diesen marschirte Regiment für Regiment, streckte hier das Gewehr und legte alle sonstige Bewassnung ab. "Als unser Herr Oberst v. Seyboth sein Regiment in den Kreis geführt hatte — schreibt Döhla weiter — ließ er uns in Front aufmarschiren, stellte sich vor die Mitte desselben und commandirte zum Präsenstiren, hernach: Streckt das Gewehr und legt Patrontaschen und Säbel ab! wobei es bei ihm und uns nicht ohne Thränen ablief."

Ein Officier schreibt barüber: "bie Scene, die nun folgte, wird mir stets eine traurige Rückerinnerung sein. Es war herzserreißend, den Kummer und die unterdrückte Buth der braven Soldaten zu sehen, die hier die Baffen vor Leuten strecken mußten, die sie gewohnt waren als Krämer und Bauern zu bestrachten. Ein alter Soldat neben mir weinte wie ein Kind, ein Corporal füßte sein Gewehr, warf es dann zur Erde und rief aus: Magst du nie wieder einen so guten herrn bekommen, als ich dir einer war. — Doch muß ich der Bahrheit die Ehre

geben: Die Amerikaner betrugen sich sehr würdevoll und militaisrisch. Sben so ritterlich, nur lärmender und eitler, waren die Franzosen."

Den Officieren wurden die Degen gelassen, auf Veranlassung der französischen Generale, weil dicses bei ihnen so Sitte war. Im Kreise waren alle Generale der Amerikaner und Franzosen zugegen "die an den gefangenen Truppen ihre Freude und Wohlgefallen bezeigten." Unter diesen gesielen ihnen die beiden franklischen Regimenter am besten.

Die Gefangenen gingen hierauf in ihre Zelte zurück und man gestattete ihnen auf den Plätzen, die sie vorher eingenommen hatten, die möglichsten Freiheiten. Die Franzosen hatten die Bewachung übernommen und bezeigten sich in Allem sehr theilnehmend und freundlich. Von den Amerikanern durste, außer den Officieren, Niemand in die Stadt und die den Gefangenen angewiesenen Rayons "aus Ursache, die Miliz der Amerikaner, die nicht immer weit vom Stehlen war, möchte hier solches auch thun, oder sonst Unsug nach ihrer Gewohnheit ausüben" dursten nicht überschritten werden.

Um Abend des 19. Octbr. traf noch der bayreuther Jägerlieutenant v. Hayden mit 16 Jägern bei dem Regimente ein. Er war mit bei einem Commando von 1000 Mann gewesen, das von Südcarolina aus nach Yorf-Town hatte abgehen sollen, dieses wurde aber unterwegs zwischen Hampton und Williamsburg von einem starten seindlichen Corps übersallen und nach tapserer Gegenwehr zerstreut oder gesangen.

An Unterhalt hatte es den Truppen während der Belagerung nicht gefehlt, die Magazine waren hinreichend gefüllt; man hatte sogar eine zeitlang Ledereien, indem die Soldaten über 14 Tage lang Zuder, Chokolade und Cacao zu ihren täglichen Provisionen aus der Ladung eines holländischen Kauffahrteischiffes, das die Engländer weggenommen hatten, erhielten.

Es waren im Ganzen 7447 Mann, die zu Yorf = Town gefangen wurden, darunter 63 Soldatenweiber mit 14 Kindern, und 1150 Mann die zur Marine gehörten. Bon den heffen

<sup>1)</sup> Preußischer Solbatenfreund. Nr. 138. Jahrg. 1836,

und Ansbach = Bayreuthern waren im Ganzen nur 85 Mann befertirt. In ber ben Siegern in die Hände gefallenen Kriegs casse befanden sich 5213 Pfund Sterling. 191 Geschütze von allerlei Caliber gingen mit verloren, sowie auch 82 Kriegs und Transportschiffe im Hafen.

So endete die Katastrophe zu York=Town, eine der benkwürdigsten in diesem Kriege, die der britischen Sache abermals eine so tiefe Wunde schlug.

Am 21. gönnte man den erschöpften Gefangenen Ruhe, doch Tags darauf wurde der Marsch in die Districte angetreten, in denen sene bis auf Weiteres verbleiben sollten. Sie wurden von der virginischen Miliz unter General Loosen escortirt. Die Officiere erhielten Pferde zum Neiten, für sedes Negiment waren zwei Wagen zur Aufnahme der Officierbagage, der Maroden, der Weiber und Kinder bestimmt. Die Kranken und Verwundeten blieben in Gloucester zurück. Die Soldaten marschirten mit Stöcken. Am 22. erreichte man Williamsburg, eine freundliche Stadt mit ungefähr 300 netten häusern, in einer großen Ebene gelegen.

Am 24. entwischten 13 Engländer, auch brach eine Nevolte unter ihnen gegen die Escorte aus, so daß diese Feuer auf sie gab, worauf die Ruhe wieder hergestellt wurde. Der Marsch in den sandigen Wegen Virginiens wurde bald sehr beschwerlich. Dazu trat am 26. noch Negenwetter ein. Um 30. October erreichten die Gefangenen Frederiksburg, eine Stadt zwischen 400 bis 500 häusern und in einem freundlichen Thale gelegen. Hier wohnten meist Deutsche. Der Krieg hatte auch hier seine traurigen Spuren hinterlassen; die größern städtischen Gebäude lagen meist in Ruinen. Hier wurde ein Rasttag gehalten.

Am 2. November gingen ein Theil der britischen Truppen, die zwei hessischen Regimenter und die bayreuther Jäger ab, um bei Frederiks-Port in Maryland und in dessen Umgezend untergebracht zu werden.

Am 3. erblickte man die blauen Berge. Der Shenanboah, ein ziemlich breiter Fluß, mußte durchwatet werden. Das eiskalte Wasser reichte bis zum Oberkörper und da der Fluß reißend war, so konnte nur langsam und mit der größten Borficht durchgeschritten werben. Biele erfälteten fich und ver- fielen dann in hitige Fieber.

Um 5. November erreichte man Winchester, eine bamals nicht fehr freundliche Stadt von 300 Säufern, von vielen Deutschen bewohnt. Die Gefangenen mußten noch 4 Meilen weiter marschiren, um die New-Frederifs Baraden zu er= reichen, wo fie vorläufig verbleiben follten. Man brachte gleich eine ziemliche Menge Kranker und Maroder mit, da die Märsche starf und fehr anstrengend gewesen waren und man fast immer unter freiem himmel batte lagern muffen. Es waren in 16 Tagen 240 virginische Meilen zurückgelegt worden. Auch bier fab es traurig genug aus. "Es war Gott zum Erbarmen schreibt ein deutscher Krieger - wenn man auf den jest vor= handenen Winter, Diese Duartiere betrachtete. Lauter elende aus Solz und Leimen erbaute Sutten, die meiften feine ober schlechte Bedachung und feine Lagerstellen, nur schlechte Ramine, weder Thuren noch Kenster und mitten in einer Waldung liegend."

Die seitherige Escorte wurde durch ein anderes Commando virginischer Miliz abgelöst, das 2000 Mann stark war und unter den Befehlen des Generals Möllenberg stand. Die Soldaten waren mit dieser Escorte, die sie hierher gebracht hatte, zufrieden; sie war gegen die Deutschen viel nachsichtiger, als gegen die Briten. Das Wachcommando lag hinter den Baracken im Walde.

Es waren im Verhältniß zu den Gefangenen zu wenig Baracken, daher wurden die Soldaten wie die Häringe in diese zusammen geschichtet. Zwanzig bis dreißig Mann kamen in eine solche, die darin kaum zum Stehen, geschweige denn zum Bewesgen Plat hatten. "Wir wurden — schreibt ein solcher Unglücklicher — wie Hunde eingesperrt und unsere Behälter waren schlechter als wie in Deutschland die Schweineställe und Hundeshütten."

Das Commando in den Baracken führte der amerikanische Oberst Kennada. Die Leute machten sich nun zunächst daran ihre Käfige auszubessern und sich gegen Wind und Wetter mög- lichst zu schügen. Aus Binsen und Gras bereitete man sich

dürftige Lagerstätten. Schon in den ersten Tagen liesen Viele mit Genehmigung der amerikanischen Officiere aus dem Lager, um in der Nachbarschaft sich zur Arbeit zu verdingen, sich auf diese Weise satt essen und ein Hend auf den Leib verdienen zu können. Auch war den Gefangenen gestattet, ohne Erlaubniß nach Winchester und 6 Meilen weit vom Lager sich entsernen zu dürsen. Die Verpslegung war eben so erbärmlich wie das Unterkommen. Die Portionen waren sehr klein, das Gelieserte über alle Maßen schlecht. Statt des Brodes, das in der Capitulation mit ausbedungen worden war, erhielten die Gefangenen halb geschrotenes Hafermehl, das sich die Leute zu einer Art Kuchen in Kasserolen backen mußten.

Ein Glud war es noch, daß die Gefangenen Geld hatten, und zwar baares, flingendes, das im Werthe viel bober ftand, als das elende Papiergeld. Dafür fonnte man fich das Nöthigste, wenn auch zu theuren Preisen, noch verschaffen, das Sändler reichlich in's lager brachten. Balb fanden fich auch Marketenber, bie mitten unter ben Baracken ihre Buben aufschlugen. Aber auch das Geld wurde bald felten, da den Regimentern ihre Lobnung nicht mehr ausgezahlt werden fonnte, es ging baber bald an's Berfegen und Berhandeln ber fleinen Montirungeftude, Die Eigenthum bes Golbaten waren. Die Briten trieben es noch weiter und vertauschten auch die Monturen gegen Rum oder Brandy. Mit stoischer Rube wickelten fie fich bann in ihre schmutigen wollenen Decken ober machten eine Urt Mantel daraus, um nur ihre Bloge bededen zu fonnen. Diejenigen, bie auch dieses Schukmittels beraubt waren, legten sich auf ihr erbarmliches Lager und brachten die Zeit im dumpfen Bruten bin. Erft am 13. December erhielten die frankischen Truppen wieder etwas Geld, ber Gemeine einen halben, ber Unterofficier einen ganzen spanischen Thaler. Der Major v. Beuft hatte bei einem Raufmann in Winchefter Geld zu hoben Binfen auf feinen Namen aufgenommen.

Das in Deutschland so fröhliche Weihnachtsfest wurde hier traurig genug verbracht, eben so ber Neusahrstag, tropdem es an diesem Tage warm und der Himmel heiter war. Am 5. Januar 1782 wurde das bisherige Commando durch ein anderes virginisches abgelöst, das unter den Besehlen des Brigademajors Wood stand. Diesem waren noch die Obersten Hamson und Neuschwanger zugetheilt. Der neue Commandirende hielt am 8. Januar eine scharfe Musterung über die Gestangenen, wobei die Compagnien genau durchgezählt wurden.

Nach und nach waren Transporte von Reconvalescenten aus Gloucefter angefommen. Diejenigen, die aus den Marter= boblen ber bortigen Spitaler entlaffen worden waren, fonnten bas Elend und ben Jammer nicht arg genug schilbern. Die Amerifaner, die bei ber Capitulation bestimmt zugesagt hatten, bie Rranten und Bermundeten auf bas Befte zu verpflegen, batten ibr Berfprechen febr bald vergeffen. Es fehlte an Arzten, an Pflege, an Arzneimitteln, furz an Allem. Die Berwundeten wurden 3 bis 4 Tage nicht verbunden, so daß Maden in den stinkenden Wunden sich erzeugten, die man "handvoll" berausnehmen fonnte. Ein pestialischer Gestant verbreitete sich baber in ben überfüllten Räumen. Biele famen bort elend um's Leben, Manche starben aber auch auf dem beschwerlichen Marsche ober furz nach ihrer Ankunft in den Barafen. Biele ber Urmen endigten in halber Raferei unter ben entfeglichsten Qualen, Undere hauchten in ftumpfer Lethargie ihren letten Seufzer aus. Diejenigen, die in den Barafen starben, fanden ihre lette und fichere Rubestätte auf einer fleinen, einsamen Baldblöße binter bem Lager. Auf ben ichlichten Gräbern, umrauscht von ben Wivfeln der Köhren, erhob sich gewöhnlich ein robgearbeitetes hölzernes Rreuz, bas bie Ramerabschaft als lettes Liebeszeichen barauf gestedt batte.

Der Congreß hatte beschlossen, die gefangenen Truppen nach Maryland zu verlegen und hatte hierzu Frederiks. Town ausersehen, ein Städtchen, das ungefähr 40 Meilen von Winchester entsernt war. Um 27. Januar Morgens 7 Uhr wurde der Marsch dahin angetreten; die Kranken und diesenigen, die sich zur Arbeit in die Nachbarschaft zerstreut hatten, blieben vorläusig noch zurück. Die speculativen Birginier sahen die Truppen, die ihnen nur Gewinnst gebracht und beren Arbeitse fräfte sie so gut gebrauchen konnten, ungern scheiden. Sie waren

beshalb mehrere Male beim Congrest darum eingekommen, diese, namentlich die Deutschen, auch fernerhin behalten zu dürfen, es war ihnen aber solches abgeschlagen worden. Den Deutschen dagegen sagten die gewinnsüchtigen Virginier weniger zu, sie waren daher froh, daß sie von ihnen wegkamen.

Am 29. erreichten die Gefangenen den Potomac, den Grenzssuß, der die Provinzen Birginien und Maryland scheisdet. Hier sollten sie in Booten übergesetzt werden, da aber solche sehlten, indem der Strom zur Hälfte zugefroren war, so mußten die Truppen die Nacht über am User bivouafiren. Es wurden zwar große Feuer angemacht, aber diese schützten nicht hinreichend gegen die schneidende Kälte, die bis in's innerste Markt drang. Tags vorher hatte man schon einen kleinen Fluß durchwatet und die Nacht, ohne sich trocknen zu können, unter freiem himmel zubringen müssen.

Die Nacht war furchtbar kalt; der Potomac überzog sich während dieser mit einer so dicken Eisdecke, daß man am nächsten Morgen mit Wagen und Pferden darüber hin konnte.

hier übernahm die Miliz aus Maryland ben Weitertrans= vort der Gefangenen. Um 30. wurde nur ein fleiner Marsch, 4 Meilen weit, zurückgelegt und die Truppen wurden bann in Sharpsborough, einem fleinen Flecken, einquartiert, ber meift von Deutschen bewohnt war. Die Bewohner nahmen sich ber unglücklichen ehemaligen Landsleute liebreich an, bereiteten ihnen warme Speisen und heizten wacker in die großen Ofen, die nach gutem beutschen Mufter conftruirt waren. Welch eine Wonne und Behaglichkeit durchströmte jest die halb erfrorenen und ermatteten Glieder; auch bas Berg ging wieder auf, ba man wieder Rächstenliebe und Theilnahme fand und durch die an= beimelnde Umgebung die Erinnerung an die Beimath wieder lebhaft geweckt wurde. Sier fand man so plöglich und unver= muthet deutsche Sprache und deutsche Berzen wieder. - Auch die anderen Unzeichen waren gunftiger, seitdem der maryländische Boben betreten worden war. Die ausbedungenen Provisionen wurden sofort an die Truppen ausgetheilt: der Mann erhielt - Brod, frisches, gutes Rindfleisch und etwas Salz. In Birgi= nien hatte man in 14 Tagen fein Fleisch gesehen, ebensowenig

Brod, statt bessen man den Soldaten nur Mehl, aus indischem Korn bereitet, gab. Und auch solches war zum Theil noch im Rückstande geblieben.

Am 31. Januar erreichten die Gefangenen nach einem Marsche von 23 Meilen Frederiks-Town. Sie marschirten hier im jämmerlichsten Aufzuge durch die Stadt und langten eine Viertelstunde davon in zwei Kasernen an, die die Engländer früher erbaut hatten, an, die von etwa 100 Hütten umgeben waren.

Frederiks Town, in einem freundlichen und fruchtbaren Thale gelegen, war fast nur von Deutschen, meist Schwaben, bewohnt. Trogdem das Städtchen erst seit 16 Jahren gegrünstet war, so zählte es doch jest gegen 300 Häuser mit 2000 Einwohnern.

Die anderen bisher hier gefangen gehaltenen Truppen wursten nach Cancaster in Pennsplvanien transportirt, um den neu eingerückten Plat zu machen.

Die beiden hessischen Regimenter, Erbprinz und v. Bose, lagen bereits in dem großen städtischen Armenhause. Man richtete sich nun auch hier so gut als man konnte ein.

Da es Ende Februar auch hier an Provision mangelte, so fausten die deutschen Officiere aus eigenen Mitteln für ihre Soldaten Mehl, wovon die Compagnie 300 Pfund erhielt. Die legteren sollten, sodald sie wieder Löhnung erhalten würden, das dafür ausgelegte Geld ersegen. Mitte März schossen die Officiere auch Geld zusammen, so daß der Mann einen spanischen Thaler erhielt. Aber das Alles konnte dem Elend und Mangel nicht dauernd abhelsen. Mitte April war die Noth wieder aus Söchste gestiegen. "Wir bekommen gegenwärtig schlechte Provision — heißt es in Döhlas Tagebuch — rauhes Brod und sast vermodertes und stinsendes eingesalzenes Fleisch, auch dann und wann stinsende Häringssische. Viele von uns Gesangenen gingen barsus und halb nackend, die meisten hatten kein Hemd mehr auf dem Leibe und hatte Einer noch einen Lumpen, so war er voller Ungezieser."

Die Bagage war schon längst sehnlichst erwartet worden. Endlich kam diese zum Theil am 21. April von New-York in Frederiks-Town an.

Um den Bopf auch in dieser Calamität nicht zu vernache lässigen, so erhielt der Mann, außer den allernothwendigsten Befleidungsstücken, auch ein neues Bopfband. —

Um 2. Mai wurde auch das Tractament vom November vorigen Jahres bis zum letten März ausbezahlt. Der Mann erhielt 10 spanische Thaler. Da nun auch eine wärmere und freundlichere Witterung sich eingestellt hatte, fo lebten bie armen Gefangenen wieder etwas auf. Aber die Regimenter waren durch Tod, Krankheit und Defertion febr zusammengeschmolzen. In einer Racht waren 20 Mann davon gegangen, von denen aber 13 durch eine amerikanische Patrouille wieder eingefangen wurden. Die meisten gingen nämlich beshalb bavon, um sich selbst zu ranzioniren und so der drückenden Gefangenschaft, beren Ende man nicht absehen konnte, zu entgehen und sich nach Rew= york, oder an andere Orte, wo deutsche Truppen standen, burchzubringen. Die Milizen wurden darüber fehr erbittert und einige Unschuldige wurden das Opfer ihres übertriebenen Diensteifers. Ein bapreuther Grenadier, ber bes Nachts zu ben Latrinen wollte, murbe burch ben Urm und ein anderer Solbat, ber in ber Dunkelheit mas besorgen wollte, durch ben Leib ge= schossen.

Am 1. September wurde ein Defret des Congresses publicirt, in Folge dessen alle von der Armee der Generale Cornswallis und Bourgopne Gesangenen, die im Lande arbeiteten, sich im Lager bei Frederits Town einsinden sollten. Da waren denn auch Mehrere dabei, die sich bereits ihren eigenen Heerd gegründet und verheirathet hatten. Diesen wurde gestattet, sich gegen eine gewisse Summe, gewöhnlich 80 spanische Thaler, frei zu kaufen. Wer das nicht konnte, ließ einen Amerikaner für sich bezahlen, dem er dann diese Schuld nach und nach abarbeiten mußte. Man nannte solche: gekaufte Leute, auf die dann der betressende Amerikaner so lange gesetzlich einen Anspruch hatte, als die Summe nicht abgearbeitet oder sonst wieder zurückerstattet worden war. Diese Anordnungen wurden

fogar von den Kanzeln verlesen und hatten nach und nach eine Art geseglicher Sanction erhalten.

Gleichzeitig begannen nun auch die Amerikaner ihre Wersbungen und es war den Werbern sogar gestattet, in die Baraken zu gehen und da ihr Glück zu versuchen. Sie versprachen 30 spanische Thaler Handgeld, wovon der Angewordene sofort 8 Thaler, das übrige aber dann erhalten sollte, wenn er zum Regiment käme. Das Alles durfte nur bei den deutschen Truppen geschehen, es machten aber nur sehr wenig Leute von diesen Anerdietungen Gebrauch, troßdem alle Arten von Lockmitteln angewendet wurden. So kamen unter Anderem die Werber oft mit Musik und liederlichen Dirnen angezogen, um zu ködern und ließen dabei geistige Getränke herumreichen.

Hin und wieder fanden sich auch ansässige deutsche Berswandte ein, die die Soldaten aus der Gefangenschaft kauften, das man "ausbürgen" nannte. Das Anwerben nannte man "linsen", das Ankaufen "sich unterhalten lassen".

Am 21. famen noch 300 Mann englische Gefangene von Cornwallis Urmee bei Winchester an, die von einem amerisanischen Freicorps escortirt wurden, das französisch montirt und
organisirt war. Es war aus allerlei Nationen zusammengewürfelt und auch 40 Mann Unsbach Bayreuther befanden sich darunter, die sich erst in Virginien hatten "unterhalten " lassen
und eben in's Freicorps eingetreten waren. Der Zusall hatte es
gewollt, daß sie auf diese Weise, und zwar als Gegner, ihre
ehemaligen Cameraden und Landsleute wiedersahen.

Am 25. December transportirten die Amerikaner sämmtliche englische Gefangene nach Little=York=Town.

Am 20. März 1783 gelangte bie erste Friedensnachricht in's Lager. Es war große Freude darüber, da man nun endlich Aussicht auf Erlösung hatte. Es sah noch immer erbärmlich genug unter den Regimentern aus, denn viele Leute hatten längst feine Schuhe mehr und mußten barfuß oder mit Lumpen um-wickelten Füßen ausgehen. Am 27. März fam ein amerikanisscher Light-Horse als Erpresser von Philadelphia aus im Lager angeritten, der den Friedensabschluß überbrachte. Tags darauf traf der Rest der zurückgebliebenen Bagage auf 4 Wagen

ein und am 1. April erhielten bie 4 deutschen Regimenter ben Reft ihrer rückftändigen Löhnung ausbezahlt.

Am 22. April wurde endlich der Frieden durch den Stadtscommandanten von Frederikstown, den General Lincoln, öffentlich proclamirt. Alles war Jubel und Freude. Nachmittags wurde von den dort liegenden regulären Truppen und der Stadtmiliz ein Friedenss und Freudenfeuer gemacht und durch alle Gassen und Straßen des Orts mit weißen Fahnen, grünen Cassetten und Lorbeerzweigen auf den Köpfen unter klingendem Spiel mit Trommeln und Pfeisen gezogen und aus kleinem Geswehr geseuert. Bei jeder gegebenen Salve erfolgte ein Zetersgeschrei von Groß und Klein.

Man ließ den Frieden, die Freiheit, Washington, den Congreß, den Präsidenten Hankok, Alles durcheinander und mitzeinander hochleben. Man hatte auch eine eiserne Kanone auf einen Hügel geschleppt, aus der 30 Freudenschüsse krachten. Abends wurde ein Feuerwerf abgebrannt, das der bayreuther Artilleries Hauptmann Hofmann mit seinen Kanonieren verserztigt hatte. Nachher ward ein großartiger Ball abgehalten, zu dem die Hautboisten der deutschen Regimenter aufspielten. Es schien setzt im Freudentaumel Alles ein Berz und eine Seele, alles Ungemach und aller bisheriger Hader vergessen zu sein. Sämmtliche Officiere der deutschen Regimenter waren zu den Festzlichkeiten mit eingeladen worden.

Auch im Lager ging's lustig her, indem man den St. Georgstag zugleich mitfeierte. Man ließ aber dort den König von England hochleben, was der wachhabende amerikanische Capitain, ein geborener Franzose, nicht dulden wollte; als sedoch dieses nicht respectirt wurde, ließ er starke Patrouillen abgehen, die den Auftrag hatten, zuzuschlagen und zu arretiren. Er ließ sich endlich von seinem Eiser soweit hinreißen, daß er sich selbst an die Spige einer Patrouille stellte und mit seinem Säbel so einhieb, daß er vier wehrlose Deutsche tödtlich verwundete.

Das waren jedoch die einzigen Störungen, die bei biefer Gelegenheit vorfamen.

Wir folgen jest dem Regiment Waldeck, welches das einzige deutsche war, das in diesem Kriege am weitesten nach dem Süben hinunter fam, um da gegen die Spanier zu fechten. Spanien hatte nämlich damals, als die Waldecker von New = York absegelten, den Krieg gegen England noch nicht offen erklärt, doch seine feindlichen Absüchten waren bereits unver = tennbar.

Bon den südlichsten Provinzen war nur Florida zunächst bedroht, benn der westliche Theil besselben grenzte damals an die fpanische Proving Louisiana. Beibe Ländergebiete waren durch den mächtigen Miffiffippi getrennt. Weftflorida lag nun vor bem neuen Feinde gang offen ba, bas land war nur bunn be= völfert und in der Hauptstadt Penfacola lagen faum 500 Mann regulärer Truppen. Ein verwegener Freibeuter hatte bereits mit einem zusammengelaufenen Saufen Abenteurer die Briten belästigt, ja an manchen Orten bart bedrängt. Clinton schickte baber gegen bas Ende bes Jahres 1778 eine Berftarfung nach den bedrohten Gegenden ab, die aus den beiden schwachen Provinzialregimentern Maryland und Pennsylvanien und dem Regiment Walbed bestand. Über biese Truppen, im Ganzen gegen 1200 Mann, erhielt ber Generalmajor Campbell, unter beffen Commando die Waldecker bereits schon längere Zeit gestanden hatten, ben Dberbefehl.

Mit diesen Truppen sollten noch andere gleichzeitig in die übrigen südlicheren Provinzen abgehen, im Ganzen 10 englische und 2 hessische Regimenter.

Die Bagage ber Walbecker wurde am 19. October auf die Schiffe gebracht und am Morgen des nächsten Tages wurden die Mannschaften embarquirt. Der 20. October war für die Walbecker bisher immer bedeutungsvoll gewesen: Bor zwei Jaheren betraten sie an diesem Tage den amerikanischen Boden, im vorigen Jahre wurden sie bei stürmischem und gefahrdrohendem Wetter auf dem Hudson eingeschifft und setzt bestiegen sie abermals die Fahrzeuge, um nach einer mistlichen und langwierigen Seefahrt den Kampf mit einem andern Klima und einem neuen Feinde aufzunehmen.

Die Deutschen erhielten vier Schiffe: den Lord Spring= field, den Christian, den Crawford und die Britannia.

Die Flotte sammelte sich im Hafen zu New-York, die hier dis zu 70 Segeln anwuchs. Das spätere Eintressen mehererer Transportschiffe verzögerte die Absahrt dis zum 3. November. Der Commodore Hotham befand sich auf dem Kriegsschiffe Preston mit 64 Kanonen. Morgens um 7 Uhr wurden die Anser gelichtet und bei dem günstigsten Winde stach die stattliche Flotte, die einen großartigen Unblick gewährte, in See. Schon am 4. stellte sich sehr stürmisches Wetter ein, das dis zum 9. anhielt. An diesem Tage theilte sich die Flotte bei den Vermudschen Inseln; 60 Schiffe gingen ab, um Truppen und Vorräthe nach Varbados und Carolina zu bringen, die anderen sesten ihren Cours nach Jamaica fort. Den letzteren war die Fregatte Solybay als Bedeckung beigegeben. Man hatte deshalb diesen Umweg gewählt, um seindlichen Schiffen möglichst zu entgehen.

Am 11. und 12. trat wieder stürmisches Wetter ein, wobei die Fregatte und der Erawford von den anderen Schiffen abstamen. Da letzterer ein sehr schlechter Segler war, so nahm ihn die Fregatte in's Schlepptau. Um 14. kam ein Schiff in Sicht, auf das die Fregatte sofort Jagd machte und es auch bald einbrachte. Es war ein amerikanischer Westindiensahrer. Es zeigten sich noch viele feindliche Privaters oder Kaperschiffe, die jedoch nicht mit der Fregatte anzubinden wagten.

Von Tag zu Tag wurde es wärmer. Am 20. November war es so heiß, daß die Berdecke der Schiffe mehrere Male mit Wasser begossen werden mußten. Die Soldaten zogen ihre Nöcke aus und der größere Theil schlief auf dem Verdeck, da es in den unteren Näumen kaum auszuhalten war. Als die Schiffe den Wendefreis des Krebses passirten, führten die Seeleute, wie es von jeher üblich war, ihre possenhaften Vräuche und Gauteleien auf, wobei sich die Officiere, die zum ersten Male diese Vreite passirten, sich mit einem Stück Geld lösen mußten. In 8 Tagen sollte die eigentliche Linie passirt werden, wobei noch mehr Spefstafel in Aussicht gestellt wurde.

Am 28. famen bie beiben verschlagenen Schiffe an hispa= niola, am 29. an Cuba vorüber. Am 2. December fam Ja= maica mit seinen nackten und schroffen Felsen und gewaltigen Bergen in Sicht und noch an demselben Tage lief die kleine Flotte im hafen zu Port=Royal bei Kingston ein. Die anderen Schiffe waren etwas früher angekommen und hatten ihren Cours an den Bahama-Inseln vorüber genommen.

Die guten Deutschen waren hier wie mit einem Zauberschlage in die Natur und das Leben der Tropen versest. Bor sich die herrlichste Scenerie einer fremdartigen Landschaft, Alles prangend im frischesten Grün, Alles dustend und blühend, und das zu einer Zeit, wo sie sonst nur Schnee und Eis zu sehen gewohnt waren. Das rege Leben im Hafen und in der Stadt Kingston, die Menge Neger und Farbiger in den verschiedensten Trachten, das Alles sesselte das überraschte Auge. Man fand hier ein irdisches Paradies, in dem man sich nach der langwierigen und unbequemen Seefahrt um so wohler befand. Alles war hier Leben und Genuß. Die herrlichsten Südsrüchte waren um ein Spottgeld zu haben. Nur die heißen Sonnenstrahlen fand man etwas lästig.

Der walded'sche Feldprediger hatte hier auf 2 Schiffen brei Soldatenkinder zu taufen, die mährend der Fahrt geboren worsten waren. 1)

Da hier mehrere Schiffe ausgebessert werden mußten, auch Lebensmittel und Wasser eingenommen wurden, so verzögerte sich die Absahrt bis zum 31. December. An diesem Tage stach die Flottille wieder in See und lief zwischen der Küste und der Insel Euba in den weiten mericanischen Meerbusen ein. Am 11. und 12. wieder heftiger Sturm, dann Windstille und Nebel. Am 15. erscholl oben aus dem Mastsorbe der Rus "Land!" und durch den dünner gewordenen Nebel erblickte man die Spissen der Sandberge Westssorias. Man befand sich bei der Insel Santa Rosa und am nächsten Tage an der Küste Pensascolas; der Hafen fonnte aber wegen eingetretenen widrigen Windes nicht gewonnen werden, weshalb geanfert wurde. Am

<sup>1)</sup> Der größere Theil der Solbatenweiber machte auch diese Fahrt mit. Auf dem Crowford allein, auf den sich auch der Feldprediger Waldeck mit befand, waren vier Solbatenweiber sammt ihren Kindern.

18. Morgens wurden die Unter wieder gelichtet und am Nach= mittag liefen die Schiffe im Safen ein.

Nachdem die Waldecker nach der Berechnung der Seeleute in 3 Monaten 3500 Seemeilen zurückgelegt hatten, freuten sie sich nicht wenig, endlich das Ziel ihrer Reise erreicht zu haben. Sie wurden aber nicht wenig betroffen, als die Ordre fam, vorsläusig auf den Schiffen zu bleiben, um hernach auf kleineren Fahrzeugen den Mississippi heraufgebracht zu werden; am nächsten Tage wurde sedoch diese Ordre abgeändert und der Befehl zum Debarquiren ertheilt. Aber auch dieser wurde wieder aufgehoben, da in Pensacola feine Anstalten zur Aufnahme der Truppen getroffen worden waren. Die beiden Casernen mußten erst hergerichtet werden.

Um 29. Januar 1779 wurden endlich die Mannschaften aus 3 Schiffen bebarquirt, die ber Britannia, auf dem sich zwei Compagnien befanden, erst am 2. Februar.

Penfacola, die Hauptstadt der Proving, bot damals ein trauriges Ansehen. Als biefer Landstrich von Spanien an England fam, war es ein fleiner Ort, seine Erweiterung und die Berbefferung bes Safens entstand erft nach bem letten Frieden. Die 200 Säufer ftanden vereinzelt, die nur aus holz und bes warmen Climas wegen leicht und luftig gebaut waren. Der einzige massive Bau war bas alte noch von den Spaniern errichtete Pulvermagazin. Nirgends war ein Stein im Boben zu finden, weshalb auch die Strafen ungepflaftert waren. mußte im beißen, tiefen Sande herumwaten. Dazu waren noch Die Spuren neuerer Zerstörung sichtbar, ta bier im letten Serbste ein furchtbarer Orfan gewüthet batte. Biele Saufer und Baume waren niedergeriffen und die aufgeregten Wogen hatten mehrere Korts am Wasser weggeschwemmt. Die Forts waren nur nach ber Seeseite zu gelegen und aus Sand errichtet, ber burch Pfahl= und Klechtwerf zusammengehalten wurde. Die einzige Befestigung nach der Landseite bestand ebenfalls aus Pfahlwerk. Die sandige Gegend umber war niedrig und flach und bis fast an die Stadt beran zogen fich Fichten= und Eichenwälder, in benen Indianer und wilde Thiere, namentlich Baren, Tiger, Panther, Alligatoren und andere Ungethume hauften. Diese Nachbarschaft war mithin

nicht die angenehmste. Aber auch Wildpret mancher Art boten diese Wildnisse reichlich. Nicht nur in und um Pensacola, sondern in ganz Westsslorida überhäupt sah es damals großenstheils traurig und wüste aus. In der ganzen Provinz war nur ein englischer Prediger angestellt, der in Mobile seinen Sich hatte. Die Menschen wurden zuweilen erst getauft, wenn sie das Kindesalter längst hinter sich hatten. Der waldedische Feldsprediger tauste dort später einen Jungen, der 8 Jahre alt war. Bon Georgien dis Pensacola brauchte Einer 4 Wochen, ehe er durch Wälder und Wildnisse sein Reiseziel erreichte. Ein reissender Gentleman versah sich mit 6 oder mehreren Packpferden, mit Zelten, Ärten, Decken und Lebensmitteln, denn nirgends war in senen Einöden eine menschliche Riederlassung zu sinden.

Die Wilden waren in jenen Gegenden noch fehr zahlreich. Ein Stamm berfelben, etliche 20,000 Mann ftart, bielt bereits zu den Briten. Als die Verftärfungen ankamen, ließen fie beim Gouverneur anfragen: ob biefe als Freunde oder Feinde "ihres Bruders jenfeits des großen Waffers" einträfen; im letteren Kalle würden fie mit Gulfe ihrer Waffen diese Ankömmlinge wieder vertreiben. Als fie nun der Gouverneur darüber beruhigte und ihnen fagte: Die Fremden waren nur zu ihrem Schute bierber gefommen, bezeigten sie eine große Freude und gaben darauf ein Freudenfeuer aus ihren langen Flinten ab. In Steuernagels Tagebuch beißt es über biefe Wilben: "Im Kriege find fie fürchterlich und febr graufam, fie bringen ibre gefangenen Feinde um, weil sie voraussegen, daß diese sie um= bringen würden, wenn sie bazu gelangen fonnten. Sie rächen übrigens alle Beleidigungen und Blut gegen Blut. Bor einer Attafe oder Schlacht singen sie die helbenthaten ihrer Borfahren auf eine festliche Art ab und jedesmal den Tag vor dem Anfange bes Rriegs ober Schlacht ziehen fie im beften Pupe, ben fie haben, wie zu einem Feste in ben Streit. Gie besigen eine besondere Geschicklichkeit im Schiefen, besonders aber ben Tomahamt ober Die Streitart zu werfen. Mit ihrem Feinde, wenn fie ihn habhaft werden, verfahren sie gang graufam, auf eine Art, welche man Scalpen nennt; fie schneiben ihm vorn über ber Stirn ober binten im Raden Die Saut auf, ziehen folche mit ben Babnen

über den Kopf herunter, oder öffnen auch den Bauch, nageln ein Ende des Eingeweides an einen Baum und jagen sie unter fort-währendem Geißeln um den Baum herum, bis sie solches heraus und sich todt gelaufen haben.

"Die Weibsleute stehen gemeiniglich einige tausend Schritte hinter der Schlacht und stimmen einen solch entseslichen Gesang an, daß die Luft davon erdröhnt, verstümmeln auch dabei die auf dem Boden liegenden Feinde an ihren Gliedmaßen und bringen solche Stücke als Siegeszeichen mit sich zurück. Wenn sie eine Anzahl Scalpen haben, so liefern sie solche ab, da ihnen dann für jedes Stück 3 Pfund Sterling ausbezahlt werden. I In hinsicht dieses ist es für einen jeden christlichen Soldaten der schaudervollste Gedanke, jemals in solche Hände zu gerathen."

Unter diesen Wilben fanden die Waldeder zu ihrem nicht geringen Erstaunen einen Landsmann, und zwar aus ihrem Ländchen felbst, aus Königshagen. Diefer war in seiner Jugend als Soldat vom waldeder Schloß besertirt und war nach manchen abenteuerlichen Fahrten unter diese Indianer gerathen, beren Sitten und Bräuche er nach und nach angenommen hatte; ja er wurde sogar Säuptling eines Stammes und trug fich gang fo wie feine neuen Genoffen. Diefer Abenteurer bief Branden= ftein und machte gewöhnlich ben Dolmetscher. Diesen Wilben waren übrigens, außer ihrer schrecklichen Graufamkeit, viele Lafter fremd, die fie jest an den Europäern zu bemerken Belegenheit hatten. Sie zeigten baber gegen biefe ftete eine gewiffe Buructbaltung und Mißtrauen, namentlich gegen bie Spanier, die schon fo übel mit den Rothhäuten gespielt hatten und von denen fie wohl gelernt haben mochten, noch graufamer zu fein, als fie viel= leicht in ihrem Urzustande vor der Entdeckung Amerikas gewesen waren. Alle Berfuche, fie bem Chriftenthume zugänglich zu machen,

<sup>&#</sup>x27;) Der, einer civilisirten Nation nicht würdige Brauch, Scalps gegen klingende Munze auszulösen, datirte auch hier noch von den früheren Kriegen, in dem jesigen hatten die Wilden noch keine Gelegenheit zu diesem scheußlichen Erwerb gehabt, da bisher in diesen südlichen Gegenden Alles ruhig geblieben war.

waren bisher gescheitert; sie erwiederten gewöhnlich: sie wollten lieber wild bleiben, als christlich lafterhaft werden.

An den westlichen Grenzen commandirte der englische Oberstlieutenant Dickson, der ungefähr über 500 Mann zu verfügen
hatte, eine Streitmacht, die dem jezigen Feinde gegenüber viel
zu gering war, weshalb dieser Officier den General dringenost
um Verstärfung bat. Darauf hin ging die waldeck'sche Grenadier-Compagnie am 19. Juni nach dem Mississppi ab, um
dort Batonrouge und einen Theil des Users zu besezen. Um
2. August folgte die Compagnie des Majors v. Horn nebst 15
Mann von des Obersten v. Hanrleden Compagnie und am
30. noch die Compagnie des Hauptmanns Alberti.

Um biese Zeit trasen neue Zuzüge der Ereef und Chaf taw Indianer in und bei Pensacola ein. Der General und der Gouverneur hatten diesen und den Abgesandten anderer Stämme, die ihre Dienste anboten, eine Menge Audienzen zu geben. Die Ereef Indianer, frästige und wohlgebaute Leute, kamen mit Alt und Jung, ihrer ganzen beweglichen Habe und Alles zu Pferde. Die Krieger waren sämmtlich gut beritten. Diese Indianer werden als umgänglich und ordnungsliebend gesschilbert, während die Chaftaws sich roher und wilder zeigten.

Am 19. August war von Seiten der Spanier die Unabshängigkeit der amerikanischen Provinzen in News Orleans unter Trommelschlag ausgerufen und gleichzeitig die Ariegserklärung ausgesprochen worden. Sofort begann der spanische Gouverneur von Louisiana, Don Bernardo de Galvez, mit ungefähr 2000 Mann die Feindseligkeiten, wovon man in Pensacola noch keine Ahnung hatte.

Dberstlieutenant Dickson, ber Manhak besegt hatte, verließ dieses und segte sich zwischen biesem Plage und Batonrouge, um die versprochenen Berstärkungen abzuwarten. In legterem Orte ließ er die Waldecker unter Hauptmann v. hacke.

Die Spanier bemächtigten sich zunächst mehrerer britischer Fahrzeuge auf dem Mississippi, dem Amitflusse und auf dem See Port-Chartrain. Auf einem derselben befand sich ein Theil von des Hauptmanns Alberti Compagnie, bestehend aus ihm, 3 Sergeanten, 1 Tambour und 49 Soldaten.

Bei Annäherung ber Spanier warf fich Dickfon nach Ba= tonrouge. In Pensacola berrichte jest große Rathlofigfeit. Endlich entschloß fich zwar General Campbell bem bedrängten Detachement mit dem größern Theil seiner Macht zu Gulfe zu fommen, aber zu fpat. Dickson fonnte fich in bem elenden Plage und mit einem fo fleinen Säuflein gegen eine folche Über= macht nicht lange halten; er sab biefes auch wohl ein, beschloß aber, fich fo lange als möglich zu wehren. Die Spanier griffen bas Fort muthig an, wurden aber mit einem Berluft von 400 Mann zurückgeworfen. Ein Gleiches widerfuhr ihnen am nächsten Tage, wobei fie 150 Mann verloren. Sie mußten fogar ihre aufgefahrenen Batterien wieder zurudziehen. Run ging Don Galvez zur formlichen Belagerung über. Dicton nahm jest bie von Don Galvez gebotenen billigen Bedingungen an. In bem Bertrage fagt Letterer in Betracht ber rühmlichen Gegenwehr des Oberstlieutenants Dickson, seiner Officiere und Truppen: "Diese follten mit geladenem Gewehr und flingendem Spiel bis auf 500 Schritte vor das Fort heraus marschiren und hier Die Gewehre streden. Die Officiere follten ibre Degen, Jebermann sein Eigenthum behalten. Die Gefangenen follten bis zur Ablieferung gut verpflegt werben. Sie follten ferner in einen englischen Safen gebracht werben, aber in 18 Monaten nicht gegen Spanien fechten."

Die Spanier haben diese Zusagen ritterlich gehalten. 1)

<sup>&#</sup>x27;) Bon ben Walbeckern geriethen in Gefangenschaft: 2 Capitaine, 3 Lieuztenants, 3 Felbscherer, 8 Sergeanten, 6 Tamboure, 3 Diener und 176 Mußzkeitere. Auf ben Posten zu Manhak 8 Gemeine. Fähnrich Noltin und

Erst am 20. October, bem Tage, ber bisher für die Walbecker immer mehr oder weniger bedeutungsvoll gewesen war,
brachte ein Courier die Nachricht von Dicksons Capitulation
nach Pensacola. Er sam aus Mobile. Aber diese Nachricht
sand bei den britischen Ofsicieren keinen Glauben, man hielt es
für eine Kriegslist des spanischen Gouverneurs, ein falsches Gerücht in Umlauf zu bringen, um den britischen General von
Pensacola wegzulocken und dann über den von Truppen entblößten Ort herzusallen. General Campbell, der bereits alle
Unstalten zur Absahrt getroffen hatte und nur durch einen contrairen Wind abgehalten worden war, wurde wieder stussig und
gerieth in neue Verlegenheiten.

Um 23. fam abermals ein Courier. In dem mitgebrachten Schreiben bestätigte fich fast alles Das, was schon ber erfte Courier mitgebracht hatte. Auch diese neue Bestätigung fand feinen Glauben. Der Feldprediger Balded schrieb darüber in sein Tagebuch: "Der General, bem die ganze verdrießliche Lage, worin er sich mit all seinen Truppen und der gesammten Proving be= findet, den Ropf so warm macht, weiß sich nicht zu entschließen, ob er auf die Schiffe geben, oder fich nur die Deckung von Penfacola angelegen laffen fein foll. Ift bas nicht ein ver= bammtes Land, Krieg darin zu führen, wo ber größte Theil eines Corps schon 5 Wochen gefangen und ein Strich Land von 1200 Meilen vom Reinde eingenommen ift, ohne daß es ber commandirende General mit Gewißheit erfährt? Geftern ließ er feine Bagage vom Schiff bringen, beute um 7 Uhr fam Die Ordre, die Provision vom Schiffe Thomas wieder auszuladen, um 8 Uhr wieder Ordre, damit inne zu halten; ber General ließ in aller Gile seine Sachen wieder an Bord bringen und beute Nachmittag follten die Truppen embarquiren. Nichts zeugt bier von einem festen Entschluß, bald so, bald anders.«

<sup>1</sup> Musketier sielen, Lieutenant Leonharbi, der sich bei Erstürmung des Forts Washington so ausgezeichnet und sich auch hier wieder hervorgethan hatte, 1 Feldscherer, 2 Unterofficiere und 19 Gemeine starben an ihren Bunden. Leicht verwundet wurden: 1 Officier, 1 Unterofficier und 6 Gemeine. Bon den Briten mußten sich 218 Mann ergeben.

Endlich legte sich ber Gouverneur in's Mittel. Er ließ sich alle eingegangenen Schriftstücke vorlegen und sich die anderen Nachrichten mittheilen. Er verglich solche unter einander und fand bald heraus, daß die Nachrichten gegründet seien und eine Erpedition nach dem Mississpie sieht unnüß sein würde. Der General beruhigte sich damit und gab nun die Ordre zum Auspacken sämmtlicher-Bagage.

Nächst den Befestigungswerfen wurde jest auch fleißig an den Batterien gearbeitet. Besondere Aufmerksamkeit erwies man der auf dem Gates Sill und dem Fort George.

Am 6. Februar 1780 in der Nacht erhob sich ein furchtbarer Sturm mit heftigem Gewitter. Ein Erdstoß brachte eine solche Erschütterung hervor, daß in den Casernen die Monturs und Wassenstücke großentheils von den Wänden herunter sielen und in den Zimmern sich Alles bewegte. Die Thüren waren gesprengt, Kamine stürzten zusammen und durch das auf den Heerden brensnende Feuer drohte eine Feuersbrunst auszubrechen. Benachbarte Häuser waren zusammengestürzt, die darunter Begrabenen schrieen um Hülse. Das Meer schäumte und tobte, der Donner rollte fortwährend. Es war eine schreckliche Nacht. Erst gegen 1 Uhr befänstigten sich die tobenden Elemente einigermaßen wieder. Bunderbarer Weise ging kein Menschelben dabei verloren.

Die Kräfte des Soldaten wurden bei wenig und schlechten Nahrungsmitteln übermäßig in Anspruch genommen. Nur Brod und etwas eingesalzenes Fleisch war seine Nahrung bei einer einmaligen Mahlzeit des Tages. Es sehlte an allerlei Erfrischunsgen, selbst Gemüse und Obst waren nicht zu haben. Sogar der Taback war ausgegangen. Biele wurden frank und starben.

Am 5. März 1780 marschirte das 60. Regiment und am 6. der Rest des waldeck'schen Regiments nach Mobile als Berstärfung ab, das von den Spaniern hart bedrängt wurde. Am 11. folgte der General selbst mit den Pennsylvaniern und einer Artillerieabtheilung. Es war ein Marsch von 120 englischen Meilen durch Wildnisse, wo nicht eine menschliche Wohnung anzutreffen war. Man sam auch hier zu spät, denn der dortige englische Commandant, Hauptmann Dumford, hatte capituliren müssen. Die Truppen kehrten am 19. wieder nach Pensacola zurück.

Es war ein gräßlicher Marsch gewesen; es regnete fast fortwährend, man mußte bis über die Knöchel durch den aufgesweichten Boden oder durch Pfüßen waten und über die angesschwollenen Flüsse war nur vermittelst eines übergelegten Stamsmes zu kommen. Die Mannschaften konnten daher nur einzeln hinüber und wer hinunter glitt war unrettbar verloren. Des Nachts waren die Erschöpften von wilden Thieren umlagert, namentlich heulten die Wölse gewaltig.

Am 27. März wurde die spanische Flotte sichtbar. Am Morgen des folgenden Tages sah man sie 21 Schiffe start vor Pensacola vor Anser. Alles gerieth in Allarm. Die Stadt wurde eiligst verlassen, die da in den Batterien stehenden Geschütze wurden umgestürzt. Das Regiment Waldeck zog sich bei Fort George in's Lager und Campbell eilte mit den übrigen Truppen nach dem Gatesshill. Alles war auf einen harten Kampf gesaßt; man war daher am Morgen des 30. nicht wenig erstaunt, als die Flotte wieder verschwunden war.

Am 1. April stießen noch 2 Compagnien Marylander zu ben Walbeckern bei Port George. Über die bort lagernden Truppen hatte Oberst v. Hanxleden das Commando.

Am 9. April trat Oberstlieutenant v. Horn mit seinen beiden Söhnen an's Land. Er kam aus Waldeck und brachte ein Refrutentransport, den dritten, mit, der aus einem Sersgeanten und 19 Mann bestand. Man war ein volles Jahr unterwegs gewesen.

Die Zuzüge ber Nothhäute währten fort. Um 16. April traf ein Stamm ber Chifasaws ein. Der häuptling berselben war ein schöner und wohlgebildeter Indianer von 20 Jahren. Diese Krieger, meist jugendliche und athletische Gestalten, waren gut beritten und sehr fampflustig. Um 14. fam der Stamm der Cowiten an. Diese Indianertrupps, die sich hier angesammelt und viel Langeweile hatten, wurden bald zu lästigen Gästen. Sie besuchten ihre deutschen Kampsgenossen nur allzuhäusig und trieben, namentlich im Trunke, allerlei Unfug, so daß sie sich zuweilen auch an den Schildwachen vergriffen. Ein Theil derselben hatte sich zerstreut, um in den weiten Wälbern zu jagen. Diese Wilden waren zu keiner Arbeit zu bewegen

und während die Deutschen und Engländer fast über ihre Kräfte schanzen mußten, faullenzten Jene. Auch zu den Spaniern hatten sich mehrere Indianerstämme geschlagen. Don Galvez bemühte sich, auch die zu sich herüber zu ziehen, die sich für die Briten erklärt hatten, er bot ihnen Geschenke und nach der Einnahme der Provinz allerlei Vortheile; sie ließen sich aber nicht bereden.

Eine neue, hinter dem Lager bei Fort George aufgeworsfene Schanze erhielt den Namen Waldeck. Die fämmtlichen Kriegsschiffe hatten sich vor die Mündung des Hafens gelegt.

Zu kande war man nur noch durch den Pertido von den Spaniern geschieden. Die Borposten standen sich an beiden Usern dieses Flusses gegenüber. Bisher hatte man sich hier auf beiden Seiten ruhig verhalten. Erst am 20. famen die Spanier berüber, trieben die Posten zurück und zerstreuten sich, um in dieser Gegend Pferde zusammen zu treiben. Sofort schickte Campbell 200 berittene Indianer von den Chaftaws und Chikasus ab, die sene Gegend bald wieder vom Feinde fäuberten.

Der Mangel an Lebensmitteln wurde immer fühlbarer. Feld= prediger Walded fagt in seinem Tagebuche: "Des Morgens trinfen wir Waffer und effen ein Stud Brod bagu; zu Mittag haben wir ebenfalls nichts zu trinfen als Waffer. Unfere Abendmablzeit besteht in einer Pfeife Taback und einem Glas Waffer." Ein Schinfen war um 7 Dollar verfauft worden. Das Pfund Taback toftete 4 Dollar, das Pfund Raffee, so nabe an der Quelle, 1 Dollar, eine Maag Branntwein 8 Gulben ichweres Geld. Der Mannschaft war schon längst ber Rum entzogen worden. Bei dem schweren Dienst und solchem Mangel erzeug= ten fich mehr und mehr Krankheiten. Gin Theil ber Indianer. Die fich unter fo bewandten Umftänden arg getäuscht saben, machte fich unter allerlei Vorwänden wieder davon, worüber man eben nicht febr betrübt war. Sie hatten immer arger gehauft. Sie überfielen die britischen Unsiedler an den Flüssen, plünderten und brangfalirten fie. Gie gaben vor, fie für Spanier gehalten zu baben.

Als die Befestigungen des Lagers bei Fort George ihrer Bollendung nahe waren, fiel es dem britischen General ein, daß

eine Befestigung der Eliffs, die den Eingang des Hafens beherrschten, nöthiger sei. Er ließ daher die schweren Geschüße, 32-Pfünder, am 15. November vom Fort George abführen und nach den Eliffs bringen. 1)

Das Glüd war jest ber Besasung insofern noch günftig, als britische Schiffe einige spanische Kauffahrteischiffe einbrachten, die mit Rum, Mehl, Kaffee, Zuder und anderen willsommenen Gegenständen beladen waren. Auch ein mit Pulver beladenes feindliches Fahrzeug wurde aufgefangen.

Am 19. November erhielt der Major Pengel die Ordre, mit 50 Waldeckern nach den Cliffs abzugehen. Bom Land aus war der Weg sehr beschwerlich, indem man über einige stehende und tiefe Gewässer, sowie durch Sümpse mußte, und dann zog eine lange und schmale Landzunge nach den Klippen, auf deren beiden Seiten das Wasser sehr tief war.

Am 3. Januar 1781 erhielt der Oberst v. Hanxleben vom General Campbell den Besehl mit 100 Mann Infanterie vom 60. Regiment, 11 berittenen Provinzialen, 300 Indianern und 60 Mann seines Regiments nach French-Village, eine Niederlassung am Mississippi, zu marschiren, um die Spanier aus ihren dortigen Berschanzungen zu vertreiben. 2)

Mit so wenig regulären Mannschaften und einem so großen Schwarm unbändiger Wilden eine so entfernte Erpedition zu unternehmen, war dem Oberst gewiß keine leichte Aufgabe zusgetheilt worden.

Hanxleden fam mit seinem Commando am Morgen des 7. vor den Verschanzungen an und suchte diese zu stürmen, doch die Spanier vertheidigten diese hartnäckig. Mehrere Male verssuchten die Deutschen mit dem Basonet den Sturm, da sie aber zu schwach waren und von den Indianern, wie leicht zu erwarsten war, nicht nachdrücklich unterstügt werden konnten, so war

<sup>1)</sup> Die Cliffs waren die nach der Wasserseite zu gelegenen starren Klippen.

<sup>2)</sup> Das walbecksche Commando bestand aus: Hauptmann v. Baum= bach, den Lieutenants v. Wilmowsky und Stirlin, dem Fahnbrich Ursal, 6 Unterofficieren, 2 Spiclleuten und 47 Gemeinen.

alle Anstrengung und aller Muth vergebens und mit erheblichem Berlust mußte man, nachdem auch der tapfere Führer gefallen war, von dem Unternehmen ablassen. Oberst v. Hanrleden, Lieutenant Stirlin und der englische Lieutenant Gordon blieben todt auf dem Platze, Lieutenant v. Baumbach und ein Officier von den Provinzialen wurden verwundet. Aber auch die Spanier hatten bedeutende Berluste an Mannschaft erlitten und eins ihrer Magazine war in Brand gesteckt worden.

Die Leiche bes Dbersten v. Hanrleden wurde in der Eile zur Ruhe bestattet. Der Grabhügel, der sich inmitten einer Wildniß unter einem starken Baum erhob, soll später von den ritterlichen Spaniern, die des Gefallenen Tapferkeit nach Gebühr ehrten, mit einem Geländer umgeben worden sein. Die übrigen Mannschaften der verunglückten Expedition kamen am 9. Jan. wieder im Lager an.

Am 9. März ließen sich die Spanier, die schon längst erwartet wurden, vor Pensacola sehen. Das einzige im Hafen liegende armirte Schiff, der Mentor, signalisirte mit 7 Schüssen die Annäherung einer seindlichen Flotte vor dem Golf. Morgens um 9 Uhr war diese so nahe gekommen, daß man 38 Schiffe vor sich sah, die von Osten her bei Rosa-Island herauf segelten. Während des Tages kreuzte die Flotte vor dem Hasen herum, gegen Abend aber segelte sie wieder an der Insel hinunter, um die an Bord habenden Truppen und Geschüge an's Land zu segen.

Die regulären Truppen, über die General Campbell gegenwärtig verfügen konnte, betrugen nicht ganz tausend Mann, das Übrige bestand aus den beiden bereits genannten schwachen Provinzial-Regimentern und einigen zusammengerafften Milizen. Der vorsichtige Spanier Bernardo de Galvez dagegen konnte über eine sechssach stärkere Streitmacht gebieten und hatte sich mit schwerem Geschüß und dem übrigen Belagerungsgeräth über-reichlich versehen.

In der Nacht hatte Campbell eiligst ein Schiff, das erst Tags zuvor in den Hafen eingelaufen war, nach Jamaica gesschickt, dort die Ankunft der Spanier zu melden. Er bat zusgleich von dorther um Hülfe und traf sofort die nöthigen Bers

theidigungsanstalten, wobei er von feinem fleinen aber ihm treu ergebenen und muthigen Säuflein bestens unterstügt wurde.

Am 10. erschien die Flotte wieder vor dem Hasen, diesen zu blockiren, während die ausgeschifften Truppen Pensacola von der Landseite einschlossen und eine regelrechte Belagerung begannen. Um Nachmittag brachte eine vom Mentor entsens dete Schaluppe eine spanische, die sie bei Mobile übermannt hatte. Dieses Schiff hatte die Bagage und Bedürsnisse für den spanischen Feldherrn an Bord, der sich für die bevorstehenden Fatiguen wohl versehen hatte, denn man fand 20,000 Thr. an baarem Gelde, schönes Silbergeschirr, vortressliche Weine, allerlei Utensilien für eine gute Küche und derzleichen mehr.

Die Spanier eröffneten am 11. März ihr Feuer aus einer auf Rosa=Josand angelegten Schanze zunächst auf den im Hafen liegenden Mentor, der das Feuer auch anfangs erwiesetete, sich aber, nachdem er 28 Schüsse aus 24-Pfündern erhalten hatte, näher an die Stadt zurückziehen mußte. Bis zum 18. hatte sich die Flotte ruhig verhalten, aber an diesem Tage, Nachsmittags 1 Uhr, segelte plöglich Don Galvez mit einer Brigg und zwei Galleonen in den Hafen ein und zwar in solcher Entsfernung vom Fort Navä, daß ihm dessen Feuer nicht sehr schaben sonnte. An demselben Abend ließ Campbell die nächst der See gelegenen Häuser, in denen sich der Feind hätte einnisten können, niederbrennen.

Um 19. lief die spanische Flotte, bis auf einige Schiffe, bei einem gunstigen Winde in den hafen, trop eines heftigen Feuers aus den Forts und Batterien, das gegen zwei Stunden währte, ein.

So überlegen auch Don Galvez den Belagerten war, so hatte er sich bennoch Berstärfungen erbeten und am 23. stießen daher noch 16. Schiffe mit Truppen aus der Havannah zu ihm. Deren Landung am 11. April widersetzen sich zunächst die Indianer, die sich aber bald etwas zurücziehen mußten, die sie mit einigen Truppen und 2 Geschüßen verstärft wurden, worauf die Spanier zum Theil mit solcher Eile wieder auf ihre Schiffe zu kommen suchten, daß mehrere ertranken.

Am 22. April wurden die übrigen spanischen Truppen ausgeschifft, die ein Lager bei Pensacola bezogen. Campbell wollte sie am 25. mit seiner Handvoll Leute angreisen, solches wurde aber durch einige Überläuser, darunter ein waldeck'scher katholischer Corporal, den Spaniern verrathen, die darauf ihr Lager änderten. Da nun dieses Project gescheitert war, so beschloß Campbell, das andere Lager der Spanier am 23. anzugreisen, wozu er einen Theil Briten und Waldecker, sowie die Indianer nahm. Die Spanier wurden aus ihren ersten Berschanzungen zurückgetrieben, wobei mehrere, darunter einige Officiere, gesangen wurden. Die genommenen Schanzen wurden in der Eile möglichst demolirt.

Am 24. traf die Nachricht von der Eroberung Charles = towns in Pensacola ein, weshalb die Besatzung Abends ein Freudenfeuer abgab.

Um 27. Morgens sahen die Belagerten ihrer Hauptredoute gegenüber eine Batterie im Walde aufgeworfen. Sofort wursten die Arbeiter mit Vollfugeln und Bomben beschoffen; allein diese hatten sich bereits in der Nacht so eingeschanzt, daß ihnen das Feuer nicht so schaden konnte, als man sich diesseits davon versprach. Bald begann nun auch das senseitige Feuer mit groser Heftigkeit. Hinüber und herüber donnerten nun die Feuersschlünde ununterbrochen bis zum 30. April. Erst in der Nacht vom 1. zum 2. Mai wurde das Feuer diesseits etwas eingestellt, um die schadhaften Werke einigermaßen auszubessern. Man hatte hierzu nicht Mannschaft genug, man mußte deshalb auch die von den Geschüßen nehmen. Vom 2. bis zum 7. wurde wieder unsunterbrochen fortgeseuert.

Das häuslein würde sich gegen die erdrückende Übermacht noch länger gehalten haben, wenn den Spaniern nicht der Bersrath zu hülfe gekommen wäre. Einer der Officiere von den Provinzialen, ein anrüchiges Subject, war nämlich kassirt und weggejagt worden. Aus Rache bot er den Spaniern seine Dienste an und, mit den Bertheidigungswerfen des Plazes vertraut, gab er den Gegnern die schwächsten Puncte an, die nun dahin vorzugsweise ihr Feuer richteten. So wurde namentlich ein Pulvermagazin in der äußersten Batterie heftig beschossen,

in bem am 8. Mai Morgens eine Bombe einschlug, so baß Diefes explodirte und furchtbare Berheerungen anrichtete. 52 Mann fanden dabei den Tod, Biele wurden arg verwundet, die Werfe waren im Ru zerftort. Die Spanier benutten die allgemeine Berwirrung zu einem Unlauf und drangen in folden Maffen und mit fo großer Seftigfeit vor, daß an einen nachhaltigen Widerstand nicht mehr gedacht werden fonnte. Die weiße Flagge wurde aufgezogen und Campbell schickte einen seiner Abju= tanten an Don Galvez ab, um diesem einen Waffenstillstand und Capitulation unter gewiffen Bedingungen anzubieten. Die Spanier achteten indeg vorerft Campbelle Anerbieten nicht, weshalb diefer die noch brauchbaren Geschütze mit Rartätschen laden und dem spanischen Feldberrn fagen ließ: daß, im Falle die von ihm gemachten Borfchläge nicht Berücksichtigung fanden, er fich bis auf den legten Mann wehren wurde. Dieses wirfte endlich und als der Adjutant wieder zurück fam, brachte er die Bewilligung ber in ber Capitulation aufgesetzten Bedingungen mit zurud. Diefe maren, unter ben obwaltenden Umftanden, noch gunftig genug und beftanden ungefähr in Folgendem: Die Truppen marschiren mit fliegenden Fahnen und flingendem Spiel und der Mann mit 6 Patronen in der Tasche aus den Werken; fie festen 500 Schritte von diefen die Bewehre gufammen, mabrend die Officiere ihre Degen behielten. Alle Truppen follten bann sobald als möglich eingeschifft und auf Rosten der Spanier in einen britischen Safen gebracht werden, den der Commandirende bestimmte, follten aber nicht eber gegen Spanien und beffen Bundesgenoffen wieder bienen, bis eine gleiche bem Rang ent= sprechende Anzahl spanischer oder verbundeter Truppen von Groß= britannien bagegen ausgewechselt worden waren. Fur die zuructbleibenden Berwundeten und Kranken follte bestens geforgt und fobalb biefe genesen waren, follten sie nachgesendet werden. Bebem Solbaten und Officier wurde fein Eigenthum zugefichert. Campbell hatte ben Safen von Rew - york bestimmt, wohin er mit feinen Truppen gebracht fein wollte. Diese Capitulation wurde am 9. Mai 1781 von Don Bernardo be Galvez im Lager bei Penfacola und vom Gouverneur Peter Chefter,

sowie vom General-Masor John Campbell im Fort George unterzeichnet.

Am 4. Juni wurden die Gefangenen eingeschifft, um nach Domingo auf Havannah gebracht zu werden. Am 6. näherte sich im Golf von Mexico eine Wasserhose, die aber glücklich vorüberzog. Die spanischen Matrosen zeigten große Furcht und beteten als gut katholische Christen manches Pater noster.

Um 13. passirten die Schiffe die Bahama=Inseln, am 14. Euba und schon am 16. Nachmittags um 1 Uhr liesen sie im Hafen von Domingo ein. Nach einigen Tagen stach die Flottille wieder in See und diese erreichte ohne weitere Unställe Brooflyn, wo die Gefangenen an's Land gesetzt wurden. Bald darauf kamen auch die früher gesangenen Waldecker bei New-York an, darunter die Capitains v. Haake und Alsberti, sowie die Lieutenants Strubberg und Brunhardt.

Die Neihen der Walbecker waren nicht nur durch das Schwert, sondern auch durch die climatischen Einflüsse und die fast übermenschlichen Anstrengungen sehr gelichtet worden. Speziell finden wir den Verlust nicht angegeben. 1)

Selten haben sich wohl je so ungleiche Parteien in einem Kampfe so lange einander gegenüber gestanden, wie bei Pensascola, kaum 800 gegen 15,000 Mann, und noch seltener ist wohl unter solchen Umständen eine ähnliche Capitulation abgeschlossen worden. 2)

Die Amerikaner bezeigten sich über die von den Spaniern abgeschlossene Capitulation selbstverskändlich sehr unzufrieden, da diese Truppen nicht zu der Verpflichtung angehalten worden waren, nicht mehr gegen die Amerikaner zu dienen, was daher

<sup>&#</sup>x27;) Auch über die Officiere war es ftark hergegangen. Am 20. Juli starb der Lieutenant v. Goren und am 21. erlag der von den Spaniern gefangene Lieutenant Alberti in New-Orleans dem Fieder.

<sup>2)</sup> In Steuernagels Tagebuch ist das Verhältniß noch auffallender angenommen: 600 Mann gegen 22,000 Mann. Wohl mag die erstere Zahl insofern richtig sein, als durch Krankheiten und Anstrengungen Viele kampfunsähig geworden waren, aber 22,000 Mann konnten die seinblichen Streikkeite unmöglich betragen, selbst wenn die Seeleute dazu gezählt werden.

fam, daß Spanien noch fein förmliches Bundniß mit den Bereinigten Staaten abgeschloffen hatte.

Während sich im Jahre 1781 die Ereignisse im Süden brängten und zu wichtigen Entscheidungen führten, wurde der Krieg in den oberen Provinzen um so lahmer geführt.

Die Ersaymannschaften waren auch diesmal so zeitig, als es die Jahreszeit erlaubte, aus Europa nach dem Kriegsschausplaße abgegangen. Schon Ansangs März waren die AnsbachsBayreuther, gegen 300 Mann, unter dem Gardeoberst v. Schlammersdorf aus dem Lande "in bester Ordnung" abmarschirt. Sie wurden zunächst den Main hinunter nach Hanau gebracht, von wo sie mit den Mannschaften des Grasen zu Land durch's Hessische und Hannover'sche nach Münden gebracht. Bon hier fuhren sie auf der Weser nach Bremerlehe. Ende Märzgingen die Hessense Casseler Restruten aus der Festung Ziegens hayn ab, die die gleiche Marschroute wie die Franken und Hanauer einschlugen.

Die Ersagmannschaften, die der Fürst von Anhalt Zerbst anwerben ließ, kamen zunächst auf die ihm gehörige kleine Insel Wangeroge, an der Wesermündung, wo damals General v. Rauchhaupt besehligte, um jede Desertion zu verhindern. Bon hier wurden sie durch den Brigademasor v. Weiters heim nach Bremerlehe auf die Transportschiffe gebracht.

Diese deutschen Ersammannschaften, im Ganzen 2988 Mann, famen erst am 11. August, nach einer langwierigen Überfahrt, bei New-Jorf an.

Am 2. Januar 1781 war Sir Henry Clinton nahe daran, von den Amerikanern gefangen zu werden. Ein großes Flachboot mit 6 vierpfündigen Kanonen und 40 Mann hatte sich nämlich in der Nacht bei Sandy=Hook herein in den Hafen von New=York geschlichen. Man hatte nichts weniger im Sinn, als den commandirenden britischen General aufzuheben, der sein Quartier in einem einzeln liegenden Hause am Ufer des Nordfusses genommen hatte. Das Boot hatte sich mit aufgesteckter britischer Flagge durch die im Hafen liegenden Schiffe bereits durchgewunden- und näherte sich dem Hause, als die dabei stehende schottische Schildwache noch rechtzeitig den Anschlag ent=

beckte und lärm machte. Die Berwegenen wurden fammt und sonders gefangen genommen.

Balb barauf erschien ein amerikanisches Boot mit Stillstandsflagge. Man sagte Clinton, daß bei Umboy ein amerikanisches Corps von 800 Mann in einer Schanze stehe und 6 Ranonen bei sich habe. Man wäre des bisherigen Treibens müde
und wolle gern wieder zur königlichen Sache halten. Damit
aber solches einen Unschein habe und der Übergang ermöglicht
werden könne, so möge ein Corps hinüber geschiest werden.

Elinton, der wohl wußte, welche Uneinigfeit und Unzufriedenheit im feindlichen Lager herrschte, traute darauf hin den Abgesandten und zog in aller Stille ein kleines Corps von 2000 Mann zusammen. Dieses bestand aus leichter englischer Infanterie, dem Grenadierbataillon v. Linsingen und einem engslischen Grenadierbataillon, sowie aus einer Compagnie hessischer Jäger.

Am 6. wurden diese Truppen nach Staaten = Island über gesetzt und in Häuser am Wasser verlegt; sie lagen den 7. und 8. ruhig und wurden am 9. wieder nach Long = Island zurück geführt. Clinton war dupirt worden, denn als er seine Patrouillen nach dem bezeichneten Plaze vorgehen ließ, um zu son diren, wurde sofort auf diese geseuert. Um nicht weiter in die Schlinge zu gehen, zog er sich rasch wieder zurück.

Clinton war übrigens in New-York immer sehr auf seiner Hut. Die Posten wurden stündlich abgelöst und alle halbe Stunden gingen Patrouillen ab. Die Reserve von allen Regimentern mußte des Nachts angekleidet bleiben und ebenfalls patrouilliren.

Die Soldaten mußten im besten Anzuge die Wache beziehen, dabei stets wohl gepudert und frisirt sein.

Generallieutenant v. Anyphausen hatte für alle diesenigen Deserteure einen General-Pardon erlassen, die freiwillig zu ihren Fahnen zurücktehren würden. Biele machten davon Gebrauch, da es ihnen in der amerikanischen Armee wegen Mangels, oder bei den Einwohnern, wohin sie sich verdingt hatten, meist zum Übelsten ergangen war. Sie erhielten eine Belohnung und wurden ihren Compagnicen wieder zugetheilt. Zwei Brüdern vom

ansbach'schen Regiment, die gleichzeitig besertirt und zusammen auch wieder zurückgekehrt waren, schenkte Clinton 2 Guineen aus seiner Tasche.

Um 22. Januar wüthete ein so furchtbarer Orkan, daß Häuser umgerissen und die stärksten Bäume entwurzelt wurden; auch wurden einige Erdstöße verspürt, so daß Manche, die so Etwas noch nicht erlebt hatten, meinten, der Welt Ende nahe. Der Winter war im Ganzen mehr stürmisch als kalt.

Durch viele größere Detachements, namentlich durch den Abgang der Berstärfungen nach dem Süden, war Elintons Armee sehr geschwächt worden. Die in und um New-Jork stehende Heerabtheilung war jest nicht viel mehr als ein großer Wachposten. Die Truppen hatten hier mehr einen langweiligen Garnisons und Lagerdienst, alle kriegerische Thätigkeit war geslähmt und Mismuth hatte sich der Gemüther bemächtigt. Nur die Nähe Washingtons erhielt sie noch in einiger Spannung.

Der General v. Riedesel, der zu jener Zeit das Commando in Brooklyn hatte, schried über den Stand der Dinge an seinen Herzog. Daraus ist zu ersehen, daß der deutsche General Bashingtons Pläne klarer durchschaute, als der britische Oberbesehlshaber, der sich täuschen ließ, was den Briten und Deutschen nicht nur einen Theil ihrer besten Truppen und Führer kostete, sondern ihrer Sache in dem Falle von York-Town auch einen der empfindlichsten Schläge versetze, die se in diesem Kriege gefallen.

Am 3. Juli ließ Washington die diesseitigen Vorposten angreisen. Dieser stand nämlich in einem Lager bei Valentinss Sill, nachdem das von Rhode Biland herabgesommene französsische Corps zu ihm gestoßen war und konnte nun über 12,000 Mann verfügen. Seine nächste Absicht war, dem britischen Obersgeneral glauben zu machen, daß er ihm zu Leibe gehen wolle und ihn so mit seinen Streitkräften hier sestzuhalten, so daß er den im Süden bedrängten Truppen keine Hüsse bringen konnte. Dabei wollte Washington auch die Loyalisten unter Des

<sup>1)</sup> S. Beilage Nr. 2.

lancy etwas züchtigen, die bei Morisiana standen und bisher fühne Streifzüge gegen ihn unternommen hatten.

Die Vorposten ber amerikanischen Urmee waren bis Dobbs = Ferry am Subson vorgeschoben. Washington batte in ber Racht vom 2. zum 3. Juli 800 Mann Infanterie und 300 Reiter von seinen Kerntruppen abgeschickt, sich sudwarts, in der Richtung von Morisiana aus, hinter die Soben bei Kingsbridge un= bemerkt zu ziehen und fich bier gegen Delancys Corps in's Berfteck zu legen. Zufälliger Beise hatte aber auch Clinton in derfelben Nacht einen Coup vor, die Amerikaner zu Dobbs= Ferry zu überfallen, um fie bort, sowie in ber Umgegend aller Subsistenzmittel zu berauben und biese seinen eigenen Truppen zuzuführen, zu welchem Zwecke in dieser Racht 200 Wagen in Ringsbridge zusammenkamen. Bur Dedung berfelben maren 200 heffische Jäger zu Fuß und 30 reitende unter hauptmann Prüfchent bestimmt. Dberft Emmerich follte mit 100 Mann am Abend bes 2. vorausgeben, um sich auf den Höhen von Dobbs = Ferry in einen Hinterhalt zu legen und da die Ameri= faner, wenn der eigentliche Angriff erfolgte, zu überraschen. Keiner von den beiden Feldherren wußte um den Plan des andern.

Elinton hatte noch spät Abends Nachricht erhalten, daß bei der amerikanischen Armee Bewegungen vorgingen. Ein amerikanisches Streiscommando war auch auf eine diesseitige Jägerpatrouille gestoßen, wobei der Führer der letzteren, der Hauptmann Rau, von einer Rugel tödtlich getrossen wurde. Elinton bestellte nun die ganze Expedition ab, worauf Oberst v. Wurmb den Hauptmann Prüschenk mit seinen Jägern entsendete, den bereits abmarschirten Oberst Emmerich zurückzurusen oder diesen, im Fall er angegriffen würde, zu unterstützen. Als die Vorhut unter Lieutenant Schäffer über die Höhen des zerstörten Forts Independance hinaus war, wurde Prüschenf von dieser gemeldet: daß nichts vom Feinde zu sehen sei.

Bur Deckung ber rechten Flanke der Borhut ging ein Seitenbetachement von 18 Jägern unter dem Sergeanten Rübenkönig, der als einer der tüchtigsten Unterofficiere bekannt war. Das coupirte und mit Zäunen, den sogenannten Fenzen, durchschnit= tene Terrain gewährte nicht die mindeste Fernsicht und da der Morgen noch dämmerte, so gebot das Vorgehen große Vorsicht. Kaum war der Sergeant mit seiner Mannschaft einige hundert Schritte über die Postenlinie hinaus, so sah er einige Leute an einem der Zäune, in geringer Entsernung von sich, auf und ab gehen. Um sich Gewisheit zu verschaffen, ob er Freund oder Feind vor sich habe, stellte er seine Mannschaft verdeckt auf und er selbst ging vor, um sene besser zu beobachten. Als er näher kam, hörte er sie englisch sprechen und da sie, als sie ihn bemerken mußten, ruhig und ungenirt ihre Promenade sortssetzen, so hielt er sie für Leute von Delancys oder Emmesrichs Corps. Da er der englischen Sprache mächtig war, so redete er sie im raschen Vorgehen an: Guten Morgen Ihr Herren! Gehört Ihr zu Delancy oder Emmerich?

Kaum hatte er bieses gesagt, so stürzten 6 Mann aus einem Hinterhalte hervor, die ihn an den Haaren, Armen und am Riemenzeug festhielten und ihm mit augenblicklichem Tode drohten, wenn er einen Laut von sich geben würde. Doch Rübenkönig war nicht der Mann, sich einschücktern zu lassen, seine Pslicht galt ihm mehr als sein Leben. Er rief so laut als möglich seinen Leuten zu: Aufgepaßt Jäger! Die Rebellen sind da! Feuer! Feuer! — Sofort frachten die Büchsen und die Kugeln streckten einige Amerikaner nieder. Der Sergeant, ein rascher, frästiger Mann, hatte sich unterdeß mit denen, die ihn gefaßt, herum gezerrt und endlich gelang es ihm, sich frei zu machen und mit seiner Büchse, die er sich nicht hatte entreißen lassen, einen seiner Gegner niederzuschießen. Er gelangte darauf glücklich wieder zu den Seinigen.

Der schlichte Sergeant gab hier dasselbe Beispiel edler und heldenmüthiger hingebung wie der so geseierte französische Caspitain d'Assas im siebenjährigen Kriege, der, ebenfalls in der Gewalt des Feindes, auf gleiche Weise sein Regiment durch den Zuruf rettete: hierher Auvergne, hier sind die Feinde! dafür

<sup>&#</sup>x27;) Oberst v. Wurmb schlug den braven Sergeanten zum Officier vor, da aber hald darauf der Krieg noch lahmer als bisher geführt wurde und der Frieden in Aussicht war, so unterblied das Avancement.

aber sofort niedergestochen wurde. Bon dem eblen Chevalier sprach alle Welt und sein Name wurde in die Blätter der Gesschichte aufgenommen, während der des nicht minder braven Sergeanten nur von Wenigen gefannt war. 1)

Bu berselben Zeit hatten die Plänkler der Spige an Lieutenant Schäffer gemeldet: daß Leute in einem vorliegenden Gehölz steckten. Er rief den andern zu, vorsichtig zu sein und in demselben Augenblick erhielt er aus der Nähe eine Salve, wovon die meisten seiner Leute sielen oder verwundet wurden. Bon den noch verschont gebliebenen läßt er ein Feuer abgeben. Er soll eben umringt werden, da wirft er sich in einen Sumpf, als einzigen Ausweg zum Entsommen.

Sauptmann Prufchent eilte fofort mit ber Sauptftarfe zur Unterftugung berbei; er ftieg unter bem beftigften Feuer eine Unbobe binauf, fich bort in ben Trummern eines fteinernen Saufes zu fegen, aber jest erft gewahrt er bes Wegners vierfache Stärfe und ein ganges Bataillon fturgt mit gefälltem Gewehr aus den Ruinen des Forts Independance gegen ibn an. Er zieht fich zurud, um unter ben Ranonen ber Rarls= schange vor ber Ringebridge Schut ju fuchen, ber Keind fitt ibm aber fo bart auf ben Fersen und ba er auf seinem Ruckzuge durch einige Engwege aufgehalten wird, fo faßt er einen verwegenen Entschluß. Er läßt nämlich ben Lieutenant Kließ mit seinen 30 Jägern in ein geschloffenes Bataillon einhauen und so gewinnt er, während die Amerikaner einen Augenblick bestürzt find, Zeit, feine etwas in Unordnung gerathenen Fußjäger wieder zu ordnen; er läßt nun diefe bie furzen Sirfchfänger ziehen und fturmt fo, mit diefen in der Fauft, ebenfalls auf den Keind ein. Wie die Romer mit den furgen Schwertern bringt das Säuflein mit altheffischem Muth und fühner Todesverach= tung in die Bajonette, und die feindlichen Maffen werden ver-

<sup>1)</sup> Capitain d'Uffas fand feinen Tod am 16. October 1760, als er bei Wefel auf Piket stand, und, in der Morgendammerung allein etwas vorzgegangen, von englischen Grenadieren gepackt und mit dem Tode bedroht wurde, wenn er einen Laut von sich gebe.

dust, dann geworfen und ziehen fich in die Schanzentrummer bes Forts und nach Deveaur Douse zurud.

Unterdeg war auch Dberft v. Wurmb mit bem Reft ber Rager berbeigeeilt und übersab die Stellung ber Amerifaner. Diefe waren in ber Fronte burch einen bichten Wald gebect, ibr linfer Klügel bebnte fich bis in ein Thal bei Williams: bridge und wurde bier burch 300 Reiter gebedt. Den Feind in biefer Stellung und mit fo wenig Rraften anzugreifen, ichien auch bem bebergten Jageroberft unmöglich. Erft als noch 200 Mann aus den Schanzen von Ringsbridge und bie Loyaliften von Morifiana zu ibm fliegen, attafirte Burmb ben rechten Flügel, ber bem ungestümen Unprall balb wich und sich auf ben linken gurudzog, wodurch bem Dberften Emmerich, ber bereits abgeschnitten war, ber Weg wieder frei gemacht wurde, der auch bald darauf eintraf. Diefer hatte ebenfalls einen Angriff bei Philipps = Soufe zurudgeschlagen und brachte zugleich die Rachricht mit: daß Washington selbst mit 3000 Mann beranrude, was ibn jum Rudzug bewogen babe.

Gegen Mittag erschien auch biese starke feindliche Colonne, worauf sich Burmb in die Schanzen von Kingsbridge zurudzog. Die amerikanischen Generale ritten nun vor und recognoscirten die diesseitige Stellung, unternahmen aber nichts weiter.

Die Jäger hatten an diesem für sie so ruhmvollen Tage einen Berlust von 3 Todten, 28 Verwundeten und 5 Vermisten; der der Amerikaner wird ungleich stärker angegeben. Bei der Eile des Rückzugs hatten sie 19 Todte, darunter 2 Officiere, und eine Menge Gewehre, die sie weggeworsen, zurückgelassen. Gegen 100 Verwundete hatten sie mit sich genommen.

Durch Prüschenks verwegene That, die wohl einzig in der neueren Kriegsgeschichte zu nennen ist, wurden seine und Emmerichs Leute gerettet, die schon so gut als gefangen waren. Freisich konnte so etwas nur gegen einen Feind ausgeführt werden, der in den Waffen weniger geübt war und die Überslegenheit seines Gegners kannte und fürchtete. Prüschenkenkert für diese Waffenthat vom Landgrafen den Orden pour la vertu militaire.

Auch General Clinton fand sich bewogen, das brave Bershalten der helsischen Jägerführer anzuerkennen, wie aus dem folgenden Schreiben an Anyphausen, d. d. New-York am 7. Juli 1781, ersichtlich ist:

"Obgleich nichts zu meiner Überzeugung von des Obristen v. Wurmb militairischen Fähigkeiten mangelt, so kann ich doch dem Verlangen nicht widerstehen, diesem Officier die hohe Meinung auszudrücken, die ich von seinen, bei Gelegenheit des Gesechts bei Kingsbridge am 3. d. M. getroffenen, wahrhaft einssichtsvollen und lebhaften Unordnungen hege. Ich bitte Ew. Excellenz, ihm dieses mitzutheilen und ebenso den Oberstlieutenant v. Prüschenf um die Unnahme eines Dankes zu ersuchen, daß er mit solcher Besonnenheit aushielt und nachher eine weit überslegene feindliche Macht mit so viel Feuer und Tapferkeit zurücksschlug."

Um 7. erschien Washington abermals in Begleitung ber französischen Generalität und von einigen tausend Mann bedeckt, vor ben neuen Linien, aber ohne etwas zu unternehmen.

Noch einmal ließ fich die ganze amerifanisch = französische Urmee am 22. Juli vor den Linien von gorf = Joland feben, wobei es zu einem gegenseitigen aber ziemlich unschädlichen Be= schügfeuer fam, worauf fich in ber zweiten Racht bas Gange wieder nach den Whiteplains zurudzog. Man wunderte sich nicht wenig darüber, daß Clinton ben Feind hierbei nicht im Mindeften beunruhigte. Alle Ginsichtigeren glaubten ichon ba= mals, daß Alles dieses von Washington nicht ernstlich ge= meint sei, nur ber Obergeneral erwartete noch immer ben Angriff und ließ fich täufden. General v. Dds, ber bamale Wurmbs Adjutant war, fagt später: Er wiffe mit Zuverlässigkeit, baß eine vornehme amerifanische Dame, frangofischer Abfunft, Die mit frangofischen Generalen verfehrte, Burmb im Bertrauen mitgetheilt babe, wohin die Absichten ber amerikanisch = franzö= fifchen Generale gerichtet maren. Wurmb habe auch folches Clinton mitgetheilt, der aber darauf nicht geachtet und die genannte Dame mehr für eine frangofifche Spionin gehalten babe.

Bald darauf kamen die Truppen, die in Pensacola capitulirt hatten, 1113 Mann stark, in Rew-York an. Sie konnten das gute Benehmen der Spanier gegen sie nicht genug rühmen.

Um 28. August fam eine Flotte von 14 Kriegeschiffen aus Westindien ju Sandy = hoof an und Tage barauf wurden bie beffischen Grenadiere eingeschifft, boch bald barauf erhielten fie wieder Contreordre; aber am 2. September wurde ber erftere Befehl wieder erneuert. Um 6. September murde eine größere Truppengabl plöglich eingeschifft, es waren: bas Leibregiment, bas Regiment Pring Carl, die 4 heffischen Grenadierbataillone, 400 Mann heffische und ansbach'sche Jager und von ben Briten 2 Grenadierbataillone, das Dragonerregiment und 4 Linien= regimenter. Diese waren endlich nach Birginien zu Corn= wallis Entfat bestimmt. Clinton war bereits im Begriff abzusegeln, ale bie englische Flotte von ber Chesapeaf : Bai nicht im besten Buftande gurudfam. Gie hatte mit ber frangofifchen bort ein Gefecht gehabt, wobei fie ben Rurgeren gezogen und bie meiften ihrer Schiffe beschäbigt worden waren. englischen Admirale famen daber im Safen von New : Norf plöglich an, um bafelbft ihre Schiffe ausbeffern zu laffen. Clinton mußte nun warten, bis die Flotte wieder in Gee geben konnte; da man sich aber mit der Reparatur nicht fo beeilte, ale man ben Umftanben nach hatte thun follen, fo ging barüber eine kostbare Zeit und mit diefer eine fleine aber tuch= tige Armee in Birginien verloren. Man gab zwar vor, daß es an Zimmerleuten gefehlt hatte, man bachte aber nicht baran, biefe aus den Regimentern zu nehmen, in benen fich genug befanben.

Am 9. September segelten die Transportschiffe von News-Jorf nach Staaten-Joland hinunter und gingen hier vor Anker. Am 21. wurden sämmtliche Truppen wieder auf letzterer Inseldebarquirt. Am 25. September kam der Admiral Dig by aus England mit 6 Linienschiffen an und ging am 27. bei der Flotte vor Anker. Die da versammelte Seemacht bestand jetzt aus 24 großen Kriegoschiffen. Der Admiral hatte den Prinzen William, dritten Sohn des Königs (später König Wilhelm IV.) als Schiffslieutenant mitgebracht. Um 12. October fam der Prinz auch nach Staaten = Island und ließ die dortigen Regimenter in Parade an sich vorüber marschiren, die darauf wieder auf die Transportschiffe gebracht wurden. Aber auf diesen blieben sie nur bis zum 18. und kamen auf Kriegsschiffe. Es waren im Ganzen gegen 6000 Mann.

Am 19. October stach endlich die Flotte in See und nahm ihren Cours nach der Chesapeaf=Bai, in die sie am 28. gegen Mittag einlief.

Da bie französische Flotte in der Nähe lag, so war diefeseits Alles in Gesechtbereitschaft. Schon sah man diese ganz nahe vor sich, als plöglich auf ein Zeichen des Admirals die Schiffe Rehrt machten und beilegten. Ein Boot war nämlich vom Cap Charles herüber gesommen, das beim Admiralschiff angelegt hatte. Man hatte durch dieses die Nachricht von der Übergabe Jorf=Towns erhalten. Cornwallis war mit seinen Truppen bereits seit 9 Tagen friegsgefangen. Abermals das verhängnisvolle "Zu spät".

Die Expedition hatte somit ihren 3med verfehlt; Elinton gab daber den Befehl zur sofortigen Umfebr. 216 fich eben Die Schatten ber Nacht berniedersenften auf das mogende Meer, blabten die Segel wieder und balb hatten die Schiffe die Bai hinter fich. Um 2. November warf die Flotte bei Sandy= hoof wieder Unfer und am 3. wurden die Truppen auf die Transportschiffe gebracht, die wegen contrairen Windes bis zum 7. liegen bleiben mußten. Um 7. und 8. versuchte man über bie vor Sandy : Soot liegende Barre zu fommen, es gelang aber wegen bes noch immer ungunftigen Windes nicht. Um 9. wehte diefer ftarter und waren die Schiffe vom Unter und in Die Gee getrieben worden, so mare bas insofern verzweifelt gewesen, als die Schiffe nur noch auf einige Tage mit Provisionen versehen waren und man unter solchen Umftanden auf bem Waffer hätte verhungern fonnen. Um 10, gludte es endlich über die Barre zu tommen, aber weiter hinauf in die Rar= rows zu gelangen, war alle Mühe vergeblich. Am 13., als

man bereits nichts mehr zu nagen und zu beißen hatte, kam zum Glück eine Schaluppe mit Brod an und Nachmittags liefen endlich die Schiffe in die Narrows ein. Um 14. wurden die Truppen auf Long = Island ausgeschifft und bezogen Canton-nirungs = Quartiere, wo sie aber meist nur in Scheuern und Schuppen ein Obdach fanden.

## XIV. Capitel.

Das Jahr 1782. — Clinton wird abberufen. — überfahrt beutscher Ersaßmannschaften. — Borgånge auf York: Island. — General Carleton übernimmt das Obercommando. — Die Generale Clinton und v. Knypshausen kehren nach Europa zurück. — Lager bei Mourtons: Wharft. — Winterquartiere. — Die in Charlestown zurückgebliebenen Truppen. — Borkehrungen für das Jahr 1783. — Friedensgerüchte. — Auswechsfelung der Gesangenen. — Frieden.

Mit dem Verluste der Armee des Grafen Cornwallis im Süden war das britische Gouvernement endlich zu der Einsicht gekommen, daß Amerika mit den Wassen nicht wieder erobert werden könne und neue Opfer nuglos sein würden. Es war jest mehr darauf bedacht, einen noch möglichst günstigen Frieden mit den nun selbsissändigen Colonien abzuschließen, als den so kostspieligen Krieg ernstlich fortzusühren. Doch sollte es äußerslich wenigstens noch den Anschein haben, als wenn man zum Außersten bereit sei, weshalb auch das Parlament die Geldmittel auf dieses Jahr wieder verwilligte. Daher gingen denn auch abermals weitere Ersasmannschaften von Deutschland nach dem entsernten Kriegsschauplaße ab.

Um 10. Juni segelten die der Hessen Casseler, Hanauer, Braunschweiger, Ansbacher und Zerbster von Bremerlehe ab. Die Flotte bestand aus 15 Transportschiffen, die von 3 Kriegssresgatten gedeckt wurde. Es war dieses der achte hessische Transport, der, 900 Mann stark, unter Oberst v. Hatzeld am 10. April aus Cassel abging und aus Jägern, Artilleristen und Refruten für die Infanterie bestand.

Die heffen wurden über Carlshafen die Weser hinunter gebracht und, um nach Bremen zu kommen, mußte das preussische Gebiet passirt werden.

König Friedrich hatte befanntlich in Betreff solcher Transporte durch seine Staaten einige Schwierigkeiten gemacht, wie leicht aber diese zu umgehen waren, ersieht man bei dieser Gelegenheit. Lassen wir unsern Gewährsmann hier selbst erzählen:

"Bir kamen am 22. (April) gegen 1 Uhr nach Pr. Minden, wo an der Brücke angefahren wurde und die Rekruten ihre Mahlzeit erhielten. Inmittelst fanden sich 7 Zoll = und resp. Stadtrathsbediente ein, visitirten wirklich, sedoch nur obiter verschiedene unserer Schiffe und da einige derselben 20 der s. g. Pip = Stäbe, um die Stapelgerechtigkeit zu exerciren, an Bord geworfen hatten, so suhren wir um 3 Uhr ab und passirten die Brücke."

Es muß hier noch bemerkt werden, daß der Marschcoms missair, Major Niemeyer, bereits am 19. nach Minden vorausgegangen war, um dort die Sache zu ordnen. 1)

Da einige Schiffe noch zurück waren, so wurde ein halbe Stunde unter Minden geankert und Nachtlager gehalten. Um 23. Nachmittags wurde bei Stolzenau abermals Halt gemacht, um hier einige preußische Deserteure und "Unterthanen", die sich bereits vorher hatten anwerben lassen, an Bord zu nehmen.

Die Transportschiffe gingen erst Anfangs Juni von Bremerlehe ab, und erreichten nach einer gewöhnlichen Seefahrt
am 13. August Halifar. Da hier dem Gouverneur Sir Hammond und dem Brigadier Campbell von New-Yorf aus die Nachricht zugegangen war, daß sich eine französische Flotte von
13 Schiffen in der Bai von Boston habe sehen lassen, die einen Angriff auf Neuschottland vorhaben könnte, so wurden die Mann-

<sup>1)</sup> Wir haben das Vorstehende hier deshalb wörtlich angeführt, um darzuthun, daß es das preußische Gouvernement mit dem Passiren deutscher Hülfstruppen nicht immer so genau nahm, als bisher ausgeschrieen wurde. Bon einem Erheben des Viehzolls von diesen Mannschaften war hier dem-nach keine Rede, der Versasser hat auch niegends eine darauf bezügliche Unbeutung gefunden.

schaften am 19. August hier ausgeschifft, von benen ein Theil unweit der Citadelle campirte, ein anderer mit in die Forts kam.

Als am 20. eine Flotte in Sicht kam, die man für die französische hielt, so wurde Alles allarmirt. Die in der Stadt und im Lager stehenden Truppen mußten ausrücken, alle Forts wurden besetzt. Bald zeigte es sich jedoch, daß man sich vergebelich bemüht hatte, denn es war eine britische Transportstotte, mit 1500 englischen Rekruten und Provisionen für die Armee an Bord, die bald darauf in den Hafen einlief.

Am 13. September fam der neue Befehlshaber, Generalmajor Patterson von New-York in Halisax an, worauf der
bisherige, Campbell, nach Penobscot abging. Am 6. Detober traf auch der neue Gouverneur, Oberst Bar aus England
ein, worauf Sir Andrew Hammond das Commando in den
Dock-Yards übernahm. Da seder der neuangekommenen Befehlshaber mit 13 und 17 Kanonenschüssen begrüßt wurde, so donnerten hier die Geschüge zwar stark, aber friedlich.

Auf York Staaten und Long Jeland war noch während des Winters start an den dortigen Verschanzungen gearbeitet worden, da man hier abermals einen Angriff von den Amerikanern und Franzosen vermuthete. War das Wetter zu den Erdarbeiten zu kalt, so wurden Faschinen und andere Dinge gesertigt. Jedes deutsche Regiment gab täglich 150, auch 200 Mann zur Arbeit.

Am 8. Januar marschirten das Leibregiment und Regiment Prinz Carl an den Mac-Gowanspaß, wo eben die für diese Truppen neu erbauten Baracken fertig geworden worden. Auch hier wurde in einem fort geschanzt. Um Thätigsten aber ging es in und um New-York her. "Diese kleine Insel — heißt es in Dinklages Tagebuch — wird ganz und gar umgewühlt. Auf allen höhen sind Schanzen. Kein anderer Baum als Obstbäume sind auf der Insel mehr zu sehen und auch diese werden nicht mehr verschont. Die schönen Lustwälder und Alleen sind nicht mehr, überhaupt hat sich die reizende Schönheit dieser Insel in eine grauenvolle Zerstörung verwandelt. Es thut einem gutsdensenden Menschen wehe, es anzusehen, daß in einem Tage vers

nichtet wird, wozu Menschenalter gehören, um es wieder zu ersfegen."

Außer ber Arbeit und dem gewöhnlichen Sicherheitsdienst hatten die regulären Truppen wenig zu thun, da sie vom Feinde nicht belästigt wurden und diesseits alle Unternehmungen gelähmt waren. Nur auf die Refugies hatten jetzt die Amerikaner ihren ganzen Zorn gerichtet. So erschienen am 4. März zahlereiche Trupps, um die Punkte zu überfallen, die die Royalisten besetzt hatten, da aber die nächsten Linientruppen zur Unterstützung herbeieilten, so zogen sich die Anziehenden eiligst wieder zurück, wobei 3 ihrer Officiere und einige Mannschaften gefangen wurden.

Die Refugies sind hier wohl von den Provinzialen oder königlichen Milizen zu unterscheiden, denn die letzteren standen in königlichem Solde und hatten mithin so ziemlich dieselben Berpflichtungen, wie der britische Soldat. Bei den Resugies war es anders: Diese hatten sich in diese Gegenden geslüchtet, um Schutz vor ihren Berfolgern zu sinden, da sie aber bei einem Angriff mehr als die Briten und Deutschen bedroht waren, so hatte ein großer Theil die Wassen ergriffen, aber freiwillig und ohne Sold. "Sie waren — schreibt ein Officier — an keine Ordre gebunden und Jeder war sein eigener General."

Am 29. April brachte bas aus England ankommende Pakets boot abermalige Nachricht von den Friedensunterhandlungen und bereits am 1. Mai erschien vom General Clinton eine Ordre: daß vorläufig keine Streifparteien mehr gegen den Feind ausgeschickt werden sollten.

Am 5. Mai fam der General Guy Carleton, jest Lord Dorchester, in News Yorf an, um an Clintons Stelle das Obercommando zu übernehmen. Er war weniger mit Instructionen zu einem neuen Feldzuge, als mit Vollmachten versehen, mit dem Congreß ein möglichst annehmbares Übereinkommen zu treffen. Das englische Gouvernement wußte jest wieder, daß Carleton ein äußerst tluger, unterrichteter und vorsichtiger Mann und bei den Amerikanern noch der wenigst gehaßte General sei. Man hätte zu dieser subtilen Mission wohl kaum eine geeignetere Persönlichkeit wählen können.

In Betreff seiner Stellung als Feldherr hatte er die gemessene Weisung, sich vorläusig nur auf die Bertheidigung von York-Island und die nächsten Inseln zu beschränken, alle auswärtigen Operationen aber einzustellen. Deshalb wurden sofort
die noch im Süden, zu Charlestown und Savannah, stehenden Truppen zurückberusen.

Eine große Niedergeschlagenheit herrschte damals unter den Truppen, denn eine üble Nachricht jagte die andere. Man lebte auf's Ungewisse hin. Alles sehnte sich mehr denn je nach Frieben. Ein deutscher Officier schrieb damals in die Heimath: "Unsere Siege in Amerika helsen uns nichts, wir müssen die Länder immer wieder verlassen, die wir erobert haben, und der Geist der Amerikaner bleibt unbezwingbar."

Dem Generallieutenant v. Anyphausen war gestattet worden, nach Seffen zurudtehren zu durfen; an feiner Stelle erhielt der Generallieutenant v. Logberg bas Dbercommando über bie heffischen Truppen. Die Officiere gaben Jenem, sowie auch dem General Clinton vor ihrem Abgange noch ein splendites Diner, woran gegen 200 Personen Theil nahmen. Um 13. Mai gingen Beide an Bord ber Fregatte Perle, wozu 19 Ranonenschüffe salutirten. Das 40. Regiment und 300 hessische Grenabiere unter bem Oberftlieutenant v. Linfingen bilbeten v. Anyphausens Wohnung bis zum englischen Sauptquartiere, bas am Waffer lag, Spalier, wo beide Generale in die Boote stiegen. Fast alle Generale und Officiere, die in und bei New-York lagen, hatten sich hier versammelt, sowie auch eine große Buschauermenge. Dinklage fagt bei diefer Gelegenheit in feinem Tagebuche: "Die Abreife bes Generals v. Anyphaufen wurde allgemein bedauert, es hatte selbiger sich die Liebe Aller, sowohl der Engländer und Heffen als auch der Amerikaner er= worben. " 1)

Bu eben dieser Zeit ging die Nachricht von einem großen Seefiege ein, den der britische Admiral Rodney über den Grafen Graffe in den westindischen Gewässern ersochten batte. Bei

<sup>1)</sup> Doch wohl nur berjenigen, die zur koniglichen Sache hielten, ober ber, die mit unter ihm fochten.

ben schwebenden Friedensunterhundlungen hatte man sich britischer Seits dem Congreß gegenüber immer nachgiebiger gezeigt, nach diesem so wichtigen Ereigniß wurden die Saiten wieder etwas straffer gespannt. Man hatte bisher vom Frieden so gut als ausgemacht gesprochen, sest verbreiteten sich abermals Kriegssgerüchte.

Die Truppen rückten bereits am 16. Juni in's Lager und am 10. August traf auch eine Flotte aus dem Süden ein, die diesenigen Truppen brachte, die bisher in Savannah gestanden hatten.

Am 6. September bezog die Armee ein anderes Lager bei Maurtons-Wharft, wo diese in drei Treffen campirte. Am 15. September wurde von hier aus eine große Fouragirung unternommen, die aus 3 Brigaden und einer Cavallerieabtheislung unter Generalmajor v. Wurmb bestand.

Das war hier die lette Unternehmung gegen den Feind, wobei es jedoch zu feinem Schusse fam. Es wurde jest hier wie im tiefen Frieden exercirt und manöverirt, meist in Brisgaden.

Am 6. November rückten die Truppen in ihre Winterquartiere. Das hessische Jägercorps, das den Sommer über auf Long-Jöland gestanden und zum ersten Male in diesem Kriege einer längeren Ruhe genoß, war bereits Ende August nach New-Vork gezogen worden, wurde aber wieder auf die erstere Insel in die Winterquartiere verlegt.

Suchen wir auch die in Charlestown in Sübcarolina zurückgebliebenen heffen wieder auf, von denen sich 3 Regimenter dort befanden, die, weit unten im Süden, von ihren Waffenbrüdern im Norden jahrelang getrennt waren. Auch sie führten in der Hauptstadt dieser Provinz mehr ein beschauliches als ein friegsethätiges Leben.

Nachdem der Plat am 12. Mai 1780 übergeben worden war, glaubte General Clinton die ganze Provinz unterworfen und eilte nach New-York zurück, dem General Cornwallis das Commando in jenen Gegenden überlaffend. In und um Charlestown war tiefe Ruhe. Die vom Garnisonsdienst

freien Truppen wurden während des Frühlings, wo die Sonne noch nicht fo beiß brannte, fleißig in den Waffen geübt.

Rach dem Siege bei Camben (16. August 1780) brachte ein britisches Commando 12 eroberte amerikanische Geschüße mit 12 darauf gesteckten weggenommenen Fahnen im Triumph nach Charlestown. Diese wurden erst auf dem Paradeplag aufsgestellt, später kamen sie mit in den britischen Artilleriepark.

Die Rube in und bei der Stadt währte bis zum Sommer 1781, zu welcher Zeit die französische Flotte ankam. Cornswallis hatte seine Streitfräfte meist nach Virginien gezogen und die in Süd-Carolina zurückgebliebenen Truppen mußten sich behelsen, so gut es eben die Umstände erlaubten. Zu dieser Zeit ließen sich die Amerikaner wieder in stärkeren Abtheilungen um Charlestown schen; die Posten in den äußeren Linien mußten taher mehr verstärft werden und als auch dieses nicht mehr ausreichte, wurden solche weiter zurückgelegt und von der großen Schanze aus eine kürzere Linie von einem Hasen zum andern gezogen.

Mit dem Frühling des Jahres 1782 drängten die Amerifaner wieder stärfer gegen Charlestown an, so daß starke Commando's aus der Stadt rücken mußten, sie zurückzutreiben. Der Dienst war anstrengender geworden, da auch Arankheiten unter der Besagung eingetreten waren. Ein Theil der Bürger, sest der königlichen Sache wieder mehr abgeneigt, versuchten mit dem General Greene zu conspiriren. Sie schickten einen Neger an diesen ab und ließen ihn wissen: er möge herbeitommen, die Stadt anzugreisen, sie würden dann während des Kampses den Bertheidigern in den Rücken fallen und so würde es ein Leichtes sein, sich des Platzes zu bemächtigen.

Der schwarze Delegirte hatte aber das Unglück, beim Auspassiren an einen Posten zu kommen, der etwas schärfer eramisnirte und nachsuchte als sonst, man fand daher bald das Schreisben an den feindlichen General und der Schwarze wurde festgenommen. In seiner Angst gestand er Alles und händigte auch noch eine Liste aus, worauf die Namen derjenigen standen, die sich an dem Ausstande betheiligen wollten.

Den Tag über blieb Alles rubig, am nächften Morgen aber wurde ftatt der Reveille Allarm geschlagen und bald ftand die Befagung auf ben ihr angewiesenen Sammelplägen. Sofort ließ ber Commandant alle Straßenausgänge und öffentlichen Plage besegen, und an verschiedenen Stellen wurden Ranonen aufgefahren. Gin ftarfes Commando wurde nun abgeschickt, die auf ber Lifte verzeichneten Burger aus ihren Saufern zu bolen und auf die Schiffe zu bringen. Der Commandant ertheilte nun ben harten Befehl, daß die Beiber und Rinder ber Gefangenen binnen 24 Stunden die Stadt verlaffen follten. Das gab allge= meine Aufregung und großen Jammer, bis fich der Commandant endlich bestimmen ließ, die Sache näher zu untersuchen. Ein Theil dersenigen, die für weniger schuldig befunden wurden, er= hielten die Freiheit wieder, die anderen aber wurden als Gefangene weggebracht. Biele ber Frauen folgten ben verurtheilten Männern freiwillig, die auf eine ziemlich mufte Infel transportirt wurden. All ibr Eigenthum wurde fofort confiscirt.

3m October 1782 verbreitete fich unter ber bortigen Befanung das Gerücht: diese wurde bald abmarschiren, welches um fo mehr Glauben fand, als nach bes Lords Cornwallis Capi= tulation zu Norf = Town die Sachen ber Briten im Guden febr übel ftanden. Bald darauf traf benn auch der Commandant in Charlestown alle Unftalten zum Abzuge; er machte biefes ben Truppen sowohl als auch ben Cinwohnern bekannt. Kur lettere hatte er in Betreff eines ungefährdeten Abzugs ftrenge Inftructionen erlaffen. Diese wurden in gedruckten Unschlägen befannt gemacht und enthielten ungefähr Folgendes: Während die Truppen bie Stadt verlaffen wurden, follte fein Bewohner innerhalb dreier Tage Thuren ober Fenfter öffnen, noch weniger fich auf ber Straße feben laffen, bis Alles zu Ende ware. Sarte Strafen waren im Übertretungsfalle angedroht. Wer fich in den Straffen zu ichiefen erlaubte ober fonft einen Erceg beim Abmarfc begeben murbe, follte gefangen mitgenommen werden. Der Tag des Abmarsches war noch nicht bestimmt.

Um 21. October Morgens wurde plöglich Generalmarsch geschlagen. Als die Truppen zusammen waren, wurde diesen mitgetheilt, daß sie auf die Schiffe kommen würden und gefragt: ob Keiner etwas von seinen Sachen im Quartier zurückgelassen habe? Da hatten nun die Meisten noch etwas zu holen und es wurde solches auch gestattet, Mehrere kamen aber nicht wieder, die es vorziehen mochten, hier zurückzubleiben.

Die Truppen wurden bald darauf eingeschifft. Der Abzug wurde in keiner Weise gestört. Die Schiffe segelten am 22. aus dem Hasen und warsen vor diesem wieder Anker, um die anderen mit Truppen besetzten Fahrzeuge zu erwarten, die aus Georgien kamen. Diese trasen auch bald ein und schon am nächsten Tage wurden die Anker wieder gelichtet. Die Flotte erreichte nach einer sehr stürmischen Fahrt den Hasen zu New- Jorf am 1. December und am anderen Morgen wurden die Hessen zu Brooklands-Ferry auf Long-Island an's Land gesetzt, wo sie bei dem bereits dort stehenden Regiment v. Büsnau in's Hüttenlager rückten. Von da aus bezogen sie die Winterquartiere.

Während des Winters kam ein großer Theil der heffen in keine Duartiere, sondern diese mußten in ihren hütten verbleisben, die sie gegen Wind und Kälte so gut als möglich her richteten.

Um 14. Februar erließ Carleton eine Proclamation: daß jeder der geflohenen aufständischen Bewohner nach New-York hereingelassen würde und seine zurückgelassenen Güter wieder in Besitz nehmen könne. Erst am 8. April wurde der Waffenstillsstand in aller Form vom Stadthause herunter publicirt.

Bis zum 20. Mai waren fast sämmtliche hessische und ansbach=bayreuther Gefangene in New=York angekommen. Die Freude war groß, nun bald wieder das theuere Baterland sehen zu können. Mehrere theilten aber diese nicht, sondern zogen vor, in der neuen Welt zurückzubleiben, was ihnen auch gestattet wurde.

Die Royalisten, die jest aus den verschiedenen Staaten hier ankamen, um in den Gebieten, die der britischen Krone geblieben waren, ein Asyl zu suchen, nahmen die Transportschiffe, die für die Truppen bestimmt waren, für sich in Anspruch, weshalb das Einschiffen jener sich die Mitte Juli verzögerte. Gegen Ende

April lag bei Sandy-Hoof eine Flotte segelfertig, die nicht weniger als gegen 9000 flüchtige Royalisten an Bord hatte.

Diejenigen Männer, die für den König die Waffen gegen ihre Landsleute geführt hatten, waren allerdings übel daran, denn der Congreß hatte sie als Staatsbürger ausgestoßen und ihr Vermögen-consiscirt. Auch die Erbitterung des Volkes war gegen diese auf das Höchste gestiegen. Am meisten richtete sich der Haß gegen New-York, dessen Bevölkerung großentheils bis zum letzten Augenblicke dem König treu geblieben war.

Carleton betrieb nun mit dem amerikanischen Oberbefehlshaber das Auswechselungsgeschäft auf das Eifrigste. Nach einer Zusammenstellung, die Letterer an Ersteren überschickte, belief sich Anfangs Juli der in und um Philadelphia untergebrachten Gefangenen auf 5826 Mann, darunter 806 Deutsche und 326 Loyalisten oder Provinzialen. Die Letteren waren, da ihnen der Congreß keinen weiteren Aufenthalt in den Vereinigten Staaten gestatten wollte, mit der ersten abgegangenen Abtheilung nach New-York geschickt worden.

General Carleton hatte seine schwierige Aufgabe nach Möglichkeit gelöst und mit den ihm beigegebenen Commissairen den Frieden abgeschlossen, der am 3. November 1783 in Versailles definitiv zu Stande gesommen war.

## XV. Capitel.

Borgänge in Canada von 1777—1783.

Carletons Streitmacht und Maßregeln. — Ankunft der hanau'schen Zägerzcompagnie. — Das Regiment Unhalt-Zerbst. — Ubberufung des Generals Carleton. — General Haldimand, der neue Gouverneur. — Winterquartiere. — Schrecklicher Wintermarsch des Bataillons Barner. — Placate. — Unkunft einer Flotte und Lusgewechselter. — Ranzionirte. — Unkunft von Ersahmannschaften. — Winterquartiere. — Mord und Hochzeit. — Sommerbeschäftigungen. — Desertionen. — Drei große Recognoscirunz gen. — Die braunschweig'schen Dragoner. — Winterquartiere. — Unterbrückte Meuterei in Montreal. — Unkunft des Generals v. Riebesel. — Neue Formation der braunschweig'schen Truppen. — Streitkräfte in Canada. — Mangel. — Winterquartiere. — Vorgänge im Sommer 1782. — Detachements. — Riedesels Thätigkeit für die Erhaltung Canadas. — Winterquartiere. — Vorkehrungen gegen seinbliche übersfälle. — Tod des Oberstlieutenants v. Ehrenkrook. — Frieden. — Vorsehrungen zur Rücksahrt in die Heimath.

Seitdem die Nordarmee unter Bourgoyne aus Canada abgegangen war, die so hoffnungsvoll und friegsmuthig auszog und so fläglich zu Grunde gerichtet wurde, ist dort an friegerischen Ereignissen weniger als irgendwo in den anderen Provinzen etwas vorgefallen, das einer besonderen Beachtung werth wäre; da nun aber in diesen Blättern nicht nur das Kriegerische, sondern auch das besprochen wird, was die deutschen Truppen in Amerika im Allgemeinen betrifft, so müssen wir unsere Ausmerksamseit auch diesen Gegenden wieder zuwenden, und das wohl um so mehr, als eben Canada die einzige Provinz sein sollte, die dem bisher so mächtigen England nach seinem großen Bans

ferot in Nordamerika noch verblieb. Was hierzu die Deutschen mit beigetragen haben, wird der Leser in dem hier Folgenden im Allgemeinen finden.

General Guy Carleton, ber mit verhältnißmäßig febr wenig Truppen, wobei sich noch viele Refruten, Kranke und Reconvalescenten befanden, in Canada als Gouverneur zurückge= blieben war, hatte mit der bei ihm gefannten Klugheit und Vorsicht feine Maßregeln nach Innen und Außen so gut und zweckmäßig getroffen, als es ibm feine geringen Streitfrafte in einem so weit ausgedehnten und von fast aller Gulfe abgeschnittenen Gebiete erlaubten. Die Truppen, die ihm geblieben waren, bestanden aus brei schwachen britischen Regimentern (bem 29., 31. u. 34.), von jedem andern Regiment noch 50 Mann, Mac Leans Bergschotten und 667 Mann Braunschweigern und heffen Sanauern, zu benen ein jedes Regiment ein Commando abgegeben hatte. 1) Lettere befehligte ber braunschweig'sche Dberftlieutenant v. Ehren= froof, ein tuchtiger und zuverlässiger Officier, der bald barauf zum Brigadier ernannt wurde. Man follte nach dem Abzuge der Urmee bald gewahr werden, daß sich ba und bort ber Geift ber Unabhängigkeit mehr und mehr zeigte und die Unzufriebenen offener und fecker benn je hervortraten. Bon den Aufständischen abgesandte Emissaire durchstrichen jest zahlreicher die Parviffen, diefen Geift zu nähren und die Flammen eines allge= meinen Aufstandes auch bier zu schuren. Je weiter fich Bour= gonne mit der Urmee entfernte und die hinter fich ftebenden Berbindungen allmählig an sich zog, defto mehr mußte der Gouverneur sowohl auf einen Einfall von Außen ber, als auch auf eine innere Erhebung gefaßt sein. Insofern war es baber ein Glud für die Rube diefer Proving, daß gerade Carleton der Mann war, der sich bei aller Energie auch die Liebe und das Bertrauen bes größten Theils ber Bevölkerung wie auch ber Truppen zu erwerben gewußt hatte. Er ließ zunächst bie Städte und die Forts mehr befestigen, die wichtigsten Posten und Berbindungswege mit Detachements besetzen. Commando's und Va=

<sup>1)</sup> Das beutsche Commando bestand aus 6 Capitains, 12 Lieutenants, 48 Unterofscieren und 600 Gemeinen.

trouillen zogen häusig durch's Land und in die Wisdnisse hinaus, und in die entlegneren Gegenden schiefte er seine Späher. Er selbst war unermüdlich und fast immer unterwegs, die einzelnen Posten und die Besatzungen zu inspiciren, damit solche sich nicht in allzugroße Sicherheit wiegen ließen. Loyale Männer, die die Gesahr erkannten, eilten bewassnet herbei und meldeten sich zum Dienst für den König; nach und nach trasen auch einige Verstärstungen von Europa ein, aber das Alles war noch nicht hinzreichend zu einer angemessenen Besatzung senes weitgedehnten und fortwährend bedrohten Landes.

Als die Nachrichten von Bourgoynes mißlichem Zuge immer ungünstiger lauteten und die geringe Besagung von Tisconderoga mehr und mehr exponirt wurde, zog Carleton zunächst ein 324 Mann starfes Commando zusammen, das aus Braunschweigern und Hanauern bestand und vom braunschweigsschen Hauptmann v. Zielberg besehligt wurde. Dieses erhielt vorläusig sein Standquartier in Trois Mivieres du Loup und hatte den bestimmten Besehl, stets marschbereit zu sein, um als nächste Unterstügung schleunigst verwendet werden zu können.

Mitte Juli fam der hanau'sche Oberstlieutenant v. Kreußburg mit 3 neuen Jägercompagnien an und blieb mit diesen in Canada. Es war ein trefflich ausgerüstetes Corps guter, meist gelernter Schüßen, für Carleton eine sehr willsommene Hülfe in der Noth. Diese 3 Compagnien waren am 31. Mai 1777 aus Hanau abgegangen und sollten noch mit zu Bourgoynes Armee stoßen, famen aber zu spät, um sie dieser noch nachschießen zu können.

Der Sommer 1777 war im Ganzen ruhig hingegangen, die Kräfte der Truppen waren aber trogdem durch angestrengteren Dienst und Arbeiten aller Art sehr in Anspruch genommen worden. In einigen Paroissen war es zu Aufständen unter den Bewohnern gesommen, die aber bald und ohne Blutvergießen unterdrückt wurden.

Die Truppen wurden erst Ende November in die eigentlichen Winterquartiere verlegt. Die Braunschweiger erhielten die ihnen von Sorel bis Beloeil, die Hanauer die in der Gegend von Berthier angewiesen. Die Jäger wurden auf die Südost= seite der Insel Montreal verlegt, hatten hier aber wenig Ruhe, da sie den Sicherheitsdienst hauptsächlich mit versehen und nicht selten bei mannshohem Schnee bis zum Champlain-See hinunter patrouilliren mußten. Die Truppen lagen noch zerstreuter als im vorigen Jahre. Der canadische Winter hatte für viele Deutsche etwas Furchtbares, da man fünf bis sechs Monate eingeschneit in den ärgsten Wildnissen und fast ohne alle Zerstreuung hinsbringen mußte. Die Officiere lagen zum Theil in einzelnen Wohnungen, von dichten Waldungen umgeben und so abgeschieden, daß man bis zum nächsten Hause eine deutsche Meile und noch weiter hatte.

Die Langeweile drückte bei der Unthätigkeit und dem Einerlei in dieser Abgeschiedenheit am meisten, doch wurde auch muthig gegen diese gekämpft. Man seute sich in einen leichten canadischen Schlitten, bestehend aus einem roben Holzkasten auf Kusen und mit einem leichtfüßigen Renner bespannt; man jagte 10 bis 20 Meilen weit über Stock und Stein, sowie über gefrorene Flüsse, die im Winter die Landstraße bildeten, zu einem Cameraden oder Bekannten, mit diesem einige Stunden zu verplaudern oder ein frugales Mal einzunehmen. Andere beschäftigten sich mit Jagd und Fischsang. Der canadische Landbewohner lebte den Winter über wie der Dachs im Baue.

Noch übler waren die Besatungen in den Blockhäusern daran, die gewöhnlich auf den entferntesten Punkten lagen. Ein solches Gehäuse rohester Art war aus übereinander gelegten Blockstämmen erbaut, die Rigen mit Moos und Erde verstopft. Sie waren mit Gräben und Pallisaden umgeben, hatten gewöhnlich eine Besatung von 50 bis 100 Mann nebst zwei leichten Geschüßen, so daß sie sich hier gegen einen zehnsach stärkeren Angriff wohl eine Zeitlang halten konnte.

Einige diefer Blockhäuser waren mit Provinzialen besett.

In biesem Jahre wurden die Deutschen zuerst am 5. März aus ihrer bisherigen Ruhe geweckt. An diesem Tage kam nämlich der Gouverneur in aller Frühe und ganz unvermuthet in Trois-Rivieres an und gab den Besehl: daß alle Detachements, außer dem zu Chamaska, zusammengezogen werden und über Sorel nach St. Durs marschiren sollten. Die Ordres hierzu wurden fofort abgeschickt. Carleton war nämlich gemeldet worden, daß die Amerikaner gegen das Fort St. John im Anzuge wären. Da sich sedoch die Nachricht bald als unbegründet erwies, so kehrten die Truppen wieder nach ihren Duartieren zurück, in denen sie am 10. eintrafen. Die Märsche waren bei dem absscheulichsten Wetter sehr fatigant gewesen.

Carleton, der selbst nach dem bedrohten Punkte geeilt war, fehrte erst am 20. nach Duebeck zurück. Was diesen besonders noch vorsichtig machte, war, daß erst unlängst die britische Besatzung von Point au Fer sich hatte überrumpeln lassen, wosdurch sie einen bedeutenden Verlust erlitt. Der dortige Vefehlschaber hatte so verkehrte Maßregeln getroffen, daß ihn Carleton vor ein Kriegsgericht stellen ließ.

Ein anderer Aufstand drobte Ende März in der Paroisie Terrebonne auszubrechen. Bereits waren Truppen unter Brigadier Ehrenkrook dahin unterwegs, als die Aufständischen sich eines Bestern befannen.

Die andere Mannschaft bes Detachements marschirte erft am 22. April von Machiche nach Duebed ab.

Am 7. April bot sich ein großartiges Naturschauspiel bar. Die dicke Eisbecke des mächtigen St. Lorenzstroms borstete nämlich mit gewaltigem Krachen und Getöse, Scholle schob sich auf Scholle. Um höchsten war das Wasser am 9. gestiegen, als das Eis sich in Gang setze. Gewaltige Eismassen, man könnte sagen Felder, hoben sich da und bort mit furchtbarem Getöse zu 30 bis 40 Fuß hohen Eisbergen, die jedoch bald, von der rauschenden Fluth getrieben, mit dumpsem Gesrach in sich zussammenstürzten, um weiter unten bei einem ausstoßenden Hinderniß sich abermals auszuthürmen. So überraschend schnell auch dieses Naturereigniß mit all seiner Zerstörungsmacht eingetreten war, so ging für dieses Mal doch sein Menschenleben dabei verloren.

Ende Mai waren wieder Verstärkungen aus Europa angefommen, darunter auch das Regiment Unhalt-Zerbst. Ehe wir mit den weiteren Begebenheiten in Canada fortfahren, wollen wir uns mit diesem etwas näher befannt machen. Als der Herzog Friedrich August von Anhalt=Zerbst 1) im September 1777 einen Subsidienvertrag mit der britischen Krone auf 6 Jahre abgeschlossen hatte, nach welchem er sich verspstichtete, dieser ein Regiment von 1160 Mann zu stellen, so wurden auch sobald die Werbungen eifrig betrieben. Das Werbebüreau war in Zerbst in einem Hause auf der "Breite" aufgeschlagen worden und machte gute Geschäfte, so daß die nöttige Anzahl bald zusammen war. 2) Meister, Gesellen, Lehrlinge, aus

Der Furst war schon mit bem 18. Jahre zur Regierung gelangt, aber er fah fein gand nur felten und lebte meift im Mustande, namentlich in Bafet. Die Berantaffung hierzu war eine Grille, ba er Kriedrich ben Großen um feinen Ruhm beneidete und ihn beshalb spater tobtlich haßte. Wie bas Land unter solchen Umftanden regiert wurde, ift leicht zu benten. Der Fürft, der bei einem guten Bergen den besten Willen hatte, wurde von seinen Dienern auf bas Unverschamteste getäuscht und betrogen; fast jeder Beamte fuchte fich fo schnell als möglich zu bereichern und so bilbete sich eine Elique, die wie die Paschas in dem unglücklichen gande schalteten und walteten. Dabet lebte ber Kurst prunklos und mehr wie ein Privatmann; er war sparsam, aber babei wohlthatig. Nur eine Liebhaberei hatte er: viele und schone Solbaten. Nach bem fiebenjahrigen Rriege konnte er über 2000 Mann verfugen, mogu er nicht weniger als 11 Obersten ernannt hatte. — Vom Raiser war er zum Reichs-Feldmarschall-Lieutenant ernannt worden. Die Nachricht von der Sinrichtung Ludwigs XVI. alterirte ihn fo, daß er keine Speise mehr zu fich nahm und sich den Tod wunschte. Er ftarb am 3. Marz 1793 und mit ihm erlosch ber Berbster Stamm.

<sup>1)</sup> Der Fürst Friedrich August von Anhalt-Zerbst gehörte zu den etwas wunderlichen hohen Herren seiner Zeit; sein Thun und Treiben zeigte bisweilen etwas so Barockes, daß ein nicht geringer Theil des Publikums an seiner Zurechnungsfähigkeit zweiselte. Der Grund hierzu mag zunächst in seiner vernachtässigten Erziehung zu suchen gewesen sein.

<sup>2)</sup> Dem Fürsten wurden sofort nach Abschluß des Vertrags 300,000 Thaler ausbezahlt. In diesem war unter Anderm noch Folgendes stipulirt worden:

<sup>1.</sup> für jeben nach der Rückkehr fehlenden Mann follten 44 Thaler verzgutet werben;

<sup>2</sup> drei Berwundete follten gleich einem Todten angerechnet werden;

<sup>3.</sup> die Truppen sollten baffelbe Traktament und eben die Berpflegung erhalten wie die britischen;

<sup>4.</sup> follte der Officier 12 Gr., der Unterofficier und Sautboift 8 Gr., ber Tambour und Gemeine 5 Gr. Quartiergelb pro Tag erhalten.

andern kändern desertirte Soldaten und überhaupt Leute, die sonst eine unsichere Eristenz hatten, ließen sich anwerben. Der größere Theil war in zwei großen Säälen des fürstlichen Schlosses untergebracht worden, die Übrigen in anderen herrschaftlichen Gebäuden, um das Echappiren zu werhindern, da es damals gang und gebe war, das gute Handgeld wohl zu nehmen, den Werbern aber wo möglich ein Schnippchen zu schlagen und anders weit ein Gleiches zu versuchen.

Die Mannschaften waren bis Anfangs December zusammen, aber noch fehlte es an Officieren. Um diesem Mangel abzubelsen, erließ die zerbster Regierung im September einen weiteren öffentlichen Aufruf in den Blättern: daß, wer Dienste als Officier nehmen wolle, namentlich "sich getraue, Ehef eines Infanteries Regiments zu werden", sich bei dieser melden solle, die darüber nähere Austunft ertheilen würde. Auch dieses Manöver hatte den gewünschten Erfolg und schon Anfangs November waren alle Stellen besetzt. Aus dem Braunschweig'schen waren zwei Brüder, Barone von Rauschenplatt, in zerbst'sche Dienste getreten, von denen der ältere, Georg Heinrich, Regimentss-Commandeur wurde, der jüngere, Johann, als Major ein Bataillonss-Commando erhielt.

Das Regiment war folgendermaßen eingetheilt:

I. Bataillon, Commandeur: Major v. Piquet.

1 Jägerabtheilung, Hauptmann Reppenau . 50 Mann,

1 Grenadiercompagnie, Major v. Piquet, Chef, bestebend aus:

1 Capitain,

3 Lieutenante,

1 Feldwebel,

1 Fourier,

10 Corporalen,

1 Pfeifer,

3 Tambouren und

Grenadieren . . . . . . . 166 Mann.

1º Mustetiercompagnie, Chef: Oberst von Rauschenplatt.

| 2º Compagnie, Chef: Pring August von                    |
|---------------------------------------------------------|
| Schwarzburg = Sondershausen.                            |
| Die Compagnie bestand aus:                              |
| 4 Officieren,                                           |
| 1 Feldwebel,                                            |
| 1 Fourier,                                              |
| 10 Corporalen,                                          |
| 1 Pfeifer,                                              |
| 3 Tambouren und                                         |
| 146 Mustetieren, zusammen 332 Mann.                     |
| Bataillon, Commandeur: Major v. Rau-                    |
| schenplatt.                                             |
| 1 Jägerabtheilung, Lieutenant Jarip 50 Mann.            |
| 1 Grenadiercompagnie, Capt. v. Winters-                 |
| heim 166 Mann.                                          |
| 1º Musketiercompagnie, Chef: Major v.                   |
| Rauschenplatt.                                          |
| 2º Musketiercompagnie, Chef: Capitain                   |
| Gogel.                                                  |
| Officier = und Unterofficier = Chargen,                 |
| sowie Stärke der Compagnie, wie                         |
| beim ersten Bataillon.                                  |
| Regimente= und Bataillonesstäbe . : . 44 Mann.          |
| Artillerie und Train 20 Mann.                           |
| Stabsadjutant: Oberlieutenant v. Möhring,               |
| Abjutant des 1. Bataillons: Oberlieutenant Littchau,    |
| Adjutant des 2. Bataillons: Lieutenant Vierermal,       |
| Regiments = Quartiermeister: J. A. Pannier,             |
| Auditeur: C. Jurme,                                     |
| Regimentsarzt: Dr. Pakendorff,                          |
| Lutherischer Feldprediger: Braunsdorf,                  |
| Reformirter: Naumann,                                   |
| Ratholischer: Bacter.                                   |
| Beim Regiment befanden sich noch 34 Soldatenweiber, die |

II.

Beim Regiment befanden sich noch 34 Soldatenweiber, die bas Marketender-Geschäft betrieben. Das Regiment war im Ganzen 1164 Mann starf und jedes Bataillon hatte eine Stärke von 550 Mann. In 5 Monaten war es complet ausgerüftet

und marschsertig. Die übereilte Ausbildung mag freilich bei den Neuangeworbenen noch Manches zu wünschen übrig gelaffen haben. Diese bestanden aus ungefähr 900 Mann, die übrigen wurden aus den älteren Leuten genommen.

Der britische Dberft Faucit hatte bas Regiment bereits im Januar 1778 gemustert und am 12. Februar Morgens 9 Uhr marschirte es aus Berbst mit flingendem Spiel ab. nächsten Tage bas Regiment die Elbe erreicht batte, ließ ber Dberft halten; die Sappeure mußten ihre Axte in die Brudengeländer einhauen und bas Gange einen Kreis bilben. Der Commandeur ließ hierauf die Kriegsartifel noch einmal verlesen und dann beschwören; dann hielt er eine geharnischte Unrede und warnte namentlich vor ben preußischen Werbern. Er brobte, daß Derjenige, ber dawider handle und ertappt werden wurde, sofort erschoffen werden solle; aber trogdem besertirten ichon an bemfelben Tage ber Regimentstambour, ein Feldwebel, ein Corporal und einige Soldaten. Weiterhin wurden beshalb die Orte auf dem Marsche möglichst umgangen, um weitere Desertionen zu verhüten, da die Entwichenen überall Selfershelfer fanden. Um das Betreten bes preußischen Gebiets möglichft zu vermeiben, war die Marschroute, die nach der Rüfte vorgeschlagen worden war, nicht immer die geradeste; sie war über Leinzig, Weißen= fels, burch bas Sondershäusische und Hannover'sche nach Stade vorgeschrieben.

Trog der strengen Überwachung und der angedrohten Todessstrafe kamen noch täglich Desertionen und allerlei Excesse vor. Im Dorfe Zaunrode entsprang ein Mann, der von einem Corporal verfolgt wurde und in's Wirthshaus hinein lief. Dhne weiter erst nachzusehen, schoß der allzu diensteifrige Verfolger blindlings durch das Fenster in die Wirthsstube hinein, wo die Rugel die ruhig dasitzende Wirthin traf, daß sie sofort todt zu Voden sank. Durch diese Gewaltthätigkeit wurden die Vauern sehr aufgebracht und als die Vagage mit der Vedeckung nachkam, bei der sich ein Oberlieutenant besand, kam es erst zu einem Wortwechsel und dann zu Thätlichkeiten, wobei der Officier so übel zugerichtet wurde, daß er am andern Tage zu Stadtswordis starb. Die Vauern, durch deren Dörfer der Transport

ging, nahmen auch fpäter Antheil an dem Schicksal ber nach Amerika bestimmten Streiter und schafften ihnen überall Gelegensheit zu entkommen. In Greußen kam es mit den preußischen Werbern, die hier Geschäfte machen wollten, zu einer Schlägerei, wobei auf beiden Seiten viel Blut floß. 1)

Das Regiment traf am 12. April, noch 1119 Mann stark, bei Stade ein und kam hier in die Quartiere. Um 16. traf Hauptmann Coulon aus Jever mit Ersagmannschaften, Arsmaturstücken und den noch sehlenden Feldrequisiten ein.

Die Herrschaft Jever, jest dem Großherzogthum Oldenburg einverleibt, gehörte damals dem Fürsten von Anhalt= Zerbst. Zu dieser gehörte auch die kleine, später als Badeplag bekannte Insel Wangeroge, unweit der Wesermündung, auf welcher der Fürst Casernen hatte erbauen lassen. Hier wurden später die nach Amerika bestimmten Ersasmannschaften gesam= melt, da hier das Desertiren sehr erschwert war.

Das Regiment wurde am 26. April in Stade eingeschifft und kam nach einer überraschend schnellen und günstigen Fahrt in den letzen Tagen des Mai vor Duebeck an. Die große Freude, das ersehnte Ziel so glücklich erreicht zu haben, wurde plöglich in bittern Verdruß verwandelt, als dem Regimente das Debarquiren vom Gouverneur untersagt wurde. Durch eine grobe Nachlässigfeit der englischen Behörden, wie solche so häusig vorkamen, hatte man vergessen, den britischen Vesehlshaber von der Ankunst dieses Regiments zu avertiren, der nicht wenig das durch überrascht wurde und, so nöthig er diese Verstärtung auch hatte, auf diese dennoch so lange verzichten zu müssen glaubte, dis er vom britischen Gouvernement die weiteren Instructionen erhalten haben würde. Um übelsten war der Oberst v. Raus

<sup>1)</sup> In ben bamaligen Zeitungen las man: baß in Kleinsch och er allein gegen 130 Mann ausgerissen wären, bei Weißenfels sogar ein Lieutenant mit 50 Mann burchgegangen sei; gewöhnlich hatten sich Trupps von 8 bis 10 Mann bavon gemacht. Dieses ist jedenfalls übertrieben, wie sich gleich aus dem Folgendem ergeben wird. Kamen hier auch mancherlei Excesse und Desertionen vor, so muß man bedenken, daß es eine frisch und eiligst geworzbene Truppe war, die durchaus nicht mit den besser disciplinirten Hessen und Braunschweigern, auch Franken und Walbeckern zu vergleichen ist.

schenplatt baran, ber auf bieses fatale Intermezzo eben so unvorbereitet war. Als ihn ber Gouverneur, troß aller Bersicherungen und Betheuerungen, nicht an's Land lassen wollte, schickte
er endlich mit der nächsten Schiffsgelegenheit seinen Quartiermeister direct nach London, um über diese Bernachlässigung
Beschwerde zu führen und die weiteren Weisungen des Ministeriums einzuholen. Erst Ansanzs August kehrte Pannier wieber zurück. Die armen Zerbster hatten demnach gegen 3 Monate nußlos und unthätig und Angesichts der Stadt Quebeck
in den engen und ungesunden Schiffsräumen aushalten müssen.

Das Regiment blieb vorläufig in Quebeck und wurde, ba es in seiner Ausbildung noch gegen die anderen Truppen sehr zurück war, vorzugsweise zu Arbeiten, sowie zu Munitions= und Gefangenen=Transporten benutt.

Berfolgen wir nun den Berlauf der Begebenheiten in Ca= nada weiter.

Gegen Ende Juni wurde den Truppen in einer Generalordre mitgetheilt, daß Se. britische Majestät den General Carleton seines Postens in Canada enthoben, und statt dessen den
General Haldimand zum Gouverneur von Canada ernannt
hätten. Der lettere war zugleich mit der föniglichen Ordre in Duebeck eingetroffen und die Commandeure der verschiedenen Truppentheile beeilten sich, ihm ihre Auswartung zu machen. Auch der Brigadier v. Ehrenkrook reiste am 1. Juli in Begleitung seines Brigademajors Papet aus seinem bisherigen Duartier nach Duebeck zu diesem Behuse ab.

Anfangs Juli waren auch 31 hanausche Artilleristen angestommen, die mit noch 60 Mann, die aus den deutschen Truppen gezogen wurden, vorläusig mit der britischen Artillerie Dienste thun sollten. Dieses Corps wurde von Trois-Nivieres nach Duebeck verlegt, um dort eingeübt zu werden. Es wurde späterhin noch etwas verstärft.

Zu Anfang August wurde man durch beinahe 1000 Indianer beunruhigt, die sich in Montreal nach und nach angefammelt hatten und ihre Dienste anboten. Man wollte nichts von diesen lästigen Gesellen im Lande wissen und Haldimand suchte sie mit guter Manier wieder los zu werden, während sie eigentlich auf Carletons Veranlassung sich hierher begeben hatten, der wegen Truppenmangel zu dieser übeln Maßregel sich gedrungen glaubte. Da nun die Wilden mit einem Bescheid lange hingehalten wurden, so singen sie bereits an unruhig zu werden und allerlei verdächtige Demonstrationen zu machen. Hald im and sand sie endlich mit höslichen Redensarten und einigen Geschenken ab, worauf sie großentheils wieder abzogen.

Anfangs September fam Oberst St. Leger mit 8 britisichen Compagnien von seiner Expedition nach dem Potomak zurück und ging nach Machiche.

Auch trafen nabe an 2000 Mann Verstärfungen aus Europa ein, darunter 470 braunschweig'sche Refruten. Sie waren von 4 Officieren hierher gebracht worden. 1) Auch einige hundert hanau'sche Refruten waren nebst 2 Officieren eingetroffen.

Bu Anfang November war ber Major Carleton, Reffe bes Generale, von feinem Berftorungezuge wieder gurudgefom= men, ben er jenseits bes Champlainsees mit 300 Briten, 200 Canadiern und 60 Indianern unternommen hatte. Er war bis Ringsbury geftreift und hatte bis babin Alles verheert, mas ihm aufstieß. Die Wohnungen gingen in Flammen auf, alle Vorräthe, selbst die Früchte auf den Feldern, wurden vernichtet. Diefes war ein Bug nach bem Sinne ber wilden Indianer, bie babei ale Rannibalen hauften. Bon Ringsbury bis St. John war jest eine Einobe. Um Gee und am Otter= Creef binauf hatten die Amerikaner Magazine in einzelnen Wohnungen ber Colonisten angelegt, in benen sich Lebensmittel fur 8000 Mann fowie große Fouragevorräthe befunden haben follen. Auch biefe wurden vernichtet. Erschreckt floben die Einwohner in die Wildniffe, was zurückgeblieben oder überrascht worden war, mußte ebenfalls die beimische Scholle verlaffen. Weiber und Rinder wurden nach Reu-England verwiesen, die Männer gefangen fortgeführt. Die 100 Mann ftarte amerifanische Besatung im Fort George wurde gefangen.

<sup>1)</sup> Es waren die Capitaine Stober, Weiß, Ruff und Lieutenant Corves. Diese Officiere gingen balb nachher wieder nach Deutschland zurück.

Einen anderen ähnlichen Zug machte Sir Johnfon nach Oswego. 1)

Die britischen Führer suchten diese Repressalien mit dem Gebote der Nothwendigseit und Selbsterhaltung zu entschuldigen. Sie wollten die dreister werdenden Amerikaner, die sich mehr und mehr näherten und lästig wurden, nicht nur zurückweisen, ihnen eine warnende Lection und von sich selbst ein Lebenszeichen geben, man wollte sie auch nach den bedrohten Seiten hin der Subsstenzmittel berauben, und sich so bis zur Wiederfräftigung Ruhe schaffen.

General Halbimand hatte lange gezögert, ehe er ben Befehl zum Beziehen der Winterquartiere erließ, denn dieser erschien erst Mitte Januar 1779. Nach diesem wurden die Braunschweiger in folgender Weise verlegt:

Dem Regiment Prinz Friedrich unter Oberstlieutenant Prästorius, das schon längere Zeit von Ticonderoga zurücksberusen worden war, wurden seine Quartiere am Yamaskasflusse, in und um St. Hyacinthe angewiesen.

Das Bataillon v. Ehrenfroof (bas erfte) rückte am 18., das v. Barner (zweite) am 19. in seine Winterquartiere. 2)

bie Compagnie bes Brigadiers nach Trois-Rivieres,

<sup>1)</sup> Aus dem Tagebuche des Brigademajors v. Papet.

<sup>2)</sup> Die speciellere Berlegung der letteren beiden Bataillone war folzgende:

<sup>1)</sup> Bataillon v. Chrenkrook:

<sup>&</sup>quot; " Gapitains v. Zielberg nach Rivieres, Batiscan und Paroisie Batiscan,

<sup>&</sup>quot; " Capitains v. Plessen nach ber Paroisse Champlain und Cap Mabelaine,

<sup>&</sup>quot; " " " Capitains v. Schlagenteussel in die Paroisse Trois-Rivieres, Point du Lac und Grand-Machiche.

<sup>2)</sup> Bataillon v. Barner:

des Oberstlieutenants Barner Compagnie in die Paroisse Rivieres du Loup, die Compagnie des Capitains v. Hambach in die Paroisseen Kinchien und Baudreuil,

<sup>&</sup>quot; " Capitains Thoma in die Paroisse Masquinonge,

Eine furchtbare Ralte war mittlerweile eingetreten, fo baß vom zweiten Bataillon, bas anstatt bes erfrankten Dberftlieute= nant v. Barner ber Capitain Thoma führte, als es über ben See St. Pierre marschirte, 14 Mann und 2 Solbatenfrauen ber grimmigen Ralte erlagen und etlichen 30 Mann Glieder erfroren. Dieser Borfall machte gewaltiges Aufsehen; Capitain Thoma wurde zur strengsten Verantwortung gezogen und vor ein Kriegsgericht gestellt. Er entschuldigte sich damit, daß er nur die ihm ertheilten Befehle befolgt habe und feine Leute ge= wiß nicht in der Beise von der Ralte gelitten hatten, wenn sie beffer befleidet gewesen waren. Letteres gereichte ibm einigermaßen zur Entschuldigung, ba nicht alle beutschen Truppen mit der üblichen Winterbefleidung versehen worden waren, wie sie das canadische Klima in dieser Jahreszeit erheischte, die Leute waren zum Theil sogar abgeriffen, indem sie schon vor'm Jahre bie größeren Montirungsftucke hatten haben follen, die fie bis jest noch nicht erhalten hatten. Andererseits war aber auch ber Capitain von den dortigen Bewohnern vor der Gefahr eines Beitermariches gewarnt worden, was er, aus vermeintem Pflicht= gefühl, jedoch nicht beachtete.

Sobald die Meldung von dem traurigen Borfalle eingegangen war, wurde vom Brigadier v. Ehrenkrook sofort ein Officier an Ort und Stelle abgeschickt, den Zustand des betressenden Bataillons genau zu untersuchen. Er schilderte diesen kläglich genug, als er am 29. Januar wieder zurückfam, denn als er es verließ, zählte es 15 Todte, 2 Bermiste, 15 schwer und 23 leicht Erkrankte. Auch der Gouverneur Haldimand bezeigte den Unglücklichen seine vollste Theilnahme, er sendete ihnen die geschicktesten Ürzte zu und befahl die beste Pflege. Bon den Erkrankten wurden 14 in das Hospital nach Troisskieres gebracht, in welchem Orte sich das Stadsquartier befand.

bie Compagnie des Capitains Rosenberg in die Paroisse St. Culbert. Letzteres Bataillon entsendete noch Detachements noch St. Français, Nicolette und La Bape.

Das Barner'sche Bataillon befand sich damals überhaupt in einem sehr derouten Zustande. Hören wir was Papet in seinem Tagebuche selbst darüber sagt: "Biele von den Officieren bei diesem Bataillon sind frank, und wenn diese nicht bald besser werden sollten, so ist das ganze Bataillon zum Dienst unbrauchsar. Noch niemals ist bei einem Bataillon eine traurigere Lage gesehen worden. Würden wir in sesigen Umständen vom Feinde beunruhigt, so ist es ausgemacht, daß von unserer Seite der Widerstand wenig oder nichts bedeuten würde."

Am 15. Februar fand man in Trois-Rivieres gedruckte Plakate angeschlagen, worin die Canadier, in denen noch französisches Blut fließe, aufgefordert wurden, zur Sache ihres rechtsmäßigen Herrn, des Königs von Frankreich, zu halten und wiesder unter dessen mildes Regiment zurückzukehren. Das Ganze war in pomphaftem Style abgefaßt. Diese Plakate waren im Namen des Königs herausgegeben, vom Grafen d'Estaing unterzeichnet und aus Boston vom October 1778 datirt. Der Oberst Tennacour ließ eine scharfe Untersuchung über das Berbreiten dieser Plakate einleiten, wobei der Verdacht auf einem Buchhändler in Montreal siehen blieb. Diese Plakate waren natürlich auch dort und in anderen Hauptorten angeschlagen worden, versehlten aber die erwartete Wirkung.

Mitte Juli war eine Flotte aus Europa in Duebeck ansgekommen, die am 17. April von Kork abgesegelt war und Truppen und Provisionen brachte. Sie kam zunächst aus Hastlifar. Bei den ankommenden Truppen befanden sich auch der Oberstlieutenant v. Speth, Fähndrich Häberlin und 25 Braunsschweiger, die bereits im vorigen Jahre als Ausgewechselte nach Halifar gekommen waren und dort überwintert hatten. Auch eine Abtheilung Hanauer war dabei. Diese Leute sahen wunderssam genug aus, da sie in französischen Monturen, blau mit roth, stacken, die sie sich für ihr eigenes gutes Geld hatten kausen müssen. Englische Kaper hatten nämlich ein mit Monturen und anderem Kriegsbedarf beladenes französisches Schiff weggenommen, und als Mehreres davon, unter Anderem auch die Monturen versteigert wurden, hatten die in Lumpen hängenden Auss

gewechselten um ein Billiges biefe Bekleidungen erstanden, um die Blöße wieder etwas anftändiger bedecken zu können.

Die angekommenen Braunschweiger und heffen Sanauer hatten zu den französischen Monturen englische Musketen und Kartusche mitgebracht und sahen jest wenigstens Soldaten wieder ähnlich.

Die Meisten waren froh, wieder bei ihren Landsleuten zu sein, denen sie ihr Elend in der Gefangenschaft mit den grellsten Farben schilderten.

Um 30. Juli melbete fich ein Soldat beim Rhegischen Regiment, der fich mit mehreren Underen felbft aus der Gefangenschaft rangionirt hatte und unter unfäglichen Gefahren und Mübfalen, burch Keinde und Wildniffe feine alten Cameraden wieder aufgesucht hatte. Wir wollen hier bas Erwähnenswerthefte aus seiner Erzählung anführen, ba foldes Zeugniß giebt, welch ein Geift ber Disciplin und Treue bei fo miglichen Buftanden unter den Truppen noch waltete. Sie waren - erzählt der Soldat — 44 Mann zusammen, am 7. October 1777 nach Albany gebracht worden. Ginige Wochen maren fie bort im Gefängniß geblieben, nachber habe man fie unter bie Bauern auf dem Lande vertheilt, für die sie für die erhaltenen Provifionen 10 Monate lang hatten arbeiten muffen. Als die Ernte porüber gemesen ware, batte man fie gefragt: ob fie Dienste nehmen wollten, und als sie dieses einmuthig verweigert, waren fie wieder in die Gefängniffe nach Albany gurudgebracht worden. Endlich habe sich ein Commissair, ber ein Deutscher gewesen, ihrer angenommen, babe ihnen Väffe verschafft und sie geben laffen. Balb barauf waren fie mit einem Officier vom Buttler'ichen Corps zusammengefommen, ber verkleibet gewesen fei und fich alle Mübe gegeben habe, fie zu engagiren. Er habe zu ihnen gefagt: bag es einerlei mare, welchem Corps fie bienten, ba fie boch für die fonigliche Sache fampfen und später wieder ju ihren Cameraden fommen wurden. Ucht Mann batten fich bavon engagiren laffen, fie aber hatten lieber zu ihren Lands= leuten gewollt. Go maren fie über Miagara, Buf=3sland und Montreal endlich hier angefommen.

Bis Mitte August waren aus England 36 Schiffe mit Bersstärfungen und Provisionen eingetroffen. Es war jedoch erst die eine Flottendivision angesommen, die am 1. Mai von Spitshead abgegangen war. Dabei befand sich auch eine Compagnie hanau'scher Jäger, die fünfte, sowie Refruten.

Da ber nach Canada zurückgekehrte Oberstlieutenant v. Speth ein älterer Officier als Oberstlieutenant v. Ehrenkrook war, so mußte Letzterer in Folge einer Generalordre das Commando über die deutschen Truppen daselbst an Jenen abtreten und wieder als Bataillonscommandeur fungiren. Die deutschen Truppen hatten bisher eine für sich bestehende Brigade gebildet.

Die Truppentheile waren den Sommer über, mit wenigen und geringen Abänderungen, so stehen geblieben, wie sie die Winterquartire bezogen hatten. Ende August bereiste der Brigadier v. Speth in Begleitung des britischen Majors v. Holstand vom Generalstad die Standquartiere seiner Brigade, wobei seder Truppentheil streng gemustert wurde. Holland meinte bei einigen Compagnien, in denen er besonders alte Leute sah: diese müßten schon viele Campagnen mitgemacht haben. — Die ältesten wurden als invalid erklärt und sollten mit der nächsten Gelegenheit nach Deutschland zurückgebracht werden.

Am 3. September traf von Duebeck ber Befehl ein: daß ein Jäger-Detachement, bestehend aus 1 Capitain, 2 Lieutenants und 100 Jägern, in die obern Lande abgehen solle. Dieses setzte sich am 6. nach Montreal in Marsch, wohin es der Oberststieutenant v. Kreusburg selbst begleitete.

Es hatte sich abermals ein Gerücht verbreitet, daß die Ame= rifaner, 7000 Mann ftarf, nach Riagara im Anzuge wären.

Die fünfte hanau'sche Jägercompagnie, unter Capitain Hugget, die vor Kurzem erst angesommen war, erhielt Besehl, am 18. September von Beauport nach Sorel zu marschiren und sich mit dem Jägercorps zu vereinigen, das Niagara, ein wichtiges Fort unterhalb des so berühmten Wassersalles, besehen sollte. Eine Compagnie (die Wittgenstein'sche) wurde nach der Insel Carleton im Lorenzstrom verlegt, da wo dieser aus dem Ontarion = See tritt.

Am 1. October wurde Capitain Hambach vom Barnersichen Bataillon beordert: mit seiner Compagnie nach Montreal zu marschiren und dort vorläufig in Garnison zu bleiben.

Die dritte britische Flotte, oder die zweite Division der großen, die am 25. Mai von England abgesegelt war und aus 14 Schiffen bestand, war am 19. September im St. Loren z= strom eingelausen. Zwei Fahrzeuge davon hatten braunschweig= sche Truppen an Bord.

Die noch sehlenden Schiffe waren endlich in Duebeck angekommen. Die braunschweig'schen Rekruten kamen hier auf kleinere Fahrzeuge und suhren bis St. Anna, von wo sie ihren Weg zu kand fortsetzten. Der Brigadier v. Speth war ihnen am 11. October von Trois Rivieres aus entgegen gegangen und begleitete sie bis dahin zurück. Es waren angekommen:

1 Stabschirurg, 1 Compagnie Feldscheer, 8 Unterofficiere, 2 Tamboure und 261 Refruten. Die legteren waren nicht zum besten asustirt, indem sie Montirungen an dem Leibe hatten, die sie sich nim Lande ein halbes Jahr getragen und die auf der Reise noch mehr gelitten hatten. Diese sollten ihnen darnach als neue in Canada angerechnet werden. Für sedes Regiment waren 120 neue Monturen angesommen. Die Zelte waren im Lande nicht fertig geworden und sollten erst im nächsten Frühling geschieft werden. Auch die Anhalts Zerbster erhielten Montirungsstücke und anderes Nöthige mit dieser Flotte.

Aus den englischen Depots hatte der Gouverneur an die deutschen Truppen, vom Unterofficier abwärts, für jeden Mann ein Paar lange Beinkleider, ein Paar Handschuhe, eine Decke und ein Paar Schuhe nebst Sohlen abgeben lassen, um sich gegen den Winter besser verwahren zu können. Diese Bekleidungsstücke waren ein Geschenk des englischen Hoses, wozu auch die Königin beigesteuert hatte.

Zu bieser Zeit bestanden die Streitfräfte in Canada bereits wieder aus: 3385 Briten, 2185 Braunschweigern und 306 has nauern, außer den Jägern. 1)

<sup>1)</sup> Rach einem Rapport des braunschweig'schen Majors v. Cleve an den General v. Riedesel.

Durch die üble Erfahrung im vorigen Jahre belehrt, sorgte der Gouverneur dieses Mal früher für die Winterquartiere, die vom 5. November an bezogen wurden. 1)

Im April 1780 wurde ein Streifzug über den Champlainsee unternommen, um zugleich die Bewegungen der Amerikaner in dortigen Gegenden zu beobachten, wobei auch 1 Officier und 30 hanau'sche Jäger sich befanden. Das ganze Detachement, unter dem englischen Capitain Scott, bestand aus 5 Officieren und 120 Mann.

Nach einer am 2. Juni von Duebeck eingetroffenen Ordre sollte Oberstlieutenant v. Kreutburg mit seinem ganzen hanau's schen Jägercorps nach der Insel La Motte marschiren; allein schon am 5. Juni fam eine Contreordre, wonach dieses Corps nach Duebeck kommen sollte, wozu zwei Schiffe nehst einer Anzahl Bateaur für solches zur Disposition gestellt waren. Nur ein Jäger-Detachement sollte auf der Insel Aux Noix und ein anderes, 1 Officier und 50 Jäger, auf der Insel Carleton verbleiben.

Gleichzeitig sollte Oberstlieutenant v. Ehrenfroof sein Bataillon zusammenziehen und solches sollte in den Scheuern zu Trois=Rivieres einstweilen untergebracht werden.

Dberft John son hatte mittlerweile mit seinem Detachement nebst einer Abtheilung Canadier und Indianer einen Streifzug

<sup>1)</sup> Die Truppen wurden in folgender Weise verlegt: Der Stab und das Bataillon v. Ehrenkrook nach Berthier, das Bataillon v. Barner nach Montreal, das Regiment Prinz Friedrich behielt sein Quartier, sollte aber eine Compagnie nach St. John und 1 Officier und 50 Jäger nach Isle aux Noix betachiren. Oberklieutenant v. Kreußburg mit seinen Jägern nach La Prairie, Longoeil, Boucherville, Varennes und eine Compagnie zu Vamaska und St. François. Nur die Wittgenstein'sche Compagnie blied auf der Insel Carleton und die Hälfte einer andern kam nach Isle aux Noix. Nach Quebeck das hanau'sche Detachement unter Capitain v. Schöll, das dort mit dem 32. Regiment den Dienst versehen sollte. Isle aux Noix und Point au Fer wurden vom 29. Regiment besetz; oberhalb Montreal standen das 84. Regiment und Six Johnsons Corps; das Corps emigrirter Royalisten war zu Point du Lac und Nicolette postirt. Sorel war vom 34. und 53. Regiment besetz.

längs des Champlain = Sees gemacht und war Anfangs Juni mit Gefangenen und Beute wieder nach Trois = Rivieres zurückgefehrt. Bei dieser Gelegenheit gerieth der amerikanische Oberst Fisher in die Gewalt der Indianer, der das Unglück hatte, von diesen Barbaren scalpirt zu werden. Die Wilden hatten auch des Gefangenen Silberzeug, gegen 900 Pfd. Sterl. an Werth, ausgestöbert, das der Unglückliche in der Nähe seines Hauses in der Eile vergraben hatte, das jedoch der Oberst aus diesen Händen rettete und es mit zurückbrachte. Ein amerikanisscher Capitain ging mit seiner ganzen Compagnie — 150 Mann — zu den Königlichen bei dieser Gelegenheit über.

Anfangs Juni wurden auch Abtheilungen zur Arbeit an den Befestigungswerken Duebeck's von den deutschen Truppen geseben. Zwei Compagnien vom Regiment Prinz Friedrich hatten Ordre erhalten, Fort St. John mit zu besetzen. Täglich mußten 114 Mann auch hier mit an den Werken arbeiten, da furz vorher durch ein ausgebrochenes Feuer, das wahrscheinlich angesegt worden war, mehre Häuser und Werke zerstört worden waren. Das ganze Bataillon Barner erhielt Besehl: nach Duebeck zu marschiren und dort zu campiren; die Zelte sollten hierzu aus den englischen Depots gegeben werden.

Der Gouverneur Haldimand zog auch noch britische Trupspen bei Duebeck zusammen und ließ eifriger denn je an den Befestigungswerken arbeiten, da er in Erfahrung gebracht hatte, daß gleichzeitig zwei französische Flotten ausgelaufen wären und er vermuthete, daß die eine davon gegen Canada bestimmt wäre.

Wegen der zu späten Ankunft der Schiffe wurde das hanau's sche Jägercorps erst am 15. Juni in Sorel nach Quebeck embarquirt. Die Compagnie des Grafen v. Wittgenstein, die bisher auf der Insel Carleton gelegen hatte, rückte später nach. Als Kreuzburg mit seinem Corps in Quebeck angekommen war, entspannen sich zwischen ihm und dem Gouverneur einige Differenzen, indem Letzterer verlangte, daß die Jäger mit an den Festungsbauten arbeiten sollten, was der Oberst verweigerte, indem er sich darauf berief: daß seine Jäger, gleichwie die landsgrässichen, von solchen Arbeiten frei wären. Er setzte es auch

durch und biefe wurden nun zu größeren Streifzugen benugt, was ihnen beffer zusagte.

Ende Juni famen die hessischen Verstärfungen von den Resimentern v. Loßberg und v. Anyphausen, nebst dem 44. Regiment in Canada an. Der die hessischen Truppen führende Oberst v. Loos wurde bald nach seiner Ankunft zum Brigadier ernannt. Auch diese Truppen blieben vorläufig in Duebeck.

Mitte Juli ging das bisherige braunschweig'sche Infanteries Detachement von Duebeck zurück und statt bessen wurden 2 Comspagnien vom Bataillon v. Ehrenfroof dahin beordert. Diese kamen am 22. Juli daselbst an und rückten sogleich in's Lager, wo bereits die Zelte für sie bereit standen.

Eine furchtbare Sige war eingetreten, die fast allen Feldund Graswuchs verbrannte, wodurch die Preise aller Lebensmittel noch mehr in die Höhe getrieben wurden.

Anfangs August lief eine Provisionsstotte im Lorenzstrom ein, die, 48 Segel stark, am 30. Mai von England abgegangen war und worunter auch 5 Fahrzeuge waren, die englische Truppen an Bord hatten. Ein freuzendes französisches Linienschiff machte Jagd auf diese, zerstreute sie und nahm 8 Schiffe weg. Später kamen von der zerstreuten Flotte wieder 5 Schiffe im Hafen von Portsmouth an. 1) Deutsche Truppen befanden sich nicht bei dieser Flotte.

Die bei Berthier stehenden Deutschen wozu noch die beiden zurückgebliebenen Compagnien vom Bataillon v. Ehren= froof gestoßen waren, hatten daselbst ein Zeltlager bezogen.

Die Desertion war zu dieser Zeit unter den deutschen Truppen ziemlich stark. Bon den beiden bei Duebeck stehenden braunsschweig'schen Compagnien waren mit einem Male 8 Mann entwichen. Ein Detachement vom anhalt-zerbster Regiment mußte auf diese Jagd machen, es drang den Flüchtigen durch die Wildenisse nach und erreichte sie endlich. Sie widersetzen sich, wurden aber überwältigt und bis auf Einige, die entsommen waren, zurückgebracht. Diese größere Desertion rührte vorzugsweise daher, daß man in legterer Zeit Leute als Refruten und Ersas

<sup>1)</sup> Tagebuch des Brigade = Majors v. Papet.

mannschaften herüber geschickt hatte, die zum Theil noch keine Disciplin kannten, zum Theil aus Subjecten bestanden, die sich nicht des besten Rufes erfreuten.

Die bei Duebeck liegenden Truppen hatten gegen Ende August ein Lager auf der Abrahams-Plaine bezogen. Die Brigade des Obersten v. Loos bestand außer den landgrässlichen Truppen noch: aus dem 31. und 44. britischen Regiment, dem Rest des hanau'schen Regiments unter Hauptmann v. Schöll und den beiden braunschweig'schen Compagnien vom Bataillon v. Ehrenkrook. Der Oberst v. Nauschenplatt besehligte als Brigadier außer seinem Regiment noch das hanau'sche Jägerscorps und eine Abiheilung Briten. Die hessenschsseliche und hessensungschen Artillerie campirte bei St. Michel, oberhalb Duebeck am St. Lorenzstrom.

Anfangs September kam bie Nachricht vom Tode bes Berstogs Carl von Braunschweig (am 26. März) nach Canada. Er hatte kurz vorher noch mehrere Avancements dasiger Officiere unterzeichnet, wobei auch der Brigadier v. Speth zum Oberstavancirte.

Mitte September gingen brei Expeditionen von Duebeck ab, um ausgebehnte Recognoscirungen vorzunehmen. Die eine, vom Dberft Johnfon geführt, nahm ihren Weg nach Dewego zu, ging am Mohawf hinunter und verwüftete namentlich die Etabliffements Chohary und Stone : Arabia. Die zweite, unter Major Carleton, ging von Crown-Point aus über ben Champlain-See, nach Albany bin. Er nahm am 10. und 11. Detober die Forts Unna und George und machte die Befagungen zu Gefangenen. Beibe Expeditionen unterstügten fich gegenseitig bei biefen Berbeerungszügen. Bei biefen ging es nicht ohne einige Scharmugel ab. Die britte, unter Dberft Carleton, bestehend aus einem leichten britischen Regiment und einer hanau's fchen Jagercompagnie, operirte unterhalb Quebed und verfolgte Die Richtung, in welcher im Jahre 1775 Arnold gegen diefe Stadt angerudt war. Diefes lettere Detachement mußte burch folche Wildniffe bringen, daß fein Karren mehr fortgebracht werben fonnte und die Officiere, felbit Dberft Carleton, die Tor=

nister umhängen mußten, um die nöthigen Rahrungsmittel selbst bei sich zu führen.

Nach dem bereits gegen Mitte October erschienenen Befehl sollten die deutschen Truppen in die Gegenden von Kamaraska, Riviere, St. Anna und St Roche in die Winterquartiere verlegt werden, in Striche, wo noch kein Deutscher gelegen hatte und 40 Meilen nordöstlich von Quebeck entsernt. Haldimand wollte überhaupt den größeren Theil der Truppen auf die Südseite des St. Lorenzstroms verlegen. Späterhin wurde dieses geändert und nach einer zweiten Ordre sollte der größere Theil der beutschen Truppen diesenigen Parvisien beziehen, die sie im vorigen Winter innegehabt hatten. 1) Die Truppen konnten erst gegen Mitte November die Quartiere beziehen.

Die wenigen braunschweig'schen Dragoner waren in ihrer traurigen Situation an die Bataillone vertheilt worden und spielten hier in ihrer Isolirung und Zwittergestalt eine traurige Rolle. Sie trugen noch immer große Pallasche, die den Underittenen eine Last sein und sie ohnedem noch lächerlich machen mußte. Die deutschen Commandeure sahen solches längst ein und endlich gelang es dem Brigadier v. Speth, den Gouvereneur dahin zu vermögen, daß die Dragoner vorläusig ihre mächtigen Seitengewehre mit Infanteriesäbeln vertauschen dursten. Die großen Stiesel waren längst verschwunden.

<sup>1)</sup> Eine genaue Vertheilung der Truppen in die Winterquartiere liegt nicht vor; doch ist ungefähr Folgendes davon ermittelt:

Das Bataillon v. Ehrenkrook erhielt, außer den im vorigen Jahre beseigten Paroissen, noch die von Repantigen und L'Assomption. In lehstern Ort wurde auch das Stabsquartier verlegt.

Das Bataillon v. Barner kam nach Montreal. Das hanau'sche Deztachement unter Hauptmann v. Scholl — bestehend aus 2 Compagnien — von Dechambault bis St. Anna.

Die hanau'schen Jäger unter Kreußburg nach St. Valier, Berthier, St. Thomas, St. François und St. Pierre. Eine Compagnie nach Quebeck. Das Regiment v. Anyphausen nach Berthier und bas v. Loßberg in die Paroissen auf der Insel Orleans.

über die Unhalt-Zerbster ist nichts Bestimmtes angegeben. Sie wurden bei Trois-Rivieres debarquirt.

Da ber Sommer bes vorigen Jahres ein sehr heißer und trockener gewesen war, wobei die vielen Feldstrüchte und fast alle Gräser verbrannten, so stellte sich in diesem Frühjahre ein sehr fühlbarer Futtermangel ein, der die Preise dafür auf das Söchste trieb. So kosteten z. B. im April in Montreal 100 Bund Stroh 30 Piaster, wofür man sonst nur 3 bis 4 Piaster bezahlte. Die Wohnhäuser wurden zum Theil ihrer Strohdächer beraubt, um damit das Vieh zu füttern. Eine Menge davon verhungerte oder siel durch Seuchen. Eine andere Plage kam noch hinzu, indem Raupenmassen und Heuschreckenschwärme in dem abermals heißen und trockenen Sommer zum Theil das verheerten, was die Vegetation und menschlicher Fleiß wieder ersegen wollten.

Ende Juni traten in Montreal bedenkliche Zustände ein, indem dort bei den britischen Truppen unter Johnson ein Aufstand noch rechtzeitig unterdrückt wurde, der, wenn er zum Ausbruch gekommen wäre, furchtbar hätte werden können, indem die Meuterer nichts Geringeres beabsichtigten, als die britischen Ofsieciere in den Duartieren zu überfallen und zu ermorden. Das ganze Complott wurde verhaftet und eine große Untersuchung eingeleitet.

Die Truppen waren auch in biesem Jahre großentheils in ben Gegenden geblieben, in benen sie die Winterquartiere versbracht hatten. Nur Detachements waren da = und borthin zur Arbeit an den Befestigungswerfen geschickt worden.

Erst Mitte Juli bezogen die Truppen bie und ba Lager.

Bei dem Mangel an Provisionen war die Proviantslotte schon längst erwartet worden. Man war avertirt, daß diese, 150 Segel start, schon am 24. Mai von Portsmouth abgesgangen war, wovon 63 Schiffe für Canada bestimmt waren. Ein heftiger Sturm hatte diese Flotte bei Neusoundland zerstreut und die in der Nähe besindlichen seindlichen Fahrzeuge machten nun Jagd auf die vereinzelten Schiffe. Bereits war ein Theil dieser Provisionsstotte Mitte August im Golf des St. Lorenzestroms eingelaufen, als diese von 3 französischen Fregatten attakirt wurde. Erst gegen Ende August kamen 65 Schiffe von der Flotte an, die auf zwei Jahre Lebensmittel bringen sollte.

Mit dieser kamen auch einige braunschweig'sche Ersagmann-

Der General v. Riedesel kam endlich Ansangs September, nachdem er mit mehreren deutschen Officieren und einem Theil seiner Mannschaften ausgewechselt worden war, in Canada an. Er war am 22. Juli mit seiner Familie und Gesolge zu News York an Bord des Little Deal, eines alten und kaum noch seetüchtigen Transportschisses, gegangen, das mit zu der Flottille gehörte, die von da mit Truppen und Provisionen nach Canada abging. Die Fahrt war fast durchweg eine höchst widerwärtige und stürmische, mitunter auch gefährliche gewesen, so daß die Schisse im Hafen zu Halifax eine Zuslucht suchen mußten und von hier aus tobten abermals Stürme, die der Flottille noch im St. Lorenzstrome hart zusesten.

Es waren gegen 900 Mann beutscher Truppen, die Riedsesell mitbrachte, darunter von den Braunschweigern 5 Stabssofficiere, 16 Capitains, 24 Subalternofficiere und gegen 400 Soldaten. Die anderen waren Hessens Hanauer und Anhaltsgerbster. Letztere waren Ersatmannschaften, die in Newsyork an's Land gesetzt worden waren und nun zu ihrem Regimente stießen.

Bor Riedesels Ankunst war bereits der Hauptmann v. Schlagenteuffel mit 70 Braunschweigern in Canada ansgesommen, die dieser vor des Generals Eintressen in Rews york gesammelt, die sich meist selbst ranzionirt hatten oder ausgewechselt worden waren. Diese Leute waren im erbärmlichsten Zustande und fast ganz abgerissen in Quebeck eingetroffen. Um ihre Blöße zu bedecken, hatte ihnen Schlagenteuffel alte absgelegte englische Monturen gesauft.

Riedesel hatte den Rest des Dragonerregiments, sowie das Bataillon mitgebracht, das Major Lucke aus gesammelten Braunschweigern in New-York gebildet hatte und nach ihm benannt wurde.

Riedesel sam mit den Seinen am 12. September und acht Tage früher als die übrigen Truppen in Quebeck an. Er begab sich sofort mit einem seiner Adjutanten zum Gouverneur Haldimand, sich bei diesem zu melben.

Dieser war bem General v. Riedesel als ein abstoßender griesgrämiger Mann geschildert worden, er fand aber bald in ihm einen freundlichen und zuvorsommenden Borgesetzten. Der deutsche General und dessen Familie waren seine Gäste und er selbst führte diese in der Stadt und der Umgegend herum, ihnen die Befestigungswerke und die sonstigen Sehenswürdigkeiten zu zeigen. Das freundliche Berhältniß ging später zu einem freundschaftlichen über, das sich bis zur Trennung gleich blieb.

Es fei hier erlaubt, Giniges über Salbimands Charafter und Wefen zu fagen. Er galt, nach englischen Ansichten, als einer der besten und zuverlässigsten britischen Generale und hatte auch während des siebenjährigen Krieges in Deutschland, sowie auch in bem früheren amerikanischen Kriege in Canada, mit Auszeichnung gefochten. Er war ein Mann von strenger Recht= lichfeit, wohlwollend und bieder, aber bei all' biefen Borgugen wollte es ihm nicht gelingen, sich die Liebe und bas Bertrauen ber Truppen sowohl als der Canadier zu erwerben, wie es sein Vorgänger Carleton in fo hobem Grade gelungen war. Schon bejahrt und häufig frankelnd, war er oft von trüben Launen befangen, die ihn murrisch und abstoßend stimmten. Bon jeher in feinem Wefen febr formlich und ftreng auf Stifette haltend, war er in seinem Umgange sehr wählerisch und knüpfte nicht leicht neue Befanntschaften an. Er liebte Pracht und häusliches Comfort und hatte beshalb das alte Gouvernementsgebäude innerlich und äußerlich bald prächtig wieder herrichten laffen, fo daß man bei ihm in den Bemächern eines Fürften zu fein glaubte. Als Freund von Raturschönheiten schuf er auch freund= liche Garten und Anlagen und da er zur Rube und Bequem= lichkeit sich binneigte, so beschäftigte er sich mit seinen bauslichen Ungelegenheiten oft mehr, als mit benen bes Landes und ber Truppen, was man an bem so thätigen Carleton nicht ge= wohnt war. Bon seinen Untergebenen verlangte er jedoch stete Regsamfeit und er plagte baber die Officiere und Truppen oft mit fleinlichen ober gar unnugen Dingen. Go fam es benn auch, daß sich die deutschen Brigadiers bisber nicht gut mit ibm batten vertragen fonnen, wobei es nicht felten zu Scenen, ja fogar beftigen Auftritten fam.

Wir lesen in Papets Tagebuche über diesen General: "Se. Ercellenz der Here General Haldimand sind nicht von vielen Umständen, lieben die Menage und sind vergnügt, wenn sie mit Ruhe vor dem Kamine eine Pfeise Taback rauchen können."

Ein anderer braunschweig'scher Officier läßt dem General mehr Gerechtigkeit widerfahren, und halt ihn für einen der würstigften Officiere, die England je gehabt und "dessen sich die Braunschweiger stets mit der bankbarsten Hochschäung erinnern würden." Haldimand war den Deutschen zugethan und achtete sie hoch; auch sprach er etwas deutsch.

So war ungefähr der Mann, dem gegenwärtig Canadas und der dortigen Truppen Geschick von Seiner britischen Majesftät anvertraut worden war.

Der General v. Riedesel blieb nur zwei Tage in Duesbeck, bann reiste er mit dem Gouverneur nach Sorel, seinem vorläufigen Standquartier.

Sobald der braunschweig'sche General das Commando über seine Truppen wieder übernommen hatte, war es seine erste Sorge, diese zu organisiren und sie in die ursprünglichen Regismenter wieder abzutheilen. Zu diesem Behuse bereiste er die Standquartiere der Braunschweiger und hessenshanauer, um sich von deren Stärke und Zustand selbst zu überzeugen.

Der neuen Organisation stemmten sich, namentlich bei dem Mangel an Chargen und der Ungleichheit der Truppentheile, mancherlei Schwierigkeiten entgegen. Da zu wenig Grenadiere vorhanden waren, um aus diesen wieder ein Bataillon zu bilden, so wurden sie in Compagnien getheilt und als solche den schwächsten Regimentern zugewiesen. Das Regiment Prinz Friedrich, das in Canada zurückgelassen worden war, war das stärkste geblieben und mußte daher von seinen Leuten noch an andere abgeben.

Jede Compagnie, die gegen früher nur halb so stark war, erhielt: 1 Sergeanten, 1 Fourier, 1 Capitain d'Armes und 3 Corporale. Mit den Officieren mußte eben so spärlich versfahren werden. Nach einer vom 20. October datirten Generalsordre erhielten die Regimenter folgende Commandeure:

- 1) Dragoner-Regiment: Rittmeister v. Schlagenteuffel sen.,
- 2) Regiment Pring Friedrich: Oberftlieutenant Pratorius,
- 3) " v. Rhet : Dberftlieutenant v. Ehrenfroof,
- 4) " v. Riedesel: Dberftlieutenant v. Hille,
- 5) " v. Specht: Major v. Lucke, und
- 6) Leichtes Bataillon: Dberftlieutenant v. Barner.

Die Stärke sämmtlicher canadischer Truppen war nun wieder bis fast auf 10,000 Mann gewachsen und bestanden aus dem 8., 29., 31., 34. und 44. britischen Regiment, 150 Mann vom 47. und 53. Regiment, 1 Bataillon vom 84. Regiment und Sir Johnstons Corps; 6 Regimentern — oder vielmehr Bataillonen — Braunschweigern, einem halben Regiment H. Danau, 1 Bataillon hanau'scher Jäger, 2 halben Regimentern H. Cassel, dem Regiment Unhalt-Zerbst, dem Regiment Yesop-Provinzialen und einigen Indianerschwärmen.

Truppen waren vorläufig genug da, es fehlte aber zu deren Unterhalt noch gar Bielerlei.

Bei dem bereits erwähnten Getreide= und Viehmangel waren bie Preise für Lebensmittel und Fourage wieder zu einer so enormen höhe gestiegen, daß das sonst so fruchtbare Land jest fast von einer hungersnoth bedroht wurde.

Ehe ber General v. Riedesel von New Norf absegelte, trug ihm der General Clinton auf, dem Gouverneur Haldismand den Borschlag zu machen, mit etwa 4000 Mann eine Expedition über den Exiesee nach Virginien unternehmen zu lassen, um den Amerikanern dort in den Rücken zu kommen und so die Operationen des Generals Cornwallis zu soulaziren. Diese Expedition sollte Riedesel leiten. Als Letterer Clintons Idee mitgetheilt hatte, so äußerte Haldim and viele Bedenken; um sedoch etwas zu thun, schickte er ein 800 Mann starkes Detachement, unter Oberst St. Leger, über den See, um einen Bersuch zu machen, die Bewohner Bermonts auf seine Seite zu bringen. Eine andere Abtheilung, unter Major Roß, schickte er über Döwego nach dem Mohawst. Doch die Einwehner Bermonts blieben neutral und ein gegen 3000 Mann starkes amerikanisches Corps sammelte sich zum Empfange in

Saratoga, und so kehrten beide Detachements Ende November unverrichteter Sache wieder zurud.

Der Gouverneur hatte den Deutschen einen wichtigen Plat anwertraut. Bei Sorel mündeten der obere St. Lorenzstrom und der Richelieu, weiter unten der St. François und der Musquinonge in den See St. Pierre. Sorel war mithin der Schlüssel zu diesem See und den größeren Flusmündungen, weshalb auch bisher auf seine Besestigung viel verwendet worsden war.

Der Gouverneur hatte dieses Mal noch frühzeitiger an die Winterquartiere gedacht und deshalb bereits am 8. October eine Generalordre erlassen. In Folge derselben wurden die Truppen folgendermaßen verlegt:

- 1) die unter Generalmasor Clarke in Quebed auf der Insel Drleans, zwischen Paulse Bay und Machiche auf der Nordseite und von Kamaraska bis zum See St. Paul auf der Südseite des St. Lorenzstroms;
- 2) die deutschen Truppen unter Generalmasor v. Riedesel von Besancourt bis Point au Fer auf der Nordseite des Champlain-Sees und von La Prairie bis Sorel;
- 3) die Truppen unter dem Brigadier v. Speth standen zu Montreal und Machiche bis Cote au Lac auf der Nords seite und weiter bis La Prairie;
- 4) die hanau'schen Jäger lagen in der Paroisse Chateau Gay. Die Royalisten, ein vom Mosor Nern geworbenes Freiscorps, aus Engländern und Canadiern bestehend, lag in Bergere.
- 5) die canadischen Indianer, vom Oberstlieutenant Campbell und die vom Mohawf vom Obersten Claws befehligt, wenn man dieses so nennen barf, waren großentheils in ben nördlicheren Gegenden zerstreut.

Die Forts an den Flüssen, am See und auf den Inseln wurden nach Möglichkeit besetzt. Das so wichtige Fort St. John wurde dem tapfern Oberst St. Leger anvertraut.

Bis zu Ende des Jahres hatte das braunschweig'sche Corps an Todten und Deserteuren 405 Mann verloren. Die Gesammtsstärfe, inclusive der Gesangenen, betrug 3898 Mann.

Mehr noch als einen äußern Feind fürchtete man einen innern. Der Brand, ber in ben füblichern Provinzen immer ffärfer aufloderte, bedrobte nun auch Canada mehr und mehr, und ber leicht zum Mißtrauen geneigte Gouverneur traf bagegen bie umfaffenoften Magregeln. Es wurden nicht nur bie Grenzen ftreng gegen aufftandische Eindringlinge überwacht, sondern auch bas Innere unterwarf man einer strengen Controle. Die Befehlshaber waren auf's Strengste angewiesen worden, auf bas Thun und Treiben ber Einwohner nicht nur ein machsames Auge zu baben, sondern auch von Zeit zu Zeit Conduitenliften einzureichen. In diejenigen Gegenden, wo feine Truppen ftanden, wurden fleine Detachements entfendet, die ihre geheimen Inftruc= tionen erhielten. Go wurde die Wirksamkeit der Truppen theil= weise zu einem widerlichen Polizeidienste heruntergezogen, ben freilich die Borsicht gebot, da es hier, so weit von allen Unter= ftugungen entlegen, die Gelbsterhaltung galt. Trop allen Aufpaffens batte man nicht immer verhindern können, daß Emiffaire ber Aufständischen eingeschmuggelt wurden, die mit Wort und Schrift zur Theilnahme für ihre Sache aufforderten. Sie hatten wieder ihre geheimen Agenten und Berbindungen in den verichiedenen Diftricten und ichurten bas Teuer im Stillen.

Das Schlimme bei einem solchen Spionir und Angabespstem konnte nicht ausbleiben. Wer einen Haß auf den Andern hatte, denuncirte diesen, und so kam auch mancher Unschuldige in Untersuchung oder wurde gar seiner Freiheit beraubt. Zu Ende des Jahres 1781 waren bereits alle Gefängnisse so voll, daß Haldimand selbst in einem vertrauten Briefe an Riedeselsagt: "Ich fürchte, es giebt in dieser Provinz zu viele von dieser Sorte, und da wir einen großen Mangel an geeigneten Orten zur Ausbewahrung der Gefangenen haben, so möchte ich nicht, daß mehr Personen sestgenommen würden, außer wenn ganz wohlbegründeter Verdacht gegen sie vorliegt." Daß unter den gebotenen Umständen der Gouverneur auch dem Innern des Landes gegenüber auf seine Sicherheit möglichst bedacht und daher

allen Störungen entschieben entgegentreten mußte, konnte ihm wohl Niemand verdenken; die Mittel aber, deren man sich hierzu bediente, können weniger Entschuldigung finden. Im bigotten Montreal, wo die Pkaffen noch das Regiment führten, nahmen sich diese der Sicherheitspolizei mit übertriebenem Eiser an. So wurden bereits im Jahre 1777 mehrere Canadier, die man als der Conspiration mit den Aufskändischen verdächtig eingezogen hatte, mit Stricken um den Hals in die Cathedrale geführt, wo eben ein Hochamt abgehalten wurde. Hier mußten sie öffentlich Kirchenbuße und "Gott, der Kirche und dem Könige" Abbitte thun. —

Anderer Seits sindet man aber unter der größeren Anzahl der Bewohner Canada's die alte Loyalität und die treuste Erzgebenheit für die königliche Sache. Diesen wurden vom Gouvernement alle möglichen Erleichterungen verschafft und Alles wurde aufgeboten, ihnen den Krieg so wenig als möglich fühlbar zu machen. Alle Lieserungen wurden pünktlich bezahlt und die Soldaten waren auf das Strengste angewiesen, sich gegen ihre Wirthe freundlich und zuvorkommend zu benehmen. In dieser Beziehung und was überhaupt die Mannszucht betrifft, hatten sich die Deutschen einen guten Ruf, sowohl bei den britischen Besehlshabern, als auch bei den Einwohnern erworben.

Dierzu kam noch, baß nächst New - York Canada diesenige Zufluchtöstätte war, die am meisten von densenigen Royalisten auf gesucht wurde, die in Folge des Ariegs oder der Rachsucht ihrer Gegner ihre Heimath in den südlichern Provinzen verlassen hatten. So war es namentlich in den Städten Duebeck und Montreal jest sehr lebendig geworden, und während im Süden der Arieg tobte, lebte man hier herrlich und in Freuden, man amüsirte sich auf Bällen, in Concerten und Affembleen, wobei häusig ein übermäßiger Lurus entwickelt wurde. Selbst der sinstere Halbismand öffnete zuweilen die Pforten seines Gouvernementspalastes der Freude und gab namentlich sehr gute Diners. Um sich's möglichst bequem zu machen, überließ er die Fürsorge der Provinz nach Außen hin meist dem deutschen General v. Riedesel, der von Zeit zu Zeit die Posten und Werte visitirte, neue Verschansungen errichten ließ und Pläne vorlegte, die der Gouverneur

meist gern genehmigte. Welche Thätigkeit Riedesel, troß seines fränkelnden Zustandes, hierbei entwickelte, ersehen wir aus dessen Rapporten und Correspondenz mit General Haldimand. Jener fürchtete für Canada mehr als dieser, da er namentlich der Ansicht war, daß es die Franzosen darauf abgesehen, Canada, das früher in ihrem Besitz gewesen war, wieder zu gewinnen. Wirklich waren schon am 10. Juli 1780 unter Rochambeau 6000 Mann französische Landtruppen in Newsport angesommen und das französische Ministerium hatte in der That auch große Lust bezeigt, hier einen Theil der britischen Hinterlassenschaft für sich ercheit zu bringen. 1)

Riedesel schägt nun vor, einige zuverlässige Spione längs bes Connecticut bis Springfield und Hartsord abzusschiefen, um die Anordnungen zu erspähen, die man an jenem Flusse getrossen hat und ob Hartsord von Franzosen besetzt sei. Er vermuthet sogar, daß sich Rochambeaus Hauptquartier dort besinde. Man hatte mithin noch nicht mit Sicherheit in Erfahrung bringen können, daß die Franzosen unter Rochambeau bereits im September vorigen Jahres mit einem Theil von Washingtons Armee nach Virginien abmarschirt waren. Ein abermaliger Beweis, wie spät und unsicher Nachrichten vom südlichern Kriegsschauplage nach dem entlegenen Canada geslangten.

Während man hier oben einen Angriff erwartete, befürchtete Bashington am hubson einen solchen im Sommer 1781 von Canada her. Seine Armee, die 27,000 Mann zählen sollte, bestand faum aus 7000 Mann. 2)

<sup>1)</sup> Es war bieses die erste Abtheilung der versprochenen französischen Huse. Der Marquis v. Lafanette war bereits früher angekommen. Weiteres darüber in Leben und Wirken des Generals v. Riedesel, Th. 2, S. 374 – 376.

<sup>2)</sup> Washington Trving sagt: "Man vernahm Gerüchte von einem Einfall aus Canada, von Kriegsberathungen und Bundnissen unter ben Wilben, von einem Wiederausleben der Grenzsehben zwischen New-York und Bermont."

Erst Mitte Juni 1782 rückten die Truppen aus ihren Winterquartieren. Das Regiment Anhalt Zerbst, die Compagnien vom Regiment v. Loßberg und der Rest der Hanauer, unter Capitain v. Schöll, bezogen bei Point Levi, Duebe ck gegenüber, ein Lager. Über diese Truppen hatte der nunmehrige General-Major v. Loos das Commando. Am 16. Juni langte die Nachricht vom Scessege bei Guadaloupe (12. April) an, den Admiral Rodney über die französisch-spanische Flotte unter Grafse gewonnen hatte. In Duebe ck seierte man diesen Sieg durch eine großartige Jumination. Einigen Franzosen, die ihre Häuser nicht erleuchtet hatten, warsen britische Matrosen die Fenster ein.

Um die beim Sturme im Jahre 1779 umgekommenen beiden Compagnien vom Regiment v. Loßberg zu ersegen, wurden zu Halisar mit den aus Europa kommenden Ersagmannschaften zwei neue errichtet. Die sehlenden Officiere waren bereits ersest. Riedesel spendet den hessischen Truppen, die in Canada standen, das höchste Lob. Er schreibt darüber an den General v. Knyphausen Ende September 1781: "Die ganze Zeit, daß die hessischen Truppen hier gewesen sind, soll nicht ein einziger Borfall von Mißhelligkeiten zwischen den verschiedenen Nationen, als auch mit den Unterthanen vorgekommen sein, und hat sich der Brigadier Loos, der in diesem untern Theile von Canada unter dem General allhier das Commando geführt, völlig das Bertrauen des Generals erworden und Engländer wie Hessen haben ihn auf gleiche Weise lieb."

Sobald General Carleton an Clinton's Stelle ben Oberbefehl übernommen hatte, ließ er Haldimand die Weisung zusommen: sich von jest nur in der Desenswe zu halten. Es wurde nun mit den Fortisicationsarbeiten an den zu besestigenden Pläten eifriger denn je fortgefahren. In möglichster Stille wurde auch der so wichtige Posten von Oswego wieder besestigt, der nach St. Legers Abzug im ersten Jahr verbrannt und zerstört worden war. Vier Blockhäuser wurden dort wieder errichtet. Im letten Kriege hatte Haldimand eine Zeitlang als britischer Officier diesen Posten selbst besest gehabt. Am stärsten wurden jedoch die Arbeiten auf Isle aux Noix betrieben. Am thätigsten zeigte sich dabei der deutsche General, trop seiner angegriffenen Gesundheit.

Während bes Sommers stand er mit 8, freilich sehr schwachen Regimentern, darunter 3 englische, zu Isle aux Noix und leitete bort die Befestigungsarbeiten, die großentheils in Stein ausgeführt wurden. Britische und beutsche Soldaten arbeiteten im steten Wetteiser bei Sipe, Regen und Kälte rüstig fort. Die Werfe wurden casemattirt und sollten bis Mitte des Sommers im nächsten Jahr fertig werden. Isle aux Noix galt als der wichtigste Punft, als der Schlüssel zum Champlain See vom Süden her.

Fort Point au Fer, am nördlichen Ausstuß des Sees, war ebenfalls noch mit 100 Mann besetzt und mehr besessigt worden. Weiterhin stand Loyal=Blockhaus mit 60 Mann Besatzung. Die Forts St. John und Isle aux Noix wurden auf 5 Monate für 4500 Mann verproviantirt. Ein Officier mit 50 hanau'schen Jägern stand am River la Colle, um die Wood=Rutters zu decken. Ein Officier mit 50 Mann blieb in Point au Fer. Zu Jamaska standen 2 Blockhäuser.

In Folge übler Witterung war ein Theil der Truppen bereits Anfangs October zum Beziehen der Winterquartiere gesnöthigt worden, aber trogdem gingen die Arbeiten an den Besfestigungsarbeiten fort. Zuweilen standen die Soldaten bis an die Kniee im Wasser und schanzten unverdroffen fort.

Am 3. October anferte die Fregatte Merkur bei Quebeck. Nach langer Zeit hörte man wieder etwas Sicheres aus Europa und von New York. Auch der braunschweig'sche Oberste lieutenant v. Mengen war mit einem Theil Ausgewechselter, namentlich Officieren, auf einem andern Schiffe aus Birginicn angekommen. Niedesel begab sich selbst nach Quebeck, diese in Empfang zu nehmen und zugleich Mehreres mit Haldimand zu besprechen, der Instructionen von Sir Guy Carleton ershalten hatte. Mitte October kamen abermals ausgewechselte deutsche Officiere und Soldaten von New York in Canada an. die vom Major v. Maibom geführt wurden. Nach Mengens Ankunst wurde das Grenadierbataillon, freilich noch sehr schwach, wieder formirt. Die 4 Infanterieregimenter mußten hierzu einen Theil ihrer Mannschaft abgeben.

Am 26. October erschien die Ordre zum Beziehen ber Winterquartiere. 1) Die Truppen lagen ziemlich weit auseinander, man wollte aber in dem dunn bevölferten Lande die Einwohner so wenig als möglich mit Einquartirung belästigen und den Solsdaten auch möglichst gute Duartiere geben.

Im engsten Vertrauen theilte der vorsichtige Halbimand Riedesel die Copie eines Briefes mit, den er mit weiteren Instructionen von Carleton erhalten hatte. In diesem schreibt der Obergeneral: daß der Congreß den Beschluß gefaßt habe, die Indianer, mithin auch die seitherigen Bundesgenossen, ganz und gar aus ihren Ländergebieten zu vertreiben und sich darin festzusezen. Auch würden der Congreß und die südlichen Propinzen bei den europäischen Mächten dahin arbeiten, Canada und das östliche Florida noch mit zu erhalten, und würden dadurch den Krieg beliebig in die Länge ziehen können, ohne einer Unterstügung aus Europa benöthigt zu sein, da sie jest selbst über allerlei Hülfsquellen und Material verfügen könnten.

In dem Schreiben, das Haldimand erst Ende October erhielt und das wahrscheinlich schon im August oder September von New-York abgegangen war, ist zugleich die Mittheilung enthalten, daß die Amerikaner Anfangs October die oberen Lande

<sup>1)</sup> Die braunschweig'schen Truppen wurden in folgender Weise verlegt:

<sup>1)</sup> die Dragoner nach St. Untoine, in den westlichen Theil von St. Charles und von Beloeil;

<sup>2)</sup> das Grenadierbataillon, das nun wieder aus den zusammengezogenen Compagnien bestand, kam nach Berthier, La Rorre und La Valtrie. Dieses gab einen Officierposten von 25 Mann nach Point au Lac;

<sup>3)</sup> vom Regiment v. Rhet kamen bie Leibcompagnie und eine andere nach Sorel, die 3 anderen Compagnien wurden nach St. Denis, auf die Oftseite von St. Charles, Beloeil und Point-Olivier verlegt;

<sup>4)</sup> das Regiment Riedesel kam nach Sorel;

<sup>5)</sup> das Regiment Specht nach Yamaska, St. François, La Baye und Nicolet. Dieses Regiment gab einen Officierposten von 25 Mann in die Baracken von Trois-Rivieres, wo der britische General Clarke sein Quartier hatte;

<sup>6)</sup> bas leichte Bataillon v. Barner kam nach St. Sulpice, Argen= tigny und L'Affomption.

angreisen würden und zugleich wird ihm gesagt, daß er seine Unterstüßung von Halifax aus erhalten würde, wo die aus Europa angesommenen Berstärfungen bisher unthätig lagen. Trogdem nun die Zeit längst vorüber war, um für die bedrohte Seite Ober-Canadas die nöthigen Borkehrungen treffen zu können, so glaubte Haldimand doch, die erhaltene Ordre nicht ignoriren zu dürsen und Truppen dahin entsenden zu müssen. Er ertheilte daher den Besehl, daß das 34. Regiment, das in Montreal lag, unverzüglich nach Niagara ausbrechen solle. Dieses sollte dort durch das leichte braunschweig'sche Bataillon ersest werden.

In Niagara lag bereits das 8. Regiment und so glaubte man gegen den ersten seindlichen Unprall, der von Carleton auf 1600 Mann starf angegeben wurde, gesichert zu sein. Der General Patterson, der in Reuschottland besehligte, hatte bereits die Weisung erhalten, Canada mit den nöthigsten Unterstügungen, die Haldimand verlangen würde, zu versehen.

Riedesel erlaubt sich einen gelinden Tadel über Carlestons Benehmen in dieser Sache gegen den Gouwerneur auszussprechen. Er schreibt diesem unter Anderem: "Nur schade, daß Sir Guy nicht sogleich den Besehl nach Halifax hat ergehen lassen, Ew. Excellenz eine Berstärfung zu schicken; diese könnte setzt hier sein und Ew. Excellenz hätten das Detachement um ein Bedeutendes verstärfen können. Aber hier ist es abermals die Politif die mehr verdirbt als der Feind."

Der fünfte braunschweig'sche Refrutentransport war seit Beginn des Krieges in diesem Jahre in Canada angesommen. Der sechste war unterwegs, dem der Capitain Cleve, Riedesele Abjutant, bereits bis Penobscot entgegen geschickt worden war. Auf diese Weise war das braunschweig'sche Corps in Casnada bis zu Ende des Jahres wieder bis zu einer Stärfe von 2830 Mann gebracht worden, darunter 129 Officiere und 25 Fähndriche, die Officiersdienste mit verrichteten. In Gesangenschaft besanden sich außerdem noch 1137 Mann.

Sämmtliche Officiere waren nunmehr ausgewechselt worden; die wenigen, die noch bei den Gefangenen waren, wurden comsmandirt geführt. Seitdem der Congreß die Convention von Saratoga für null und nichtig erklärt hatte, hörte auch die

Benennung "Conventionstruppen" auf, die von nun an Kriegsgefangene hießen und die sie schon längst in der That auch waren.

Über die damalige Stärfe ber übrigen deutschen Truppen in Canada ift nichts Näheres angegeben.

Der Winter war biesmal wieder febr frühzeitig eingetreten. Die europäischen Rrieger hüllten sich wieder in ihre phantastische Wintertracht, in der sie Estimos ähnlicher faben. Aber noch manches andere Ungewohnte bemerkte man an diesen Kriegern. Die Einwohner bedienten fich nämlich ber Schneeschube, wie folde im europäischen Norden, namentlich in Schweden und Norwegen, gebräuchlich sind. Der Schneeschub bat bie Form eines fleinen Schiffchens, mit bem man, abnlich wie mit bem Schlittschub, rafch über ben Schnee, unbefummert um beffen Tiefe, hingleitet. Riebefel hatte die Zwedmäßigfeit biefes Brauchs in jenen Wegenden längst erkannt und er suchte baber auch seine Soldaten daran zu gewöhnen, weshalb er einen Theil berfelben in diefer Art zu laufen einüben ließ. Gegen Ende December erließ er darüber einen ausführlichen Befehl, wonach Patrouillen und Ordonnangen fich ber Schneeschube bedienen follten. Bu diefen Schuben geborte nun aber auch eine besondere Urt ber Rußbefleidung, die aus Thierhäuten bestand und bis über die Wade hinauf reichte. Man nannte diese Art rober Pelgstie= feln Makessens. Es war mithin luftig anzusehen, wenn man einen nach Art der Estimos befleideten, aber europäisch bewaff= neten Trupp über bie weite Schneefläche rafch bingleiten fab. Che es zu dieser Fertigkeit fam, wurde jedoch mancher Purzel= baum, zum nicht geringen Gaudium ber Canadier, gefchlagen.

Bu Anfang Februar 1783 erhielt Riedesel die Nachricht: daß die Amerikaner in der Nähe Albanys sehr rührig würden, und man vermuthe, daß sie es auf einen Einfall in Canada absgesehen hätten. Niedesel ließ solches sofort durch den Capitain Freemann, einen seiner englischen Adjutanten, an den Gouverneur Haldimand melden, der darauf hin auch sofort die nöthigen Anordnungen zu einem Empfang des Feindes traf.

Das Fort Point au Fer war bei einem feindlichen Einsfall von dieser Seite her bedroht. Es war der entfernteste festere

Punkt von Riedesels Bezirk, aber als Schlüssel am nördlichen Ende des Champlain Sees ein zu wichtiger, als daß er ihn nicht gehörig besetzt und besessigt hätte. Er war daher wegen einer Überrumpelung außer Sorge. Aus besonderer Vorsorge ließ er jedoch noch ein stärkeres Detachement unter Masor Campsbell nach den zunächst bedrohten Punkten bei Loyal Blockshaus vorgehen. Dieses Detachement hatte die nicht leichte Aufgabe, von seinen Hütten aus die dichten winterlichen Waldungen zu durchstreisen, im tiesen Schnee herumzuwaten und ausgedehntere Patrouillen zu machen. Ein anderes Detachement erhielt die Ordre: nach St. John zu marschiren, sich bei dem dortigen Commandanten zu melden und sich dann in den Waldungen Hütten zu bauen.

Oberstlieutenant v. Kreutburg mußte eine Jägercompagnie nach Isle aux Nois betachiren und die Dragoner mußten in die Rähe von Chambly rücken. Die leichte Infanterie vom 31. Regiment und eine Compagnie vom Regiment v. Rhetz mußte nach St. John abgehen. Jeder Mann erhielt 40 Patronen und mußte seine Schneeschuhe mitnehmen.

Auch Halbimand hegt jest einige Besorgnisse. Er schreibt vom 27. Februar: "Obgleich ich über das Geschick unserer avanseirten Posten ganz ruhig sein kann, so bin ich doch sehr begierig, die wahre Ursache der Bewegung der Rebellen näher zu versnehmen. Haben sie auf Vermont eine Absicht und gelingt es ihnen, sich zum Herrn davon zu machen, so sehe ich sehr unansgenehmen Folgen für und entgegen. Außerdem sind mir auch die Hände in Allem gebunden und ich ersahre nichts von Dem, was in Europa oder an den atlantischen Küsten vorgeht."

Riedesel war troß seiner Kränklichkeit Ende Februar aus Sorel abgereist, um die Postenkette zu visitiren. Man muß wissen was es heißt, eine so beschwerliche Reise in dieser Jahreszeit nach den entsernteren Posten zu unternehmen. Nach einigen Tagen Thauwetter, wobei man schon befürchtete, daß das Eis auf dem Chambly brechen würde, war wieder Kälte eingetreten. In einem leichten Schlitten, bespannt mit raschen und muthigen canadischen Pferden, suhr er aus Sorel ab und auf dem Eise des Flusses auswärts.

Als Riedesel im Fort St. John angesommen war, ershielt er die Nachricht, daß die Amerikaner sich am 11. Februar nach der bedrohten Seite in Bewegung geseth hätten. Er schickte daher abermals sofort (am 4. März) einen Expressen an Halsdimand mit dieser Nachricht ab. Dieser meinte: da weder von Bermont noch von den Borposten her eine Meldung gekommen sei, so würde der Feind vielleicht auf Dswego oder Carletons Island Etwas beabsichtigen wollen, doch da ersterer Plat mit 550 Mann und letzterer mit 660 Mann unter tüchtigen Offiscieren besetzt sei, so wäre ihm um diese beiden Posten nicht bange.

Inzwischen war wieder Thauwetter eingetreten, das allen weiteren feindlichen Unternehmungen ein Ziel setzen mußte.

Über die wahren Absichten der Amerifaner fam man bald in's Rlare. Der Major Rog berichtete nämlich vom 27. Februar von Niagara aus: wie er am 14. beffelben Monats burch einen amerifanischen Deserteur erfahren hatte, daß ber französische Oberst Billet in berselben Racht einen Überfall bes Postens zu Niagara beabsichtigt habe, daß er aber, von seinem Wegweiser irregeführt, von ber Ausführung habe absteben muffen. Billet habe nur 600 Mann bei fich gehabt, er habe bie Schlitten, auf benen er ben größeren Theil feiner Tour gemacht, zurudgelaffen, als er sich, nun freilich später, als er beabsichtigte, bem Posten naberte. Roff, ber Runde biervon erhalten, hatte ein Detache= ment in Billets Ruden geschickt, bas bie gurudgelaffenen Schlitten zerftoren und fo bem Feinde ben Rudzug abschneiben follte. Aber auch Billet war auf seiner Sut, er fehrte um und erreichte seine Schlitten noch rechtzeitig, um mit biefen zuructjagen zu fonnen. Er mußte 5 Mann als Deferteure und Ge= fangene, sowie 9 Sturmleitern zurücklaffen.

Saldimand schreibt über diefe Expedition an Riedefel:

"Der Major Roß schildert diese Unternehmung mit vollem Recht als die dümmste, die je unternommen worden ist, und bils ligt sie nur hinsichtlich der großen Eile und Geheimhaltung, mit der der Feind sie aussührte, indem er den Marsch von Sarastoga in 8 Tagen zurücklegte und vor seiner Abreise Niemandem am ganzen Mohawkslusse etwas davon bekannt war."

Mitte März trasen die Friedensnachrichten, aber nur gerüchtweise, in Canada ein, die namentlich hier große Freude erregten; da aber Canada der Krone England verblieb, so ließ man sich hier nicht einschläßern, sondern hatte nach wie vor ein wachsames Auge auf die Grenzen und namentlich wurden die Befestigungsarbeiten, sobald es die Witterung einigermaßen erstaubte, wieder aufgenommen. Ein englischer Stabsarzt war aus dem Hauptquartier abgeschickt worden, den Gesundheitszustand der in den festen Pläßen liegenden Truppen und der Posten übershaupt zu untersuchen.

Am 22. März starb zu Trois Mivieres der Oberstlieustenant v. Ehrenfroof an der Wassersucht und wurde am 27. mit allen militairischen Ehren begraben. Er war vorher auf einem Paradebette in voller Unisorm ausgestellt worden. Das Gesicht der Leiche zeigte noch eine so frische Färbung, daß die Canadier meinten, Wangen und Lippen wären geschminkt. Fast die ganze Bevölkerung der Stadt nahm an dem Leichenbegängnisse mit Theil. Nachdem der Todte auf dem Garnisonstirchhofe in's Grab gesenst worden war, begaben sich die Officiere, die ihm die letzte Ehre erwiesen hatten, in's dortige Posthaus und nahmen hier, an 40 Couverts, ein gutes Diner ein. Der Verstorbene hatte solches in seinem Testamente so bestimmt und hatte auch die dafür nöthige Summe ausgesetzt.

Der März nahte seinem Ende, aber noch hatten die Generale weder officielle Nachricht über den Friedensabschluß, noch directe Weisungen in irgend einer Art erhalten. Man schien sie in diesem entlegenen Winkel ganz vergessen zu haben. Die Truppen erwarteten mit dem Eintritt der besseren Jahreszeit sehnlichst das Nöthigste aus dem Baterlande, namentlich Bekleis dungsstücke, woran es so sehr mangelte.

Mitte April erhielt der Gouverneur abermals eine gerüchtweise Friedensnachricht, und zwar durch ein Schiff, das
aus dem Drient fam! In Philadelphia hatte man bereits schon längst eine Copie des Friedensvertrages, während
man in Canada noch nichts Officielles wußte. Haldimand
schreibt am 17.: "Da dieses noch nicht veröffentlicht ist und
mir die nächste Zufunft Canadas noch bedroht scheint, so werde

ich nichts von dem veröffentlichen, was ich dis jest in Erfahrung gebracht habe." Erst am 26. erhält er von Carleton ein ofsicielles Schreiben, worin gesagt ist: daß auf Besehl Seiner britischen Majestät alle Feindseligkeiten zu Wasser und zu Lande vermöge eines Vertrags vom 20. Januar eingestellt seien. Riedest schreibt über die Art und Weise des Friedensabschlusses sehr entrüstet: "Die Loyalisten sind niedergedrückt und die Indianer sind in den Präliminarien ganz vergessen worden. Meine Seele ist sehr vom Schmerz gebeugt, da ich sehen muß, daß wir uns ohne eine absolute Nothwendigseit so weit heruntergelassen haben, so demüthigende Grenzen anzunehmen, so daß ich darüber ganz beschämt bin, und ich wollte, ich wäre sest im Innersten der Tartarei."

Tropbem der Frieden nunmehr eine ausgemachte Sache war, so traute Haldimand den Amerikanern doch noch nicht, indem er befürchtete, daß sie vor der Publication noch etwas auf die canadischen Südgrenzen unternehmen würden. In dieser Meisnung wurde er noch mehr bestärft, als ihm der in Dswego commandirende Stabsofscier schrieb, daß nach dieser Seite hin eine feindliche Bewegung im Werke sei. Er theilte solches sofort dem deutschen General mit und schried ihm unter Anderem: "Sie werden so gut als ich begreisen, daß wir feinen Augenblick unsere Wachsamkeit vermindern dürsen, die sehr nöthig ist, so lange man das Unglück hat, noch mit den Rebellen zu thun zu haben und bis der Frieden in aller Form publicirt sein wird. Ich selbst zweisle sehr, daß wir uns auch dann in ihrer Nachsbarschaft der Ruhe auf längere Zeit überlassen können."

Während die Truppen bisher noch in ihren Winterquarstieren geblieben waren, wurden die nöthigsten Mannschaften zu den Arbeiten an den Werfen nach Isle aux Noir commandirt, die jest das festeste Bollwerf für Canada werden sollte, da man vermuthete, daß die Bezirfe Niagara und Oswego, sowie auch Carleton-Island an die Amerikaner abgetreten werden würden.

Mitte Juni erhielt Riedesel vom General Carleton ein Schreiben, worin ihm dieser mittheilte, daß er so eben (am 6. Juni) vom Könige den Befehl erhalten habe, sofort alle

beutschen Hülfstruppen nach Europa zurückzuschicken. Die Braunschweiger sollten baber mit nächster Gelegenheit eingeschifft wersten. Nur diesenigen Gefangenen würden vorläufig noch zurücksbleiben, die sich in Neu-England befänden.

Die Thätigkeit der deutschen Truppen hatte mit dem Friebensschluß auch in diesem Lande ihr Ende erreicht. Diese war, wie wir aus dem Vorhergehenden zur Genüge ersehen haben, in Betreff auf friegerische Begebenheiten eine sehr beschränkte, denn nur Wenige hatten, seit dem Abgange der Bourgoyne'schen Armee, einen Feind gesehen. Statt dessen waren die Mannschaften in der günstigen Jahreszeit mit Commandos und den beschwerlichsten Handarbeiten geplagt und die Wintermonate wursden meist in Einöden auf Wachposten verlebt. Doch hatte auch dieses Leben für Viele einen Reiz, die solches hinnahmen, wie es sich ihnen eben bot. Hören wir darüber einen späteren hesssschaften Ofssier, der das hanau'sche Jägercorps, zur Zeit als es in Canada stand, beschreibt. Dieser sagt:

"Satten auch die hanau'schen Jäger nicht viel von eigent= lichen Waffenthaten zu sagen, so hatten fie boch ein frisches und waidmannisches Leben in ber großartigen Ratur von Canada mitgelebt. Un bem majestätischen St. Lorengstrome, an ben gro-Ben Geen, bis zum Riefen = Stromfturze bes Riagara binauf. in ben unermeflichen Waldungen, wetteiferten fie mit ben Inbianern in der Fahrt im leichten Boote oder in fpabenden Streifzugen auf Feinde und auf Wild. Gine reiche Thierwelt von Bolfen, Elennthieren und Baren und bie Gemaffer mit ihrer reichen Bevolferung von Fischen, luden fie zur Jagd ein. Unter dem Feuerglange bes Nordlichts, über bie weiten Schnee= und Eisflächen, ihre Ruge mit Schneeschuben verfeben, wurden fie felbst in ben langen Wintern burch ben Dienst zu ernsten Streifzugen gerufen, und wenn fie in ben Indianerdörfern von leichten hutten aus Baumrinde bes Wilden Beise und fürchter= liche Rriegstänze gesehen, fo nahm fie nachher wieder die freund= liche Ginfamfeit der weit zerftreuten Bofe auf, in benen die meift französischen Infassen durch das ganze weite Thal des Lorenz= ftromes als Landleute, Fischer und Jäger lebten."

Dieses Leben ist vielleicht etwas zu sehr von der romanstischen Seite genommen; aber immerhin hatte es für die Meisten einen höhern Reiz, als in den südlichen Provinzen, wo das Unsgewohnte in Lebensweise und Klima mehr deprimirend auf das Gemüth wirkte. Canada hatte in dieser Beziehung noch die meiste Ühnlichseit mit dem deutschen Mutterlande.

Es wurden nun die Anstalten zur Abfahrt so rasch als möglich getroffen. Zunächst mußten die zerstreuten Mannschaften aus den verschiedensten Orten und Enden zusammengebracht werden.

Ein Theil der angekommenen Rekruten befand sich noch in News Jork, ein anderer in Neus Schottland. Carleton hatte daher bestimmt, daß das Nendezvous auf den Dünen bei News Jork statthaben sollte. Die ehemaligen Conventionss Truppen, die noch in Pennsylvanien sich befanden, sollten nicht erst den weiten Umweg machen, sondern besonders eingeschifft werden.

Riedesel hätte gern die sämmtlichen braunschweig'schen Truppen nach dem Lande mitgenommen; da dieses aber nicht bewerkstelligt werden konnte, so beauftragte er den Lieutenant Reineking, einen zuverlässigen Officier, die Kriegsgefangenen in New-York zu sammeln und sie nach Europa zu bringen. Er empfahl diesen Carletons besonderer Protection und erstuchte diesen zugleich, ihn mit den hierzu nöthigen Geldsummen zu versehen, um für die Soldaten das Nöthigste beschaffen zu können.

Die bei Bennington Gefangenen befanden sich noch in Massachusetts, und da bei diesen noch verhältnismäßig viele Officiere waren, den ehemaligen Conventionstruppen aber nur noch zwei zugetheilt waren, so sprach Riedesel gegen Car-leton den Wunsch aus, daß sich die beiden Partien vereinigen dürften, was für diese nicht nur angenehmer, sondern insofern auch thunlicher sein würde, als die Officiere zur bessern Beaussichtigung der Mannschaften regelmäßiger vertheilt werden könnten.

Im Juli schrieb Carleton an Riedesel, daß bereits am 6. Juni die ehemaligen braunschweig'schen Conventionstruppen unter Lieutenant Reinefing nach Europa abgesegelt wären.

Die in Rutland zurückgebliebenen Gefangenen, ungefähr 100 Mann, follten nach New Vork kommen. Deshalb sei der hessische Major Baurmeister nach Philadelphia geschickt worden, um diese Angelegenheit mit dem Congreß zu ordnen.

Auf diese Weise konnte Riedesels Wunsch, die fämmtlichen Mannschaften des Corps unter seinem Commando wieder nach der heimath zuruckzubringen, nicht erfüllt werden.

## XVI. Capitel.

Unnahernde Ermittelung ber Verlufte. - Beimkehr. - Schluß.

Zwei Welttheile haben sich nach einem langwierigen Kampfe über's weite Weltmeer die Hand zum Frieden gereicht. Das gierige Schwert ruht wieder in der Scheide, die lang stockenden Gewerbe und der Handel blühen unter dem Schuse des Ölzweigs rasch wieder auf und der Landmann, der vor Kurzem noch das Feuerrohr in der Faust führte, greift wieder zu Pflug und Spaten, dem lang vernachlässigten Boden die nährende Frucht wieder abzugewinnen.

Was war dem beutschen Krieger geworden, der muthig und fieggewiß binüber in die weitentfernte neue Welt gesegelt, bort vielfachen Gefahren und Mühfeligkeiten entgegen gegangen war und gegen diese wacker angefämpft hatte? Ehre war in diesem Kriege wenig zu erringen und für die dort aus Pflichtgefühl bewiesene Tapferfeit, sowie die gute Disciplin, wurde ihm nur vom geringern Theile des Publicums Anerkennung; dagegen erntete er vom andern und ftarfern Geringschätzung ober ben bitterften Saß, ber fich mit ber Zeit, statt zu lindern, mehr und mehr fteigerte, fo daß auch das in den Staub heruntergezogen ober verdreht wurde, was mit Muth, Ausdauer und den man= nigfachsten Entbehrungen errungen worden war. Rur bas Eine fonnte ihn tröften: als ehrlicher und pflichttreuer Solbat feine Schuldigkeit auch in den miglichsten und verzweifeltsten Lagen gethan zu haben. Diese Anerkennung muß ihm Gerechtigkeit und Billigfeit mindeftens zugesteben.

Noch ein Troft, eine Entschädigung blieb diesen Truppen, ihrem Mißgeschick und den mannigfachen Anseindungen gegenüber: das war die in Übung gebliebene Kriegstüchtigkeit und die in jenem Kriege gemachten Erfahrungen, derer wir bereits früher erwähnt haben. Erst in den darauf folgenden Feldzügen kam die Ernte aus dieser Saat.

Giner unserer tuchtigften und befanntesten beutschen Officiere und Militairschriftsteller, ber preußische General Balentini, ber bier, als nicht mit Betheiligter, gang felbstftandig und unparteiisch basteht, fagt in Bezug barauf über bie Beffen Folgendes: "Bon allen Bölfern, Die gegen Frankreich 1) zu Felde zogen, hatten bie Beffen-Caffeler am meiften Soldatenfinn. 3mar mangelte es und Preußen auch nicht an Kampflust und Ruhm= begier; ben Bfterreichern konnte man die Urt von geduldigem taftmäßigem Muth, mit dem ein Keldberr große Dinge ausrichten fann, so wenig als das Zeugniß absprechen, daß sie sich überall bis babin gut geschlagen hatten; ben Muth ber fröhlichen Musdauer aber, die Gabe zu entbehren und die mahre Luft am Kriege, schienen die Beffen besonders voraus zu haben. — Überhaupt aber war ber heffe in Uniform ein Solbat von handwerf. Der Abscheu gegen bas sogenannte Berfaufen in Amerifa, ber fich in fo tiefen empfindfamen Reden, Schauspielen und Romanen gu einer gewissen Periode aussprach, war den hessischen Truppen burchaus fremt. Solch Lamento über die dem Kriege Geopferten wurden fie für eben fo abfurd gehalten haben, als wenn Eng= land ober sonst eine Schifffahrt treibende Ration bie in bem unsichern Element Umgefommenen beflagen und barum den ent= fernten und gefahrvollen Unternehmungen entsagen wollte. Diefe Unficht theilte bas Bolf, und weit entfernt, feiner Regierung barüber Vorwürfe zu machen, die Truppen in fremden Gold gegeben zu haben, fab es barin nur eine natürliche Magregel, fie ohne Belästigung bes Landes zu erhalten und zweckmäßig zu beschäftigen, jogar ben allgemeinen Wohlstand zu vermehren, indem in Bergleich mit den Wenigen, die ihr Baterland nicht wiedersahen, doch die Mehrzahl gefund, an Glücksumständen

<sup>1)</sup> In den Revolutionsfeldzugen.

4.

verbeffert und an Ruhm und Erfahrung bereichert zurückfehrten, für bie Rranfen und Berfrüppelten aber burch bie Traftaten mit dem freigebigen England reichlich gesorgt war. Für ein stehendes Beer, es mag so klein sein als es wolle, muß ber Rrieg bas natürliche und ihm zusagende Element sein, wenn es nicht in bas vollkommene Spiegburgerthum und in ber Meinung bes Bolfes so herabsinfen soll, wie wir es an ber vielfältig bespöttelten alten Reichsarmee wahrgenommen baben. Der ameri= fanische Rrieg ift hiernach feineswegs für Deutschland obne Nugen gewesen. Noch waren nicht viel über zehn Jahre seit seiner Beendigung verftrichen, und ein großer Theil ber braven Rämpfer brachte die in ihm erworbene Kriegserfahrung zu dem gegen= wärtigen mit hernber; ja, ber friegerische Geift bieses fleinen Bolfostammes, ber mit ungewöhnlicher Schnelligfeit eine Menge tüchtiger Bertheidiger, unter die Waffen brachte, und fast allein dazu beitrug, ben neufräntischen Streifzugen Grenzen zu segen, war in jener praftischen Kriegsschule erworben. Auch Talente boberer Officiere haben fich barin entwickelt. Man muß ein= gestehen, daß in allen Berhältniffen, nabe am Feind, die heffischen Officiere mehr um sich wußten, als die unfrigen. War eine Sicherheitsmaßregel zu nehmen, eine Patrouille zu instruiren, oder bei Unerwartetem schnell ein Entschluß zu fassen, so konnte man den gewissen Kriegstaft mahrnehmen, den diese braven Leute fich aus andern Welttheilen geholt hatten, mahrend unfer rubiges Europa uns Unterricht und Übung versagte, oder gar in Beibem auf Abwege fommen ließ. Dornberg, Langen und vor Allen Norf und Gneisenau mögen als Hauptpersonen von den vielen, die ich nennen konnte, baran erinnern, daß auch die preußische Armee aus der neuern Erfahrung über den Meeren ihre Feldhauptleute zog, vorzüglicher als die aus der siebenjähri= gen Kriegsschule noch vorhandenen, weil diefe, meistens im Greisenalter, schon im Ruckschritt waren." 1)

Wir können es den Amerikanern nicht verdenken, wenn sie ihre Thaten auf Kosten ihrer Gegner möglichst zu verherrlichen suchen, das heißt so lange sie bei der Wahrheit bleiben; dieses

<sup>1)</sup> Erinnerungen eines alten preußischen Officiers. S. 17-19.

ift aber nicht immer ber Fall. Bur Zeit bes Rrieges logen bie meiften amerikanischen Zeitungen, namentlich bie Boftoner, bas Blaue vom Simmel berunter, was langft fattsam befannt und erwiesen ift. Bei ben Ungaben ber bieffeitigen Berlufte führen fie nicht felten doppelt, ja breifach fo ftarke Bablen ber getobteten und verwundeten Gegner an, als im Ganzen auf dem Rampf= plat erschienen. Wir wollen auch bieses mit bem Enthusiasmus und der Freude einigermaßen entschuldigen, wenn die ungeübten amerifanischen Saufen einen Sieg über die fampferprobten dieffeitigen Truppen davon trugen, sowie mit der Absicht, durch solche Gerüchte ben Entmuthigten und Zweiflern wieder Bertrauen einzuflößen; wenn man aber bergleichen Entstellungen nach vielen Jahren, wobei man Zeit genug hatte, bas Wahre vom Falschen zu sondern, immer und immer wieder auftischt, so verdient dieses wohl ben gerechtesten Tadel. Aber auch manche deutsche Blätter gaben, in Betreff unrichtiger Mittheilungen, ben amerikanischen wenig nach, ba nicht selten, auf die ersten Rachrichten bin, die Berlufte nach einer Action in's Ungeheure angeführt wurden. So schreibt ber Abjutant Benel 1778 von Rew- Norf aus in Die Beimath: "In den europäischen Zeitungen findet man immer mehr und so viel Mordgeschichten, die hier passiren sollen, daß Einem Angst werden follte, der einen Freund in hiesigen Be= genben hat."

Man ist nicht mübe geworden, ben constatirten Kriegerruhm jener deutschen Truppen immer und immer wieder anzusechten und zu schmälern. Dieses scheinen sich mehrere Schriftseller zu einer nicht rühmlichen Aufgabe gemacht zu haben. Selbst Cooper, der auch bei uns in hohem Ansehen stehende amerikanische Romanschreiber, der die Sitten und Bräuche seiner Landsleute so treffend und anziehend zu schildern versteht, und dessen Producte durchweg eine sittliche Tendenz versolgen, hat sich ebenfalls hinsreißen lassen, die Schranken der Mäßigung und Unparteilichseit in seinem bekannten "Spion" zu überschreiten, wo er auf die damaligen Kämpse im Süden zu sprechen kömmt. Wir wollen daraus nur Folgendes hervorheben.

Nach seiner Meinung nahmen bie Briten einzelne Buge aus ihren Infanterieregimentern und gaben ihnen ftatt ber Musteten

Sabel und Carabiner, fetten die Leute auf meggenommene Pferde und die Cavallerie mar fertig. So erging es bei diefer Gin= richtung auch ben heffischen Jägern, die in schwere und unbebolfene Reiter umgewandelt wurden, und hierzu Lederhelme und Holzfättel erhielten. Diese armen Unterthanen eines beutschen Kürften find Unglückliche, bie, an ben ftrengften Beborfam ge= wöhnt, zwar einem Angriff muthig entgeben geben, aber von ber vortrefflichen virginischen Reiterei gleich niedergeritten und wie Spreu zerftreut werden. Angstlich sucht ber Reft ber flie= benden Deutschen binter einer britischen Linie Schut, ber ihnen auch freundlich gewährt wird. Doch der Sieg über die schwer= fälligen, von den britischen wie den amerikanischen Kriegern geringschätig angesehenen Seffen, war feine That zu nennen, berer man fich batte rühmen fonnen. Ihr Reft wurde, als er fich nochmals auf den elenden, halbverhungerten Vferden feben ließ, ebenfalls niedergebauen. Ihnen gegenüber fampften die fühnsten Geister Amerikas, eine an Mannschaft und Roffen auserlesene Reiterei; vielleicht konnte die West feine so fühne und unwiderstehliche Reiterei aufweisen. -

So ist es zwar nur in einem Roman zu lesen und es würde hier nicht weiter zu beachten sein, wenn nicht Coopers sonst gediegene Erzählungen für einen großen Theil des lesenden Publifums ein halbes Evangelium wären. Wer in einen Roman Geschichtliches mit hineinzieht, soll auch hier diesem möglichst treu bleiben. Unders lautet das bisher Berührte in der Wirklichkeit. Wir wollen hier das wörtlich anführen, was ein als tüchtig bekannter-Militairschriftsteller der Neuzeit darüber sagt:

"Der Name der hesssischen Jäger hat seinen großen kriegerisschen Ruhm in Amerika noch nicht ganz verloren, obgleich die Unart des Amerikaners, besonders des Neuengländers, des eigentslichen Jankee, seine hochmüthige Selbstüberschätzung auch nicht unterlassen hat, bisweilen hesssischen Kriegerwerth und auch den des Jägers mit lügnerischem Spotte zu entwürdigen. Wer es nicht weiß, wie nüglich der Gebrauch der Engländer war, einzelne Infanterie-Abtheilungen in den südlichen Provinzen beritten zu machen, nicht damit ihnen das Pferd eine Wasse, sondern ein rasches Bewegungsmittel für schnelle Unternehmungen sein

follte, wobei sie das Gesecht als Infanterie führten, und wer den Zweck und die Geschichte der kleinen Truppe der hessischen reitenden Jäger kennt, die sich im Vorpostens, Plänklers, Kundsschafts und Streifzug-Dienste so sehr bewährten, und die, obgleich sie nicht als eigentliche Reiterei in's Gesecht geführt wurden, dennoch mehr als ein Mal die Schärfe ihres Muthes und ihrer Säbel auch für amerikanische Reiterei fühlbar machten; wer endlich auch weiß, daß die virginische Reiterei öfter von der engslischen, als diese von ihr geschlagen und zersprengt worden ist — ber muß erstaunen."

Beiter fährt dieser fort: "So Vieles weiß der Amerikaner aus Wenig oder Nichts zu machen. Zeitungs- und Ofenbanks- bichter haben auch jenem Roman Stoff geliefert. Von Ziethensschen und Ungarischen Husaren, die der amerikanischen Reiterei gespottet haben würden, oder davon, daß ja die Amerikaner die oben verspottete Einrichtung, Infanterie bei besonderen Gelegensheiten beritten zu machen, selbst ausübten, oder davon, daß die bessischen reitenden Jäger und ihre Officiere größtentheils Frei-willige aus der hessischen Reiterei waren, von diesem Allen weiß der Amerikaner nichts. Dagegen wußte man in der britischeutschen Armee nicht das Mindeste von einer Überlegenheit der amerikanischen Reiterei über die diesseitige und noch weniger von einer Unbrauchbarkeit der reitenden Jäger; vielmehr haben die einzigen Gesechte, die von dieser in geschlossenen Trupps gesochten wurden, ihnen den größten Ruhm erworben." 1)

Ein Anderer sagt in einem Aufsage der "Neuen militairirischen Bibliothek" (Marburg 1789, S. 515)2): "Fünf Jahre
sind seit dem Ende dieses Krieges verstoffen und noch ist der
nichtmilitairische Theil unserer Landsleute vom Zusammenhang
der siebenjährigen Operationen des hessischen Corps in Amerika
fast gänzlich ununterrichtet und zeigt nicht das geringste Berlangen, dieselben zu erforschen, sowie auf der andern Seite der
Officier nicht das geringste Interesse fühlt, den Zusammenhang

<sup>1)</sup> Die hefsischen Jäger im amerikanischen Kriege von 1776 bis 1784, bearbeitet vom hessischen Major Psister.

<sup>2)</sup> Der Verfaffer ift mahrscheinlich Em ald.

jener Operationen zu überbenken und mancher schwerlich ben Nachforschungen würde Genüge leisten können. Wie soll sich der zukünstige Geschichtsschreiber jene Unwissenheit und diese Gleichgültigkeit erklären? Er wird sich vom Vorurtheil hinreißen lassen, das gemeiniglich Tapkerkeit und die Größe der Thaten nach dem günstigen Erfolg berechnet; er wird die Lücke der Geschichte nach den irrigen und unwiderlegten sehlerhaften Nachsrichten ausfüllen. Seste man ihn aber in den Stand, einen richtigen Überblick auf die Thaten des Volks zu wersen, so würde er sinden, daß der unglückliche Ausgang des Kriegs nicht eine Demüthigung hessischer Tapkerkeit, sondern nur eine Folge der gebrechlichen britischen Politik und des Stolzes war, der den Engländern übermächtige Feinde zuwenden mußte."

Es wird immer, fo lange die Archive ber bei jenem Rriege betbeiligten Staaten fo fest verschloffen bleiben, schwer balten, mit Genauigkeit angeben zu fonnen, wie viel Deutsche überhaupt durch die amerikanischen Waffen oder durch Krankheiten und Unglücksfälle umgefommen find. Um Ersten fann man noch beim bestischen Jägercorps babinter fommen, ba biefes von allen beutschen Truppengattungen am meiften bei allen Gelegenheiten verwendet murde, mithin die stärksten Fatiguen auszuhalten batte und am häufigsten in's Feuer fam, sowie von Muth und Gifer getrieben, fich diesem stets auf das Rudfichtsloseste exponirte, fo muß auch hier ber Verluft am ftartsten gewesen sein. Durch betaillirtere Angaben, namentlich in Tagebüchern und anderen Mittbeilungen, ift bier bas Nahekommen auch am meiften erleichtert. Und boch find von biefem Corps faum bundert vor bem Keinde geblieben, oder in Folge ihrer Wunden gestorben, wenn wir auch die heffen-hanauer mit dazu nehmen. Das ift gewiß in einem fiebenjährigen Rampfe bei 1660 Mann nebft ben jabr= lichen Ersagmannschaften, die burchschnittlich 1/10 ber Gesammt= ftarte ausmachen, im Berhaltniß gegen andere Rriege wenig genug.

Benturini nimmt in seiner "vaterländischen Geschichte" folgendes Berhältniß an, das auch anderwärts zum Maßstab genommen ist: Nach Amerika schickte:

| Bessen           | 16,992  | Mann | und | verlor | 6,500.  |
|------------------|---------|------|-----|--------|---------|
| Braunschweig -   | 5,723   | 11.  | #   | "      | 3,015.  |
| Hanau .          | 2,422   | 11 % | -11 | // -   | 981.    |
| Ansbach=Bayreuth | 1,644   | "    | "   | "      | 461.    |
| Waldeck          | 1,225   | . 11 | "   | "      | 720.    |
| Zerbst           | 1,160   | "    | ~ # | 11     | 176.    |
|                  | 20 7 22 |      |     |        |         |
| •                | 29,166. |      |     |        | 11,853. |

Nimmt man auch an, daß die übrigen Truppen gleich viel als die Jäger verloren, die nach dieser Annahme 18 Mal so stark sind als jene, so ergiebt sich immer nur ein Berlust von 1800 Mann durch die seindlichen Wassen. General v. Ochs nimmt an: daß von 12,000 nach Amerika geschickten Hessen und 4 bis 5000 Mann Ersatmannschaften, zwischen 6 bis 7000 nicht wieder zurückgekommen sind, also während der 7 Feldzüge ungesähr ein Orittel Abgang. Man darf aber hierbei nicht außer Ucht lassen, daß ein großer Theil davon nach dem Frieden freiwillig in Amerika zurücklieb.

General v. Schlieffen fagt in seinen Memoiren: "Es ist nicht weniger wahr, daß die hessen in den 6 Jahren ihres dortigen Aufenthalts nicht so viel verloren haben, als ein Corps von gleicher Stärke oft in einem einzigen Feldzuge in der Nachbarschaft seines Baterlandes verliert."

Ein in die hessische Kriegsgeschichte eingeweihter und zuverlässiger Militairschriftsteller, der ehemalige Artilleriemasor Pfister, sagt hierüber:

"Der bei weitem größte Abgang war ein freiwilliger; er entstand nämlich durch die Menge der Entwichenen, in der Gesfangenschaft Zurückgebliebenen, oder am meisten durch die beim Friedenöschlusse noch in Amerika Entlassenen. Zu dieser Erscheisnung ist die Erklärung nöthig: daß die Desertion, die bei den Engländern größer als bei den Deutschen, am allerstärksten aber bei den amerikanischen Linientruppen war, nicht wie bei diesen in einem Übergehen zum Feinde bestand, wenigstens dieses nicht in einem auffallenden Grade, und daß die darüber in amerikanischen Schriften enthaltenen Erzählungen die fühnste Unwahrheit

find, sondern sie war, namentlich bei ben heffen, ein Austreten zu ben Landeseinwohnern, um sich in Amerika niederzulaffen. Weschah bieses burch einen Bruch bes Fahneneides, so blieb es immer ein Verbrechen, doch fein so gehässiges als bas andere. Auch war in diefer Sinsicht ein großer Unterschied zwischen ben treuern heffischen gandeskindern und den Ausländern zu machen, aus benen die hanau'sche Jägerschaar gleich anfänglich größten= theils und bei der heffischen fast die ganze Ersagmannschaft be= ftand. Diese hatten sich meift nur in ber Absicht anwerben laffen, um in der neuen Welt eine gute Gelegenheit zur Unfiedelung aufzusuchen, es zum Theil auch gleich zur Bedingung beim Gintritt gemacht, daß fie beim Friedensschluffe in Amerika entlaffen wurden. Diefe Ausländer blieben fast alle guruck. Dazu kommt noch, daß die Amerikaner nicht gewissenhaft mit ben Gefangenen und ihrer Auswechselung verfuhren. Gehr Biele wurden burch Berführung, Täufdungen und Gewalt zurudgehalten. Indeß gab es auch bier Beispiele bes ftanbhaften Ausharrens folder Gefangenen, bei ihrer Treue fur Pflicht und Baterland."

Wenn aber gesagt ift: daß von 16,992 heffen 6500 nicht wieder zurudgefommen feien, fo fonnte biefes, nach ben gewöhn= lichen Darstellungen, auf ben ersten Blick scheinen, als wenn biefe Opfer geradezu auf die Schlachtbank geführt und burch bas feindliche Schwert gefallen ober burch Krankheit und anderes Ungemach umgefommen waren. Dem ift aber nicht fo, fondern während des Krieges waren Biele, wie oben gefagt wurde, namentlich aus der Gefangenschaft, besertirt und Vielen war es nach dem Frieden auch gestattet worden, in Umerika zurückbleiben zu durfen. Dieses giebt auch Frang löber zu, denn er fagt: "Um Ende bes Krieges war das Land voll heffen, die bei ben Bauern bienten." 1) Es ergiebt sich bieraus, daß nur ber bei Beitem geringere Theil wirklich vor'm Feinde geblieben fein fonnte. Wird aber auch der Berluft ber heffen, die von den beutschen Truppen am meiften in's Keuer famen, zu ein Biertel, also circa 4200 Mann angenommen, so wird jeder Militair und fonst Kundige boch zugeben muffen, daß diese Ginbuge 'in einem

<sup>1)</sup> Zustande ber Deutschen in Amerika von Franz Loher. Seite 187.

siebenjährigen Kampfe, gegen einen europäischen von gleicher Dauer, eine sehr mäßige ist. Wenn Franz Löher in seinem Werke, nachdem er den Tod des Oberst v. Donop geschildert, weiter sagt: "Die meisten der tapkeren deutschen Generale sind auf solche Weise gefallen, so ist hierauf einsach zu entgegnen: daß gar keiner vor dem Feinde blieb, wohl aber einige Stabssofsiere starben oder vor dem Feinde den Tod fanden. Bis zum Schlusse des Jahres 1778 sinden wir deren in Beisters Joursnal nur 12 angeführt, gewiß eine geringe Zahl, wenn man bedenkt, daß gerade in den beiden ersten Jahren die Hessen am meisten und stärssten vor den Feind kamen und gerade in dieser Zeit die hisigsten Gesechte und Schlachten stattsanden. Es waren im Ganzen überhaupt nur 5 deutsche Generale mit in Amerika, die sämmtlich wohlbehalten wieder in die Heimath zurückstehrten.

"Ein Beweis — sagt Sohenhausen in seiner Biographie des Generals v. Ochs bei derfelben Annahme — daß der ames rifanische Krieg im Bergleich mit den späteren Kriegen noch mit großer Schonung von Menschenblut geführt wurde."

Die meisten Menschen gingen bei der großentheils schlechten Behandlung der Amerikaner während der Gefangenschaft theils durch Krankheit, theils durch Desertion verloren, wie wir aus dem Borhergehenden bereits zur Genüge ersehen haben.

Bon den in Amerika zurückgebliebenen Deutschen waren bei Weitem nicht alle Deserteure, sondern, wie schon gesagt, die Fürsten gaben denen, die zurückbleiben wollten, die Genehmigung hierzu. Die Meisten von ihnen, namentlich der Landgraf und der Herzog von Braunschweig, reducirten ihre Truppen nach dem Kriege um ein Bedeutendes; wozu sollten sie daher diese erst nach Deutschland herüberschaffen lassen?

<sup>1)</sup> Bon ben hessischen Stabsofficieren blieben bis zu Ende des Jahres 1777 vor dem Feinde: Oberst Rall, die Oberstlieutenants Scheffer und Bretzhauer und die Majors v. Beitersheim, v. Hanstein, v. Dechow und Matthias. Es starben: die Obersten v. Heringen und v. Rieß, Oberstlieutenant Lange (während der übersahrt) und Major v. Bentheim.

Wenn man die Ansicht verbreitet findet, daß viele, ja die meisten Officiere in Amerika umgekommen oder dort zurückgesblieben wären, so ist diese eben so irrig. Bon den braunschweig's schen Officieren, von denen uns eine genaue Namensliste vorliegt,

blieben vor dem Feinde 7, starben in Amerika . . 12, blieben mit Abschied . 7, also im Ganzen . . . 26 Officiere

von 115, die mit hinüber gingen, gewiß eine verhältnißmäßig geringe Anzahl. 1) Und gerade von den Braunschweigern waren die Meisten in einer langwierigen Gefangenschaft, die mithin Gelegenheit hatten, sich mit Land, Bewohnern und deren Sitten mehr vertraut zu machen. Zudem hatte der Herzog noch vor dem Abgange Jedem gestattet, seinen Abschied zu nehmen. 2)

Übertrieben ist benn auch die Annahme, daß der Landgraf von Hessen die in diesem Kriege invalid gewordenen Soldaten ohne Gnade und Barmherzigkeit einem ungewissen Schickfale preisgegeben habe. Das zu Cassel stehende Invaliden Batailston, das 1774 aus 3 Compagnien bestand, war bis 1781 um 2 Compagnien und von da an bis zum Ende des Krieges um noch 3 Compagnien vermehrt worden, so daß es setzt 8 Compagnien zählte und ein Regiment bildete. 1784 wurde es wies der auf ein Bataillon reducirt.

Die deutschen Truppen wurden somit in diesem Kriege auch möglichst geschont und vielleicht mehr als in irgend einem andern, troßdem ihnen oft mehr als den Briten zugemuthet wurde. General v. Ochs, der später in den französischen Kriegen mitsocht und unter Napoleons Adlern vieles Großartige, aber auch schreckliches Elend erlebte und Zeuge von manchen Gräuelscenen jenes Krieges war, sagt darüber:

"Nach einer genauen Berechnung hatten die deutschen Truppen in dem achtsährigen Kriege noch nicht einmal zwei Drittheile ihrer Mannschaft eingebüßt. Man sieht daher hieraus, mit

<sup>1)</sup> Die Lifte ift angeführt in: Leben und Birken bes braunfcweig'ichen Generals v. Riebefel. Bb. 3, Beil. E.

<sup>2)</sup> Das Beitere barüber fiehe in Beil. Nr. 4.

welcher Schonung man damals noch die Kriege führte, und wie sehr man es sich zur Pflicht machte, die Menschen zu erhalten. Man sorzte für ihren Unterhalt und opferte diesem die schönsten Unternehmungen auf, um die Mannschaft nicht hungern zu lassen. Man hatte die vortrefflichsten Lazarethanstalten und daher wird man nicht sinden, daß troß des ganz fremden Klimas eben so wüthende Seuchen überhand nahmen, wie wir solche in den nacherigen Kriegen gesehen haben. Alles was Geschichtsschreiber über die Unmenschlichseiten sagen, welche in jenem Kriege vorzgesallen sein sollen, ist mehrentheils Erdichtung oder doch wenigstens sehr übertrieben. Alles was der Verfasser nachher in dieser Hinsschen gesehen hat, übersteigt bei Weitem das, was man dort mit Gräuelthaten zu bezeichnen pflegte, und was man im Verzgleich mit der neuern Zeit nur als ein Puppenspiel betrachten fann."

Ähnliches sagt auch Ewald, der meint, man habe von dem fremden Klima, der veränderten Lebensweise, den heftigen Märsschen u. dgl. mehr Abgang erwartet, als durch die Berheerungen des Krieges selbst. Er wundert sich nicht wenig darüber, daß es anders kam und sagt: "Demungeachtet gewöhnten sich die Hessen gar bald an alle diese Unbequemlichseiten und in Betracht der langen Zeit war ihr Verlust nicht sehr erheblich.<sup>2</sup>)

Bon England aus wurde für die Verpslegung der Truppen möglichst gesorgt und in einer Weise, wie es solche auf dem Continent nicht gewöhnt waren, da der britische Soldat von jeher an eine gute Verpslegung gewöhnt war, und dem deutschen diesselbe mit zu gute kam. Trat dann und wann Mangel ein, so entstand dieser entweder durch ein längeres Ausbleiben der Transsportslotten, die oft gegen die Elemente und feindlichen Schiffe zu kämpfen hatten, oder bei entsernteren Expeditionen, wie dieses im Felde überall und trotz der besten Anstalten vorsommen kann.

<sup>1)</sup> v. Ochs, "Betrachtungen über die neuere Kriegskunft". S. 60 u. 61.

<sup>2)</sup> Ephemeriben (von 1785). 2. Bandchen S. 58.

Das hier Gesagte mag genügen barzuthun, baß in diesem Kriege die Verluste bei ben beutschen Mannschaften bei Weitem nicht so bedeutend waren, als man bisher glauben mochte. Doch sind auch biese insofern zu bedauern, als sie einer Sache gebracht wurden, die den deutschen Interessen so entsernt lag.

Wir sind den deutschen Truppen auf der hinfahrt nach dem fernen Welttheile gefolgt, wir wollen sie nun auch auf der Ruckkehr zur heimath begleiten.

Ehe die Deutschen den amerikanischen Boden verließen, ersließ der Congreß eine Bekanntmachung, daß jeder bisherige Geskangene die Erlaubniß habe, in den Bereinigten Staaten zu leben und jedes Gewerbe ungehindert zu betreiben; er solle auch in allen Stücken als ein eingeborener Amerikaner angesehen werden und alle dessen Rechte und Bortheile genießen. Das britische Gouvernement machte dagegen den Deutschen das Anserbieten, daß es Jedem frei gestellt würde, in Amerika zu bleisben, doch unter der Bedingung, sich in ReusSchottland anzussedeln. Es war hierzu freie Fahrt dahin, sowie 300 Acres Land und Steuerfreiheit auf 12 Jahre für Jeden zugesagt. Doch bot dieses unwirthliche, meist von dichten Waldungen durchzogene und noch von vielen Indianern bewohnte Land so wenig Reiz, daß nur Wenige von dieser Offerte Gebrauch machten.

Von New-York aus gingen zunächst am 18. Juli 1783 bie Walbecker, die dortigen H.-Danauer, sowie die zerbster Ersaß-mannschaften an Bord. Diesen folgten am 2. August die Unsbach-Bayreuther. Um 5. August wurde die erste, am 8. Nowember die zweite hessische Division embarquirt. Die hessischen Jäger kamen, wegen Mangels der Transportsahrzeuge, zulest zum Einschiffen und konnten daher erst mit der dritten und letzten Heerabtheilung, am 21. November, nach dem Lande abgehen.

Die erste hessische Division, unter Generalmajor v. Kosspoth, bestehend aus den Regimentern v. Anyphausen, v. Ditsfurth, Prinz Friedrich, v. Bose, v. Borbeck, 1) v. Bünau, v. Benning, 2) v. Anobloch 3) und das Grenadierbataillon Ansgenelli 4), segelte am 15. August von New-York ab.

Bon der Heimfahrt der ersten hessischen Abtheilung ist hier weiter nichts Bemerkenswerthes zu berichten, da diese eine sehr rasche und dabei günstige war. Diese Truppen kamen gegen Ende October im Lande an. Die zuletzt hinübergeschafften Nekruten und das Negiment v. Borbeck waren die ersten, die durch Cassel nach ihren Garnisonen marschirten. Dann folgten das Grenadierbataillon d'Angenelli, die Regimenter v. Knobloch und v. Benning und nach diesen die Regimenter v. Knyphausen, das nach Ziegenhain und Altloßberg, das nach Rinteln in Garnison kam. Am 3. November traf Oberstelieutenant v. Fuchs mit 4 Compagnien vom Regiment Prinz Friedrich und Oberst v. Schuler mit 3 Compagnien des Regiments v. Ditsurth in Cassel ein.

Das hanau'sche Freicorps, das von Münden fam, berührte Cassel nicht, indem es am 24. October über die dortige Schiffbrücke ging und sein Nachtquartier in Niederzwern nahm.

Der Landgraf empfing die in seiner Residenz ankommenden oder durch diese ziehenden Truppen gewöhnlich in der Aue, bei der Drangerie, wo er diese besichtigte und dann vor sich desistiren ließ.

Das Einschiffen der zweiten Division, unter Generalmajor v. Wurmb, begann erst am 8. November. Sie bestand aus den übrigen Regimentern und Bataillonen.

Am 13. November ftach die nun vereinigte Flotte, 30 Sesgel ftart, mit gutem Wind in See. Aber die Fahrt wurde eine

<sup>1)</sup> Fruher v. Stein.

<sup>2)</sup> Fruher v. Sunne.

<sup>3)</sup> Fruher v. Wiffenbach.

<sup>4)</sup> Früher Rall.

ber stürmischten, so daß fast die ganze Flotte zerstreut wurde. Erst am 23. December kam der größere Theil der wieder gesams melten Schiffe auf der höhe von Plymouth an und am 25., dem ersten Christage, warfen sie bei Deal die Anker aus.

Einige Schiffe von dieser Division waren bereits vor einigen Tagen angekommen, andere hatten in den Häfen zu Portsmouth, Dover und Chatam eine Zuslucht gefunden. Es war
hohe Zeit, denn es war bereits großer Mangel an Lebensmitteln
eingetreten, so daß die Nationen sehr geschmälert worden waren.
Einige Schiffe von der Flotte waren daher in einen irischen Hafen
eingelaufen und kauften Kartosseln, Mehl und etwas Fleisch von
den dort armen Einwohnern ein. Diese Schiffe liesen später in
den Kanal mit großer Mühe und Gesahr ein, da sie heftigen
und meist contrairen Wind hatten. Sie gingen erst am 30. bei
Plymouth vor Unser.

Selbst im Hafen waren die Schiffe noch nicht sicher. Das Wetter war so stürmisch, daß man jeden Augenblick befürchten mußte, von den Ankern gerissen zu werden. Rur mit Lebenssgefahr konnte sich ein Boot an's Land wagen, Lebensmittel herbeizuholen, deren man so dringend bedurfte. Man litt hier, Angesichts des Überflusses, noch Hunger.

Um 2. Januar lichteten die im Hafen von Deal liegenden Schiffe die Anker wieder und liefen am 5. Morgens nach einer stürmischen Fahrt im Hafen zu Chatam, an der Themse, ein. Um 8. wurden die Truppen ausgeschifft, die die dort für sie neu erbauten, gut und bequem eingerichteten Baracken bezogen. Um 25. Januar kamen auch die Schiffe hier an, die bisher im Hafen von Plymouth gelegen hatten.

Am 6. März fam der englische General Tryon, der ehe=
malige Gouverneur von New=York, in's Lager. Sämmtliche
Regimenter rückten vor ihm in Parade aus. Nach der Parade
lud er die meisten hefsischen Officiere zu einem splenditen Diner,
das ihm 100 Guineen gekostet haben soll. "General Tryon —
heißt es in Lotheisens Tagebuch — war sederzeit ein beson=
derer Freund der hessischen Truppen."

Bei Chatam blieben die Heffen bis zum 1. April liegen, an welchem Tage sie wieder eingeschifft wurden. Die Officiere

wie Soldaten vertrieben sich hier die Zeit so gut es ging. Erstere bivertirten sich bei Diners, Bällen und Theater, in Chatam, Rochester und London.

Wegen contrairen Windes mußten die Schiffe bis zum 11. April liegen bleiben, an welchem Tage sie bis Shernes hinunter segelten; da aber ein Fahrzeug wider ein Kriegsschiff anlief, das beschädigt wurde, so gab es wieder einen Aufenthalt bis zum 14. Da unterdeß der Wind wieder umschlug, so mußte man im Hafen von Harwich einlaufen. Erst am 16. segelten von hier die Schiffe wieder aus und am 19. April sah man Helgoland, das erste Stück deutschen Landes wieder. Am 20. April kam die Flotte vor Bremerlehe an.

Zu allgemeinem Leidwesen ersuhren hier die Hessen, daß der Weg in die Heimath nicht zu Lande, sondern zu Wasser zurückgelegt werden sollte. Eine Wassersahrt, die Weser aufwärts, war eine sehr langsame und langweilige und das Zusammenpressen in die schmußigen bremer Böcke hatten die Soldaten bereits geschmeckt. Jest, nachdem man das Schiffsleben herzlich satt hatte, sehnte man sich die steisen Glieder wieder gelenkig zu machen und frische Landlust zu athmen. Doch das Alles blieb nur beim frommen Wünschen. Am 28. segelten die Schiffs bis Bremen und hier ging es in die Böcke. Am 12. Mai fam man bei Minden und am 14. bei Kinteln an. Hier wurden die Ausländer entlassen und erhielt der Mann noch auf einen halben Monat voraus das englische Trastament, das der Landgraf verwilligt hatte.

Am 22. famen die Truppen in Hannoverisch Münden an, wo diese debarquirt wurden und bis zum 25. liegen blieben, an welchem Tage sie den Weg zu Lande fortsetzten. Der Erbprinz war den Truppen bis Sangershausen entgegengeritten und setzte sich vor das ihm zugetheilte ehemalige Leibregiment, das jetzt seinen Namen führte. Die Soldaten hatten hier zum Theil neue Montirungsstücke erhalten und wurden in aller Eile so proper als möglich hergerichtet. Diesem Regimente folgten die anderen und so ging der Marsch bei mehr und mehr ansschwellender Menschenmenge der Residenz Cassel zu. Sier führte der Erbprinz die Regimenter auf dem Paradeplage vor dem

Landgrafen vorüber, der ba mit einer zahlreichen und glänzenden Suite hielt.

Die hessischen Jäger, Die am meisten auf Umerifas Boben gefämpft hatten, verließen biefen, wie bereits erwähnt, mit ber britten Truppenabtheilung unter Generallieutenant v. Lofberg, zulett. Sie segelten am 25. November aus bem Safen von Rew = Nort. Die Fahrt wurde bei fo fpater Jahredzeit eben= falls eine sehr stürmische und gefahrvolle; die Flotte wurde bald zerstreut, und vereinzelt liefen die Schiffe gegen Mitte Januar 1784 im hafen zu Deal ein. Da die Seeleute nicht wagten in die Wesermundung einzulaufen, so blieben diese Truppen bis jum Gintritt ber befferen Jahredzeit, alfo fast ein Bierteljahr, bei Portsmouth in Baraden und in der Festung Sherneß mit einem Theil der Truppen der zweiten Division liegen, ebe fie nach den beimischen Gestaden gebracht wurden. Die Jäger trafen erft am 18. Mai, noch 500 Mann ftart, in Caffel ein, wo sie der Landgraf empfing und sie in einer Unsprache sowohl, als auch gleich barauf in einer Ordre wegen ihres braven Ber= haltens belobte.

Der 9. Mai 1783 war für die fränkischen Regimenter ber längst ersehnte Erlösungstag aus drückender und schmäliger Gestangenschaft zu Fredericktown in Maryland. Der allgemeine Jubel wurde noch dadurch erhöht, das man nun auch die liebe Heimath bald wieder begrüßen würde.

Die deutschen Ofsiciere, denen bisher das Commando über die Truppen genommen war, erhielten solches wieder und auch die amerikanischen Wachen zogen ab, die nun durch deutsche ersett wurden. Es wurden nun Posten, aber statt der Gewehre mit Stöden ausgestellt.

Am 13. Mai Mittags marschirten die beiden Regimenter aus den Baracken, nachdem sie 1 Jahr und vierthalb Monate "fümmerlich und sehr oft hungrig und durstig" in diesen zugesbracht hatten. Ihnen war eine amerikanische Bedeckung von 2 Officieren und etlichen 30 Mann Continentaltruppen beigegeben. In Döhlas Tagebuche heißt es unter Anderem: "Biele und die meisten Bürger der Stadt wünschten uns Glück und weinten;

zumal das hiefige Frauenzimmer, welches ziemlich mit uns bestannt worden war und uns ungern abziehen sah."

Die schwere Prüfung, die in der harten Gefangenschaft über die fränklischen Regimenter verhängt war, hatte den würdigen Feldprediger Wagner aus Ansbach, der das schwere Loos mit theilte, möglichst zu mildern gesucht. Er hielt unter freiem Himmel, in Baracken und wo es war, seine Predigten und Betstunden ab, und sprach überall Muth und Trost zu. Diese Truppen waren in dieser Zeit mehr, als vor dem Feinde geschwolzen. Des Hauptmanns Duesnoy Compagnie war 102 Mann stark, als sie in Gefangenschaft gerieth, sest zählte sie nur noch 33 Mann, und so war ein ähnliches Verhältniß der übrigen Compagnien.

Um 16. Mai wurden die Regimenter auf Booten über ben Susquebanna gebracht und bivouafirten bei lancafter. Um 19. gingen fie über ben Brandywine und erreichten am 21. Philadelphia. Sier fam es beinahe zu einem Aufstand unter den Regimentern, indem man die Manuschaften in das neue Gefängniß, ben Goal, einsperrte, was biefe fich nicht gefallen laffen wollten. Ein Aufftand wurde nur mit Mübe unterdrückt. Die Mannschaften erhielten bier auf 4 Tage gefalzenes Kleisch, fie ließen es aber aus Trop unberührt liegen, als fie am 22. wieder abmarschirten. Bon da ging es über Frankfurt nach Briftol. Beiter ging es über Trenton, Princeton und Ringston dem Raritonfluß zu, den fie am 24. erreichten und am 25. Mai trafen fie auf Staaten = 3 sland ein, nach= bem fie in 13 Tagen 236 Meilen zurückgelegt hatten. Rach einem Rasttage wurden am 27. die Regimenter wieder eingeschifft; fie fuhren nach long=Jsland über und wurden bier bei Springfield in alten Scheunen einquartirt. Um 30. wurden die Mannschaften wieder neu gefleidet und erhielten die voll= ständige Bewaffnung. "Am 31. Mai - heißt es in einem Tagebuche - erhielten wir Gamaschen und Bopfbander wieder. Wir fingen nun an wieder Solbaten zu werden und uns wieder bazu einzurichten."

Der Oberst v. Seyboth, der bisher in New-York gewesen war und jest nach Long-Jeland kam, sah am 22. Juni sein Regiment hier zum ersten Mal wieder. Mit Bedauern gewahrte er, daß dieses auf fast ein Drittel seiner vorigen Stärke zusammengeschmolzen war. Um nächsten Tage musterte der bristische Generalmajor Clarke die beiden Regimenter. Einige Tage darauf beschenkte sie der König mit neuen Beinkleidern und die Königin mit wollenen Decken.

Um 31. Juli erschien ber Befehl von General Guy Car= leton, bem Gouverneur von New- Jorf: daß am nächsten Tage die deutschen Regimenter nach ber Beimath eingeschifft merben follten. Man fann fich den Jubel denken. Alles war ge= schäftig, sich auf die lange Fahrt mit dem Nöthigsten zu versehen. Um 1. August, in der Frühe, verließen die Regimenter Spring= field, um fich nach Denis-Ferry, bem Ginschiffungsplat, gu begeben, bas 18 Meilen bavon entfernt war. Mit Sonnenuntergang begann bas Embarquiren bes einen Theils ber Truppen, ber andere wurde erft am 5. und 6. August zu Sandy - Hoof eingeschifft. Es waren im Ganzen noch etwa 450 Mann, die nach dem Baterlande zuruckfehrten. Diese famen auf 3 Fregatten, die South=Carolina, die Quebed und ben Eme= rald. Lettere war ein fo ichlechtes, altes Schiff, bag es mehrere Male dem Untergange nabe war. Die South = Carolina wurde burch einen beftigen Sturm verschlagen, so baß fie während ber gangen Fahrt nicht wieder zu Gesicht fam. Um Bord bes ersteren Schiffes befanden sich auch ber britische General Brown und Dberft Emmerich.

Der Emerald fam bereits am 30. August, die Souther= land am 5. und die Quebeck am 8. September im hafen zu Deal an.

Die Truppen, die bisher ihre Fahrzeuge nicht hatten verslassen dürfen, kamen nun auf Transportschiffe. Um 11. wurden die Anker gelichtet und nach einer ziemlich stürmischen Fahrt lief die Flottille, die aus 14 Transportschiffen und 2 Fregatten bestand, am 14. im Hafen zu Nißebüttel ein. Auf den übrigen Schiffen befanden sich Braunschweiger, Hessen, Anhalts Zerbster und Waldecker, zusammen gegen 1500 Mann.

Schon im sicheren Safen angelangt, schwand die Hoffnung noch einmal, ben beutschen Boben zu betreten, "weil man hier

nicht zu Land marschiren burfte." Die Schiffe mußten am 18. September wider die Elbe hinunter und auf die offene See binaussegeln; es ging wieder an ber Infel Belgoland, bie man por einigen Tagen als erftes Stud beutsches Land mit Bubel begrüßt hatte, vorüber, bann an Wangerooge vorbei und ber Wefermundung zu. Um 20. Morgens warfen bie Schiffe bei Bremerlebe Unfer. Nachmittags wurden die Mannschaften vom englischen Commiffair Faucit auf den Schiffen gemuftert und gezählt und Abends ausgeschifft. Auf fleineren Schiffen fubren fie die Befer binauf Bremen gu, bas man am 24. erreichte. Nach einem Befehl bes Markgrafen sollten ichon bier alle Ausländer und Diejenigen, die unter 5 Boll Maag hatten, entlaffen werden, welches zum Theil Unzufriedenheit erregte. Ausländer, die treu gedient hatten, erhielten je nach ihrer Ent= fernung in die Beimath, Reisegeld, fo daß Manche 2 Guineen befamen.

Die Truppen, die weiter die Weser hinauf gebracht wurden und wobei sich auch 100 waldeck'sche Refruten befanden, kamen nun auf die Bremer Böcke. Der Markgraf hatte dafür sorgen lassen, daß die Leute unterwegs keine Noth litten, denn einige Fahrzeuge waren mit allerlei guten und gesunden Lebensmitteln, auch Wein, Bier, Branntwein, Rum und Essig beladen. Sogar für Taback war wieder gesorgt worden. Mit der Unkunst in Bremen hörte das englische Traktament auf und der Gemeine erhielt nur noch 15 Kreuzer den Tag. Da die Schiffe stromauf mit Pferden gezogen werden mußten, so ging die Fahrt natürlich entsessich langsam.

Bon Hannover isch Münden aus verließen die Regimenter die Schiffe und marschirten durch's hessische und Würzburg'sche der heimath zu. Um 16. November erreichten sie die bayreuther Grenze, wo schon viele Menschen zusammengeströmt waren, die Ankommenden zu sehen und Berwandte und Freunde zu begrüßen. Die hüte wurden mit grünen Zweigen geschmückt und je weiter der Marsch ging, der mehr einem Festzuge glich, je mehr schwoll die begleitende Menschenmenge an. Unter einem heftigen Regen rückten die Truppen in Culmbach en parade ein und wurden bei den Bürgern einquartirt. Da gab es "ein ercellent Quartier,

Effen und Trinken und alles herrlich und in Überfluß." Selbst die Wirthe in den Gasthäusern nahmen kein Geld. "Wir wurden — heißt es in Döhlas Tagebuch — hier nicht nur sehr wohl und gut bewirthet, sondern Jedermann bezeigte uns allen Respect, Ehre, Höslichkeit und Liebe. — Bei unserm Einmarsch gab es so eine Menge Bolks, daß man sie zu Tausenden hätte zählen können und vor welchen man kaum die Stadt hinauf marschiren konnte. Viele empfingen uns mit Freude und Frohlocken, da sie die Ihrigen wieder sahen, die so lange abwesend waren, Viele aber auch mit Wehklagen und bittern Thränen, denen die Ihrigen nicht mit kamen, welche todt oder zurückgeblieben waren. Wir sasten dem lieben Gott unendlichen Dank, der uns in die erste Stadt unsers lieben Vaterlandes wieder gefund und mit Freude hatte einmarschiren lassen."

Am 17. war Nasttag, seder Gemeine erhielt vom Markgrasen 6 Fl. fränklich. Alles sah schmud und sauber aus, denn neue Montirungsstücke waren bis Hannoverisch Münden entgegengeschickt worden. Bon Bayreuth her kamen noch 8 Tamboure und 4 Pfeiser entgegen, den dortigen Einzug noch mehr zu verherrlichen. Andern Tags zogen die Regimenter unter einer unabsehbaren Bolksmenge in Parade durch die Straßen; das bayreuther Regiment bezog seine dortigen Casernen, das ansbachische aber marschirte weiter zur zweiten Residenz, wo sich der Hos befand.

Die Walbecker kamen am 14. September mit der ersten hessischen Flottenabtheilung, die aus 14 Schiffen bestand, in Rißebüttel an, bei der sich noch Anhalt-Zerbster und Hessen-Hanauer befanden. Es waren im Ganzen gegen 1500 Mann. Einige Schiffe waren durch Stürme verschlagen worden und eins derselben, mit Waldeckern an Vord, das einige Tage früher in Rißebüttel angekommen war, sah übel zugerichtet aus und hatte auch einen Mast verloren. Hier legten auch die nachsolzgenden Schiffe an und nachdem hier die Truppen von dem dort anwesenden britischen Masor Gönne gemustert worden waren, gingen die Zerbster nach Stade, die Waldecker nach Vremerslehe ab, wo sie ausgeschifft wurden, den Marsch nach dem Lande antraten und dort noch 300 Mann starf ankamen.

Die Zerbster fanden in Stade, da es mit Braunschweigern vollgestopft war, fein Unterkommen, weshalb sie nach Jever abgeben mußten.

Begleiten wir nun noch die Truppen auf ihrem heimwege, die diesen von Canada aus antraten. Sobald der Frieden absgeschlossen war, setzte Lord North selbst den General v. Riedsesel davon in Kenntniß. Zugleich sprach er sich in diesem Schreiben im Namen des Königs über das Benehmen des Generals und seiner Truppen auf das Schmeichelhafteste und Versbindlichste aus. 1)

Als der General v. Riedesel von seinem legten Quartier zu Sorel aus das Nöthigste für den Abmarsch seiner Truppen angeordnet hatte, reiste er mit seiner Familie nach Quebeck, um dort die Transportschiffe zu erwarten und die noch nöthigen Arrangements für eine so weite Seefahrt zu treffen.

Die Schiffe kamen Ende Juli bei Quebeck an. Für den General und dessen Familie war durch des befreundeten Gouverneurs Borsorge ein schönes Schiff mit den möglichsten Bequemlichkeiten besonders eingerichtet worden. Die Familie des
Generals und sein Gefolge machten nicht weniger als 22 Personen aus.

Die Regimenter marschirten gegen Mitte Juli aus ihren bisherigen Quartieren und Besatzungen in zwei Divisionen ab. Die erste, bestehend aus dem Regiment v. Rhetz, den Dragonern und den Grenadieren, trat unter Commando des Oberstlieutenants v. Mengen den Marsch am 18. Juli an und rückte am 27. in Quebeck ein; die zweite, bestehend aus den Regimentern v. Riedesel und v. Specht, unter Oberstlieutenant Hille, marschirte am 19. ab und fam am 28. in Quebeck an. Das leichte Bataillon v. Barner brach am 18. von Montreal auf.

Am 28. wurde die erste, am 29. die zweite braunschweig'sche Division und am 30. Juli das Bataillon Barner, nach einer Revue vor dem Gouverneur, eingeschifft. Am 31. wurden Oberst v. Kreugburg mit seinen Jägern und am 1. August die Resgimenter Prinz Friedrich und Hessenschau embarquirt.

<sup>&#</sup>x27;) S. Beilage Nr. 5.

Am 3. August Morgens um 11 Uhr lichteten die Schiffe der ersten Division, wobei sich auch die Hanauer befanden, unter dem Donner der Kanonen und dem Aufspielen einer Regiments= musik auf dem Generalsschiff die Anker und mit blähenden Sezgeln und flatternden Wimpeln bewegten sich die Schiffe den breiten Strom abwärts.

Diese Schiffe, die am 6. Nachmittags bei der Insel Pic ankamen, mußten hier vorläufig liegen bleiben, um da die Fahrzeuge mit den anderen Truppen, sowie noch mehrere Transportschiffe, zu erwarten. Es kamen hier 16 Fahrzeuge zusammen, die von der Kriegsfregatte Pandora escortirt wurden. Die 2. Division war am 6. August von Duebeck abgesegelt.

Der General v. Riedesel war nach einem beim Gouversneur eingenommenen Abschiedsmahle mit seiner Familie am 5. August Abends an Bord gegangen. Haldimand, fast sämmtliche britische Officiere, die sich in Duebeck befanden, sowie viele dortige Einwohner, gaben den Scheidenden das Geleite. Der Abschied wird als ein sehr rührender geschildert.

Am 6. August Mittags verließ die zweite Flottenabtheilung, auß 8 Schiffen bestehend und mit der zweiten Division, den Compagnien des Regiments v. Loßberg, dem Regiment Anhalt, sowie sämmtlichen Soldatenweibern und Kindern an Bord, den Hafen zu Duebeck. Am 12. wurde das Transportschiff, auf dem sich der Oberst v. Rauschenplatt mit einem Theil der anhaltzerbster Truppen besand, so leck, daß sämmtliche Mannschaften in Booten auf ein anderes Schiff gebracht werden mußten.

Wegen eingetretener Windstille mußte die erste Flottensabtheilung bis zum 19. August liegen bleiben. An diesem Tage Morgens um 11 Uhr gab bei wiederkehrendem Winde die Pansdora durch 2 Kanonenschüsse das Signal zum Lichten der Anker und um 11 Uhr segelte die Flotte wieder weiter. Bald darauf kam auch die zweite Flottenabtheilung, die jedoch die erste nicht erreichen konnte. 1)

<sup>1)</sup> Die braunschweig'schen Truppen gingen in folgender Starke aus Canada ab:

Da das Schiff des Generals der beste Segler in der Flotte war, so war dieses bald voraus und erreichte schon nach 18 Tagen die englische Küste. Die übrigen Schiffe kamen erst nach einer ziemlich stürmischen Fahrt in der Nacht des 10. September, in welcher eine totale Mondsinsterniß eingetreten war, bei Deal an.

Die zweite Flottenabtheilung kam am 10. September in Spitheab an, segelte am 12. von darwieder ab und erreichte am Morgen des 13. Deal, wo sie zur ersten Flottenabtheilung stieß.

Der General v. Riedefel und seine Gattin fanden in London bei Hofe und der Noblesse die zuvorsommendste Aufnahme, und manche Auszeichnungen wurden ihnen hier zu Theil. Der General hatte von den Dberbefehlshabern aus Amerika mehrere Briefe an den König mitgebracht, die er diesem selbst überreichen sollte. Der König und die Königin erwiesen ihm und seiner Familie viele Aufmerssamkeiten, die die Generalin in ihren interessanten Memoiren näher beschreibt.

Bereits am 24. August waren die bei Saratoga gefansgenen Braunschweiger und hessenschanauer, noch 484 Mann, die Anfangs August mit der ersten hessischen Division eingeschifft worden waren und denen der braunschweig'sche Lieutenant Reisneking und ein hanau'scher Officier beigegeben war, in Deal angekommen. Diese bedauernswerthen Mannschaften hatten mithin das herbe Loos der Gefangenschaft 6 Jahre ertragen

### Erfte Division:

- 1) Dragonerregiment unter Major v. Maibom . 11 Offic., 180 M.
- 2) Regiment Prinz Friedrich, Oberstlieut. Pratorius 16 ,, 429 ,
- 3) ,, v. Rhet, Major Lucke . . . . . 11 ,, 274 ,,

### 3meite Division:

- 4) Grenadierregiment, Oberft v. Mengen . . . 13 ,, 182 ,,
- 5) Regiment v. Specht, Major v. Ehrenkrook . 19 ,, 260 ,,
- 6) ,, v. Riedesel, Oberstlieut. Hille . . . 20 ,, 266 ,,
- 7) Bataillon v. Barner incl. der Jäger . . . . 15 ,, 185 ,,

Im Ganzen . . 105 Offic., 1776 M.

Bei ber 2, Division befanden sich noch 64 Solbatenweiber.

müssen. Es waren dieses die ersten deutschen Truppen, die bei Stade den vaterländischen Boden wieder betraten. Um 11. Sepztember kamen noch 1 Officier und 46 Mann auf einem verschlagen gewesenen Schiffe und am 16. desselben Monats noch 3 Officiere und 200 Mann in Deal an, die nicht bei der Katastrophe zu Saratoga gefangen worden waren und die sich nach und nach als Ausgewechselte oder Selbstranzionirte in Newsyork gesammelt hatten.

Von Deal, einer kleinen Hafenstadt am Canal, segelten die deutschen Truppen am 19. September unter Geschügdonner und 22 Segel stark, wieder ab und der deutschen Rüste zu. Sie begleitete von da aus der General v. Riedesel. Der Cours ging nach Stade zu und am nächsten Tage kam man an der Felseninsel Helgoland vorüber, wo die Schiffe mit den Hessenschen Sich trennten, die nach der Wesermündung zuhielten. Widrigen Windes halber erreichten die Schiffe erst am 23. September Mittags Stade. Nur ein Schiff, die Ceres, die verschlagen worden war und den Hauptmann Ohlers mit seiner Compagnie an Bord hatte, war schon am 17. September in Stade angesommen. Hier starb am 19. der Fähndrich Bode, der, der Heimat so nahe, diese nicht wieder sehen sollte.

Am 24. September wurden die Truppen der ersten Division bebarquirt und am 26. die der zweiten. In der Nacht vorher traf der General, der bei Euxhafen an's Land gegangen war, mit seiner Familie in Stade ein. Die erste Division, in 2 Coslonnen getheilt, marschirte unter General v. Riedesel an diesem Tage aus Stade ab. Die schwere Bagage wurde zu Wasserbis nach Lüneburg nachgebracht, die von da auf der Are nach Braunschweig weiter transportirt wurde.

Einen Tag später ging die zweite Division, ebenfalls in 2 Colonnen getheilt, unter Dberft v. Speth aus Stade ab.

In Uelzen erließ Niedesel am 4. October eine schriftliche Ansprache an die Commandeure, worin er auch zugleich Officieren und Soldaten seinen aufrichtigsten Dank für ihre Hingebung und Treue aussprach.

Am 8. October zog Riedesel an der Spige der ersten Division in Braunschweig ein. Die legten Truppen der

2. Division (Negiment v. Niedesel und Bataillon v. Barner), die von Stade abmarschirt waren, erreichten am 9. October die braunschweig'sche Grenze bei Ölper. Der Herzog Carl Wilshelm Ferdinand war ihnen entgegen geritten und ließ sie dann auf dem Paradeplate ausmarschiren, worauf die nach Wolsfenbüttel in Garnison bestimmten dahin abmarschirten.

Der Marsch durch's Land glich mehr einem Triumphzuge. Zum Schlusse schreibt der Brigademasor Papet noch in sein-Tagebuch: "An Zuschauern fehlte es uns nicht. Die Freude über unsere Ankunft war auf allen Gesichtern sehr deutlich zu lesen."

Bon ben Braunschweigern waren 2618 Mann, darunter 112 Officiere, wieder in's Land zurückgesommen. Der größere Theil wurde entlassen. Der Gerzog hatte 163 der schönsten und größten Leute ausgesucht, die er zu seinem preußischen Regiment nach Halberstadt schickte. Auch hatte er schon zu Anfang des Jahres dem General v. Riedesel eine Cabinetsordre zustommen lassen, in der die Reduction und neue Formation der Truppen angeordnet wurde. Officieren und Soldaten stand es dabei frei, in Amerika zurückzubleiben.

Das heffen-hanau'sche Bataillon traf am 2., das Jägercorps am 3. November in Hanau und, wie es heißt, "in der besten Drbnung" ein.

Mit der canadischen Flotte kamen auch die heffen, die zulest in halifax auf Neuschottland gestanden hatten, dabei auch die Leibeompagnie und die Compagnie des Hauptmanns v. Krafft (früher Major v. hanstein), die, nachdem sie auf der ersten Fahrt nach Canada verunglückt, neu formirt worden waren.

Diese Gessen waren, wie bereits erwähnt, mit ihren Schiffen bei der Insel Wangeroge von den anderen abgegangen und am 21. September Abends in Bremerlehe angefommen, wo sie debarquirt und in die umliegenden Dörser einquartirt wurden. Bon hier wurden sie nach Ninteln gebracht und setzen von da aus ihren Marsch in die Heimat weiter fort.

Aus dem freudigen Empfang, der den Kriegern, die jenfeits des Weltmeeres so tapfer gefochten, bei ihrer Rückfehr nach dem

<sup>1)</sup> S. Beilage Nr. 4.

Baterlande zu Theil wurde, muß man wohl wahrnehmen, daß fie nicht als Soldner und feile Miethlinge vom Publicum angeseben wurden, man ehrte fie als muthige Soldaten, Die in fernen Landen fo vielen Gefahren getrogt und fo Manches erlebt batten. Alle Schichten ber Bevolferung bezeigten ihnen ihre Theilnahme und Achtung und der gewöhnliche Mann hatte lange noch einen großen Respect vor Dem, ber "in Amerika mit ge= wesen" war. Satte man boch jahrelang von biesen Kriegern gebort ober in ben Zeitungen gelefen, welchen Namen fie fich durch ihre Tapferfeit bei Freund und Feind erworben, welche fühne Fahrten fie gemacht und welche Drangfale fie in harter Gefangenschaft erlitten batten. Man verberrlichte ihre Thaten burch Lieder, von benen noch mehrere üblich find. Man bachte damals, außer vielleicht Einzelnen, noch nicht baran, biefe Krieger zu schmäben und zu verläftern; biefes follte erft einer späteren Beit vorbehalten bleiben. -

# Beilagen zum II. Band.

### Mr. 1.

Auszug aus einem Schreiben des Generals Sullivan an den Congreß=Bräsidenten nach seinem Rückzuge von Rhode=Island.

Hauptquartier Tiverton, ben 31, August 1778.

Der Graf d'Estaing, burch den letten Sturm genöthigt nach Bofton zu geben, um daselbst seine Flotte auszubessern, nöthigte mich mein Approchon gegen New-Bort eifrig fortzuseten, um mit der Ruckfebr der Flotte den Angriff ohne Zeitverluft machen zu können. Unsere Batterien spielten mit gutem Erfolg auf die feindlichen Werke, indem Dieje schwächer, auch einige und zunächst gelegene Außenwerke verlassen wurden. Die Stadt New-Port wird von zwei Linien, welche durch verschiedene Batterien gedeckt werden, vertheidigt; die erste erstreckt sich von Caftons Bond bis vorwärts Windmill-Sill an's Waffer. nabe bei Tominy Sill und wird von 5 Redouten en front vertheis digt. Die zweite, ungefähr 1/4 Meile innerhalb ber vorigen, zieht sich von der See nordwärts und endigt bei der Nord : Batterie. Um fud= lichen Ende dieser Linie ift eine Redoute, die den Baß über Gaftons= Beach beherrscht und 20 Schritte vorwärts liegt eine andere, die gu= fammen mit einer Menge zwischen ben Linien liegender fleinerer Berte einen Angriff von der Landseite ber, ohne eine Unterstützung zur Gee, sehr gefährlich machen. Ich wurde es bennoch mit einem Sturm versucht haben, da ich fand, daß der Keind die Kanonen aus einigen seiner Außenwerke weggebracht hatte, ich murde aber durch die Volontairs,

welche einen großen Theil meiner Armee ausmachten und wovon mich in Zeit von 24 Stunden beinahe 3000 Mann verließen und mehrere ftundlich folgten, indem alle glaubten, nichts ohne die Beihulfe der franzöfischen Flotte ausrichten zu können, auf andere Gedanken gebracht. Weil man nun auch hörte, daß eine ftarte (britische) Flotte mit einem zahlreichen Succurs von New-Pork nach Rhode-Jeland im Anzuge sei, so verursachte dieses, daß ich alle entbehrliche schwere Bagage auf's Westland zurudbringen und einen Theil meiner Truppen beordern ließ, nach dem Nordende der Insel zu marschiren, die die dortigen Werte ausbessern und neue anlegen sollten, um uns derselben im Falle eines Rudzugs bedienen. zu fonnen. Den 28. wurde Rriegsrath gehalten und in diesem beschloffen, nach dem Nordende zurudzugehen, dort sich festzu= setzen und die Rückfehr der frangösischen Flotte abzuwarten. Demzufolge ging Abends die Artillerie und Bagage und um 2 Uhr Morgens die Urmee gurud, mit bem rechten Flügel an die West: und mit bem linken an die Oftstraße stoßend. Die Seiten= und Flanken=Truppen behnten fich bis jum Baffer aus. Colonel S. B. Livingstone mit einem leichten Corps aus Colonel Jacffons und einem Detachement ber Armee bestehend, war in der Oftstraße; ein anderes leichtes Corps unter den Oberften Laurens, Fleury und Major Talbot in der Weftstraße postirt. Diese wurden durch ein Bifet der Armee unter Colonel Babe unterstüßt.

Der Feind kam Morgens früh mit beinahe all seiner Stärke heran und attatirte unsere leichten Corps, welche einen tapseren Widerstand leisteten, durch 2 Regimenter unterstüßt und zugleich beordert wurden, mit bestmöglichster Ordnung zur Hauptarmee zu retiriren, welches sie in bester Weise in beständigem Retraitseuer aussührten. Der Feind drang sehr start auf den linken Flügel an, wurde aber durch den General Glover zurückgeschlagen und nach Quaker-Hill zu retiriren genöthigt. Die hessische Colonne sormirte sich auf einer Hügelkete, nördlich des Quaker-Hills. Unsere Armee war solgendermaßen sormirt: die erste Linie en front der Werke von Bulls-Hill, die zweite hinter denselben und die Reserve 1/2 Meile im Rücken der ersten Linie. Die Entsernung zwischen beiden Hügeln ist ungefähr eine Meile; das Wiesenthal mit Busch und Holzwerk bewachsen.

Nach 9 Uhr begann das wechselseitige Kanoniren; das Scharmügeln mit den Vorposten währte bis 10 Uhr. Zwei seindliche Fregatten gewannen zu dieser Zeit unsere rechte Flanke und unter dem Schutze von deren Kanonen zog sich der Feind mit ganzer Stärke um unsern rechten

Flügel zu repoussiren, wurde aber zwei Mal zurückgeschlagen. Ein britter Bersuch mit mehr Entschlossenheit hätte sür uns unglücklicher ablausen können, wenn ich nicht zeitig Succurs geschickt hätte. Ein eine Stunde lang anhaltendes hitiges Gesecht entstand, wobei der Feind, das Schlachtsseld mit Todten bedeckt, verlassend, nach den Hügeln in großer Berwirzung zu eilen gezwungen wurde. Wir machten 20 Berwundete und 60 Undere zu Gesangenen. Unter letzteren ist ein Grenadier-Lieutenant. Die Anzahl der seindlichen Todten ist ungewiß, weil Keiner sich dem Schlachtseld nähern durste."

### Mr.-2.

Schreiben des Generals v. Riedesel an den Herzog Ferdinand von Braunschweig.

Brooklyn auf Long : Jsland, den 26. Juni 1781. Durchlauchtigster Herzog, Enädigster Fürst und Herr!

Meinen letten unterthänigften Rapport über die hiefigen Rriege= operationen habe ich geschlossen mit der gewonnenen Bataille des Lords Cornwallis zu Guilford-Court-House und mit der ganglichen Zerstreuung der Greene'schen Armee, nebst einer unternommenen Expedition des Generals Phillips, deren Bestimmung mir damals noch unbekannt war. Nunmehr melde ich in Unterthänigkeit, daß der General Phillips mit bem größten Theil seines Corps durch ein componirtes Manover die Gegend von Williamsburg und Nort, bernach auch Betersburg beimgesucht hat, an welchem letteren Orte die Rebellen mit einem etwa 1500 Mann starten Corps eine Resistence versuchten, jedoch mit Berluft einiger hundert Mann sich gurudziehen mußten. Bon legtgedachtem Orte ift der General Phillips zu Lande nach Richmond gegangen, woselbst er alle Magazine, Tabacksvorräthe und Munition theils genommen, theils ruinirt hat. Der Schaben, ben die Rebellen durch diese Expedition er= litten, ift unersetlich, weil alle diese Magazine für die Greene'sche Armee bestimmt und dadurch folglich ber gange Operationsplan dieses Generals Bu Baffer gemacht worden ift. Alle die Effecten, womit man hoffte eine considerable Remise nach Frankreich zu machen, sind in unsere Sande gefallen und alle Reffourcen ber Rebellen, um den Krieg gegen uns im Süben fortzuseben, verschwunden.

Der General Phillips war auf seinem Rückzuge nach Bortsmouth, unserm in Birginien etablirten Posten, als derselbe ein Schreiben von Lord Cornwallis erhielt, daß derselbe gedächte von Wilmington zu Lande nach Betersburg zu marschiren, und lud ihn zu einer gemeinschaftlichen Cooperation ein, diesen Plan zu effectuiren. Der General Phillips wendete hierauf gleich um und avancirte von Neuem gegen Petersburg, wo er beinahe den Marquis de la Fayette in seinem Marsch rencontrirt hätte. Letterer wurde aber unglücklicher Weise zu früh avertirt und retirirte sich in größter Gile nach Nichmond. Sine Menge von General-Nojutanten, Quartiermeistern, Ingenieurs 2c. wurde in Petersburg surprenirt und zu Gesangenen gemacht. In Erwartung des Lords Cornwallis etablirte der General Phillips seinen Posten zu Petersburg, wurde aber am 10. Mai an einem instammatorischen Fieber gefährlich krank und starb am 15. gedachten Monats zum größten Vedauern aller seiner Bekannten und des Publicums.

Sir Henry Clinton, der, wie ich glaube, selbst Lust hatte mit nach Birginien zu gehen, sendete noch 4 Bataillone, als 2 von Ansbach und das 17. und 43. Regiment zur Berstärfung des Corps nach Birginien ab, welche auch gegen den 24. Mai glücklich daselbst angelangt sind und sich mit den übrigen Truppen vereinigten. Das Kriegstheater des Lords Cornwallis ist blutiger und scheint in den Augen des Publicums größer und heldenmüthiger zu sein, aber das außerordentlich extensive Terrain und der Enthusiasmus verschiedener Partisane, die dei dieser Armee sind, hatten nach der Affaire von Camben die Armee so zertheilt, daß wir en detail hie und da unangenehme Affronts erlitten. Der Lord Cornwallis wurde durch diese Schlappen piquirt, und die Hossung, Mord-Carolina bereit zu sinden, in großen Parteien die Wassen sin ergreisen, bewog ihn, alle Communications zu verlassen und in die Mitte von Nord-Carolina einzudringen. Der General Greene und Alles, was Rebellen hieß, lief und retirirte sich vor ihm.

Unsere Armee überwand alle Jatiguen und Schwierigkeiten, die nur auszusprechen sind. Indisches Korn, nur mit Steinen zermalmt, war der Unterhalt der Soldaten. Lord Cornwallis Armee bestand im März aus nicht mehr als 1500 Mann. Der General Greene zog alle Truppen an sich, die in Virginien zusammengebracht werden konnten, wie auch diesenigen, die ihm General Washington von seiner Armee zuschicken konnte, und da er glaubte, daß Lord Cornwallis Armee nunmehr hinlänglich geschwächt wäre, und daß es ihm nothwendig an Subssisten siehen müßte, so passirte er den Roanokes River und avancitte

gegen Lord Cornwallis. Letterer sah nun wohl ein, daß er zu weit vorgerückt sei. Nord = Carolina hatte nicht so zu unseren Gunsten die Waffen ergriffen, als wir es gehofft hatten; ein Ruckzug von mehr als 500 Meilen, bis nach Camben, im Angesicht einer erfrischten feindlichen Armee, mit einer handvoll Leuten zu machen, hielt er für unmöglich und zu nachtheilig, er wählte also den heldenmüthigen Entschluß, den General Greene anzugreifen, schlug benfelben, nahm ihm seine Artillerie und machte verschiedene Gefangene. Ohnerachtet aber, daß die feindliche Armee zerstreut und das Land für uns offen war, war doch des Lords Situation jest nicht beffer als vorber; er hatte über 300 Bleffirte und nicht die erforderlichen Wagen, um diese zu transportiren. Gine ermattete Urmee also und keine Provision bestimmten den Lord Cornwallis, sich nach Wilmington bei Cap Kear zu ziehen, woselbst Transportschiffe von Charlestown mit Provisionen und anderen Sachen angelangt waren. Dort kam derfelbe auch gludlich an und erfrischte seine Armee auf turze Reit so aut als moalich.

Obgleich der Lord Cornwallis wohl wußte, daß sich General Greene hinter dem Gebirge nach Süd-Carolina gezogen hatte, und es den Ansschein hatte, als wenn die dort zurückgelassenen Posten von Camben, Ninety-Six, Augusta, ein Posten hinter dem Congaree-River und zu George-Town sehr in Gesahr wären, so entschloß sich der Lord Cornwallis doch, ostwärts zu gehen und sich mit den Truppen unter General Phillips in Petersburg zu vereinigen, welches er auch wirklich den 19. Mai effectuirt hat. Welche Ursachen der Lord zu dieser Demarche hat und welche Operationen er nach dieser Bereinigung vornehmen wird, muß die Zeit sehren.

In Süd-Carolina ist die Situation folgende: Lord Nawdon mit einem einzigen Infanterie-Regimente und verschiedenen combinirten Detachements, hat sich zu Camden verschanzt. Sin Detachement von einigen hundert Mann steht zur Communication mit Charlestown hinter dem Congaree-River und ein anderes Detachement von Provinzialen macht die Navette zu Nineth-Six. Augusta zur Linken und Georgetown zur Rechten ist von uns besetzt. Der General Greene, der nach der Bataille von Guilsord-Court-House gänzlich zerstreut war, hat hinter dem Gebirge eine neue Armee von 3—4000 Mann zusammengezogen, ist mit solcher gegen Camden marschirt und hat den Lord Rawdon auf einige Tage eingeschlossen gehabt. Dieser junge brave Mann ist aber mit seiner Garnison ausgerückt und hat den General Greene angegrissen und geschlagen. Alle unsere übrigen oben bemelveten Posten stehen sämmt-

lich in großer Gefahr und die Verbindung zwischen Charlestown und Lord Nawdon ist sehr difficil. Wenn der General Greene darauf bestehen wollte, Süds Carolina, außer Charlestown, während der weiten Entsernung des Lord Cornwallis, wieder zu erobern, so ist ein solches Unternehmen nicht gänzlich unmöglich und es bleibt außer allem Zweifel, daß Lord Nawdon in einer riskanten Situation ist.

Die Lage von New-York und der Truppen unter Sir Henry Clintons unmittelbarem Commando läßt sich durch die von Zeit zu Zeit von hier abgeschickten Detachements leicht beurtheilen und kann man dieses mehr eine Garnison von New-York und Umgebung als eine Armee nennen, und dis zur Ankunft der gewünschten und erwarteten Verstärtungen von England könnte, glaube ich, kein Hannibal noch Türenne einen offensiven Operationsplan für diese Partei weder ersinnen noch erecutiren.

Cin Theil ber französischen Truppen von Rhobe-Jeland hat sich mit General Washington vereinigt und steht am Eroton-River gegen bie Ostseite des Nord-River und macht eine scheinbare Gasconnade, als ob er offensive operiren wollte.

Was Sir Henry Clinton nach den von England eingetroffenen Berftärkungen thun wird, wie die beiden Feldherren in puncto der verschiedenen Parteien sich vergleichen werden, und wo der Hauptschlag ausgeführt werden wird, dieses ist, glaube ich, noch ungewiß.

Der Admiral Arbuthnot treuzt mit Allem, was nur Kriegsschiffe genannt werden mag, zwischen Rhode: Island und der Chesapeat: Bay und hat drei Objecte: erstens, zu verhindern, daß keine seindliche Flotte in die Chesapeat: Bay einlause, serner, alle Manöver der französischen Flotte zu Rhode: Island zu beobachten und zu contrebalanciren und wo möglich eine Flotte von Frankreich zu interceptiren, die aus 30 Transportschiffen mit Truppen, Magazinen und Lebensmitteln für Rhode: Island bestimmt sein soll.

Zum Besten des Allgemeinen hofft man, daß der Abmiral Arbuthnot bald nach England gehen werde, weil ohne diese Beränderung die Land- und Seeexpeditionen niemals mit einander harmoniren werden.

Der Admiral Rodney scheint sich ganz in die Reichthümer von St. Eustace verliebt zu haben und hat in Gesellschaft des Generals Baughan noch immer sein Hauptquartier daselbst. Er hat den Admiral Hood mit 11 Schiffen von der Linie mehr westwärts geschickt, um eine Flotte aufzuheben, die von Frankreich erwartet wurde und der Aussage

nach aus vielen Rauffahrteischiffen mit einigen Kriegsfahrzeugen gedeckt fein foll; anftatt aber eine gute Beute anzutreffen, wurde er von 22 Linienschiffen und einer Menge Transportschiffen mit Truppen empfangen, so daß er alle Mühe hatte, sich mit seiner geringen Stärke aus ber Uffaire zu gieben. Es entstand ein Gee-Engagement, es blieben viele Menschen auf beiden Seiten und der Admiral Hood hatte 3 Schiffe ftark beschädigt. Wozu nun dieser wichtige Renfort von Frankreich nach Westindien bestimmt ift und was ber Erfolg davon sein wird, muß die Reit lebren. Ich fürchte indessen, daß es gegen die füdliche Seite dieses Continents und auf unsere bortigen Ctablissements gemungt ist. Nur ift es mir ein Rathfel, wie die Minister und Lord Sandwich erlauben fönnen, eine frangösische Flotte auslaufen zu lassen, ohne zugleich ent= sprechende Berstärtungen an die Orte gu senden, die von einem feindlichen Angriff bedroht werden. Wir verlieren immer die Zeit von einer Campagne und eine Menge Menschenblut muß das wieder erkaufen, was auf eine solche Art verfäumt worden ift.

Dieses durch allerlei Wege Gesammelte über unsere Situation, das aufrichtig und der Wahrheit gemäß ist, unterstehe ich mich E.F. D. zur eigenen Privatnachricht unterthänig zu übersenden, weil ein weiterer Gesbrauch davon mir nachtheilig sein könnte.

Mich unterthänigst zu Gnaden empfehlend 2c.

Riedesel.

P. S. Da die Depeschen noch nicht abgegangen sind, so habe ich noch Zeit unterthänigst zu melden, daß gestern als den 10. dieses der General Brigadier Arnold mit seinem eigenen und dem Robertson'schen Provinzial-Regimente aus Virginien allbier angelangt ist und die Nachericht mitgebracht hat, daß Lord Cornwallis mit der Armee von Petersburg ausgebrochen ist, um den bei Richmond stehenden Marquis de la Favette daselbst anzugreisen. Der Marquis hat sich aber bei Annäherung des Lords sogleich zurückgezogen, hat den James-River passirt und sich zwischen der Rivana- und Fluvana-River, 28 Meilen von Richmond, gesetzt. Die Rede geht, Lord Cornwallis sei gesonnen, ihn noch weiter zu versolgen und sich von ganz Virginien Meister zu machen.

### Mr. 3.

### Verzeichniß

der bei der Capitulation zu Porktown am 19. October 1781 gefangenen deutschen Officiere. <sup>1</sup>)

### 1) Bom Regiment Erbpring:

Dberstlieutenant v. Jucks, Secondlieutenant v. Westerhagen,
Major v. Waldenberg, " v. Andersen,
Capitain v. Gall, " v. Keubell,
Bremierlieutenant Bauer, " Ungewitter,
" Kummel, " Pfass,
" Gebhard, Hähndrich Mot,
" Grimm, " v. Hönning,
" Schönewolf.

Bom Stab: Feldprediger Haustnecht, Quartiermeister Ludwig, Regimentsarzt Bauer. Letterer ftarb bald an seinen Wunden.

### 2) Regiment v. Bofe:

Major v. Reilly, Secondlieutenant v. Reger,

" Scherr, " v. Burghoff,
Capitain Rall, Fähndrich Rieneck,
Bremierlieutenant Schwaner, " v. Reben,

" Butte, " Brauns,

" Höpfner, " Spangenberg.

Bom Stab: Regimentsarzt Wurfelmaier.

### 3) Jäger:

Capitain Ewald Lieutenant Bickel " v. Bohlen " Bach " v. Hönig (Franken.

### 4) Regiment Banreuth:

Oberst v. Boit, Major v. Seig, Oberstlieutenant v. Reigenstein, Capitain v. Ellert,

<sup>1)</sup> Mus den Papieren des Barons v. Steuben.

| Capitain v. Stein,                | Secondlieutenant | v. Feder,      |
|-----------------------------------|------------------|----------------|
| " v. Trütschler,                  | "                | Prechtel,      |
| " v Könit,                        | "                | v. Guttenberg, |
| Premierlieutenant v. Reigenstein, | 27               | v. Drechsel,   |
| v. Keller,                        | "                | Wiesemeier,    |
| " v. Marschall,                   | "                | Baumann,       |
| " v. Drechsel,                    | "                | Wechtemann,    |
| " v. Diemar.                      | ff               | v. Fabris,     |
|                                   | "                | Hallmeyer,     |
|                                   | 11               | Bayer.         |

Bom Stab: Auditeur Rummel, Regimentsarzt Rapp, Feldprediger Bagner, Duartiermeister Meyer.

### 5) Regiment Unsbach:

| Oberst v.  | Senboth,           | Secondlieutenant                        | v. Streit,        |
|------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Major v.   | Beuft,             | , ,,                                    | v. Weitershausen, |
| Capitain   | v. Enb,            | "                                       | v. Tunderfeld,    |
| "          | v. Molitor,        | "                                       | v. Altenstein,    |
| " .        | v. Quesnoy,        | "                                       | Weigand,          |
| Premierlie | eutenant v. Kruse, | "                                       | v. Cyriaci,       |
| "          | Seidel,            | "                                       | Lindemeyer,       |
| "          | v. Adelsheim,      | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Hirsch,           |
| "          | v. Reitenstein.    | "                                       | Gräbner,          |
|            |                    | "                                       | v. Martolie,      |
|            |                    | "                                       | Popp.             |

Stab: Quartiermeister Daig, Regimentsarzt Schneller.

### Mr. 4.

Ordre des Herzogs von Braunschweig, die Rückfehr und-Reducirung seiner Truppen betreffend.

Carl Wilhelm Ferdinand, Herzog 2c. Ob Wir zwar Unsern Gen.= Major von Riedesel mit der nöthigen Vorschrift, wie er sich bei erfolzgendem Frieden und Rückmarsch der seinem Commando anvertrauten Truppen zu verhalten, bereits unterm 23. December 1780 versehen; so sinden Wir dennoch nicht überslüssig solche, da dieser Zeitpunkt nunmehr wirklich eingetreten, nochmals zu wiederholen, und demselben zugleich zu

eröffnen, auf was Art Unser Militair:Etat für die Zukunft regulirt ist, damit er daraus Unsere Intention besto deutlicher ersehen möge. Nach solchem wird Unser ganzes Corps Truppen, die hier noch im Lande besindlichen mitgerechnet, bestehen

- 1) aus einem Regiment berittener Dragoner von 4 Compagnien, von 3 Ober- und 6 Unterofficiers und 60 Gemeinen,
- 2) aus zwei Feld-Infanterie-Regimentern, davon jedes aus 12 Compagnien, 3 Ober = und 6 Unterofficiers, 2 Tambours und 60 Gemeinen,
- 3) aus zwei Garnisons-Compagnien, jede von 2 Ober- und 5 Untersofficiers, 1 Tambour und 50 Gemeinen,
- 4) aus dem Landregiment von 8 Compagnien bei der jeder 3 pensionsfähige Oberofficiers und 5 Unterofficiers zu stehen kommen.

Aus diesem Plan ist nun ersichtlich, daß bei weitem nicht die Sälfte von den jest vorhandenen Officiers und Unterofficiers in Activität bleiben kann, sondern der größeste Theil reducirt werden muffe, wenn nicht viele berselben sich entschließen sollten, entweder sich dorten ju etabliren, oder bei ihrer Burudtunft den Abschied zu nehmen, um ihr Glud anderwärts zu fuchen. Denn ob Wir Und gleich nicht ent= äußern werben, alten treu gedienten Officiers und andern eine billigmäßige Benfion auszusegen, so find Wir hingegen auch nicht gemeint, junge rubrige Leute zum Ruin Unserer Kriegskaffe mit einem Wartegeld zu vinculiren und sie badurch der Zeit und Gelegenheit, ihr Gluck an= berwärts zu suchen, zu berauben, sondern Wir wollen ihnen lieber zu besto geschwinderer Beforderung besselben etwas aufopfern. Unfer Gen .= Major v. Riedesel wird demnach hierdurch autorisirt, nicht allein so viel Officiers, als borten bleiben wollen, und wenn es auch Stabsofficiere waren, zu entlassen, und sie mit Interims-Abschieden, welche nach eingesendetem Bericht mit anderen von Uns Gelbst vollzogenen sofort aus= gewechselt werden sollen, zu verseben, sondern auch, daß sie die Berab= schiedung verlangen mogen, selbige nach Möglichkeit und allenfalls mit Berwilligung einer 6monatlichen Gage, welche ihnen aus den Regiments= Caffen zu gablen, zu bisponiren.

Die Unterofficiers und Gemeinen betreffend, so mögen von ersteren, so viel immer wollen, zurückbleiben, da sonst die jüngsten der Überzähligen, welche ihr Alter und Invalidität zur Pension nicht berechtigt, sich werden gefallen lassen müssen, wieder so lange als Gemeine zu dienen, bis sie nach und nach wieder avanciren können oder ihren Abschied zu erhalten.

Die Gemeinen von der Infanterie marschiren höchstens zu 50 und die Dragoner zu 36 Mann ein, welches vorzüglich Inländer sein müssen; jedoch ist den Übrigen, welche in ihr Baterland zurücksehren und von dem freien Transport prositiren wollen, die Rücksehr nicht zu verwehren, nur bleiben von solchen die Delinquenten und Berbrecher, wovon Unser Gen. Major bei Absendung einiger Transporte namentliche Berzeichnisse zugesertigt sind, nach wie vor ausgeschlossen. Wie denn auch diesenigen, so sich durch außerordentliche Ruchlosigkeit und schwere Verbrechen oder andere liederliche Streiche während ihres dortigen Ausenthalts ausgezeichnet haben, oder auch körperlicher Gebrechen halber zum Dienst unsfähig, gänzlich zurückzulassen sind.

Sollte auch von benen annoch vorhandenen Feldpredigern, Auditeurs, Regiments-, Stabs- und Compagnie-Chirurgen dorten ihr Unterfommen finden, oder ihr Glück annoch suchen wollen, so ist ihnen dazu der Weg auf keine Weise zu versperren, sondern ihnen auf Verlangen so viel ihrer sind, der Abschied zu ertheilen. 1)

Signatum Braunschweig, den 8. Februarii 1783.

Carl W. F. H. z. B.

### Mr. 5.

### Schreiben des Lord North an den General v. Riedesel.

Whitehall, 16. April 1783.

Sir. Da die vorläufigen Artikel eines Friedensschlusses zwischen Sr. Majestät und den Bereinigten Staaten von Amerika stipulirt worden sind, und da man die Absicht hat, von allen offensiven Operationen in Canada abzustehen, so ist mir der Besehl vom König zugegangen, Sie davon zu benachrichtigen, daß Weisungen an den Gouverneur Haldimand ergangen sind, die nöthigen Vorbereitungen zu Ihrer Rücksehrnach Europa mit den Truppen Sr. Durchlaucht des Herzogs von Braunschweig zu tressen.

<sup>1)</sup> Nach einem Borfchlag bes Gen. v. Riedefel follte ein auf Bartegeld gesether Sauptmann 15 Thir., ein Oberlieutenant 8 Thir. und ein Secondlieutenant 6 Thir. monatlich erhalten. Gegen 70 Officiere sollten außer Activität geseth werden.

Der König hat mir weiter befohlen, Ihnen mitzutheilen, daß er während Ihres Aufenthalts in Canada die ehrenhaftesten Zeugnisse Ihrer Berdienste und Dienstleistungen erhalten habe und von dem muthigen Benehmen Ihrer Officiere und Soldaten erlauben Sie mir bei dieser Gelegenheit hinzuzuseßen, daß ich besonders darüber erfreut bin, Ihnen die Bersicherung dieses Wohlgefallens Sr. Majestät zu hinterbringen, welches Ihnen in der vollständigsten Beise auszudrücken sein königlicher Bunsch ist.

Ich bin mit der aufrichtigsten Hochachtung
Ihr ganz ergebenster Diener
North.

### Mr. 6.

Officiere des landgräflich hessischen Corps im Jahre 1779.

### A. Generalftab:

Generallieutenant Baron v. Anyphausen, Commandeur en chef.

Aides de Camp:

Major Baurmeister,

Capitain Faucit | Britan

" Bedwith Briten

" Crammont,

Lieutenant Marquard,

" v. Baffewit,

v. Metner,

Secretair: Mos.

Generalmajor Stirn, Generalmajor v. Bofe,

aide de camp: Lieut. v. Wester: aide de camp: Lieut. Bolpert,

hagen,

Generalmajor Schmidt, Generalmajor v. Huyne,

aide de camp: Lieut. Beder, aide de camp: Lieut. Hoedert,

Generalmajor v. Loßberg, Generalmajor v. Kospoth,

aide de camp: Lieut. Melzheimer, aide de camp: Lieut. Marquard.

General : Duartiermeifter: Oberft v. Rochenhaufen.

Quartiermeister: Capitain Martin.

Brigade=Major Düpun,
" v. Wilmowsky.

Oberauditeur: Mog.

Caplan für die Reformirten: Beder.

" " Lutheraner: Hiller.

Dberprofos: Lieutenant Reidell.

### Commissariat:

Gen.-Commissair: Rriegsrath Lorent. Commissair: Ebert. Bahlmeifter: Schmidt. Affistent: Lorent jun.

Sospital:

Hofpitalbirector: Dr. Laufhardt. Urzte: Francis Gelan, L. Schmidt.

### Bei ben Truppentheilen : B.

### Grenadier : Bataillon v. Linfingen :

Oberstlieutenant v. Linfingen. Lieutenant v. Ende,

Capitain v. Dinklage, .... " Aleinschmidt.

v. Mallet, " v. Sanstein,

p. Bebern, p. Bersbner. .....

Rersting. v. Bleffen.

Lieutenant v. Gröning, Dunker.

Quartiermeister Broffe. Bröde,

v. Schuler,

### Grenadier = Bataillon v. Lengerte:

Oberstlieutenant v. Lengerke. Lieutenant v. Rospath,

Capitain v. Eschwege, Reiß.

v. Wilmowstv, Berthod.

p. Dreilly. Butte, v. Gall. v. Trott,

Lieutenant v. Leliva, v. Westphal,

v. Logberg. Schwaner,

Quartiermeister Spangenberg. Hausmann,

Ernst,

### Grenadier : Bataillon v. Minnigerode:

Oberft v. Minnigerode. Lieutenant v. Wingingerode, Capitain v. Biesenroth (Wilh.), " Briede (Ernst), Stenndorf, v. Rabenau. Wachs. Marguardt, Mondorff. Descoudres, Lieutenant Baupell, v. Genso. Sill (Seinr.), Bint. " Rimm, v. Gluer. Quartiermeifter Unger. Töpffer,

### Grenadier = Bataillon Graff:

Seffemüller, Lieutenant Olhans, Capitain Neumann, Mühlhausen. Bode (Wilh.), v. Dalwigk (Carl), Sochenstein. Studenroth, Lieutenant v. Romrodt, v. Trenden, Supeden, n. Walded. Fritich. Quartiermeister Bauer. Mers. Adjutant Brauns. v. Dalwigt (Anton),

### Leibregiment:

Lieutenant Gröning (Cafp.), Oberft Fr. Wilh. v. Wurmb. Major v. Stamford. Ludemann. Capitain Walbenberg, Fähndrich Germer, Mos (Carl Reinh.), Wiederhold, Le Long, v. Beimel, v. Abilkan, v. Saden, v. Urff. v. Dalwigk, " Lieutenant Segemann (Beinr.), v. d. Litt, Melzheimer, Caplan Wiedemann. Adjutant v. Gröning. Bode, Ernft (Beinr.), Quartiermeister Lotheisen. 119 Auditeur Bitte. Saden.

### Regiment Landgraf:

Oberst v. Budell. Capitain Bogt,
Oberstlieutenant v. Hanstein. "Bauer (Abam),
Major v. Aremberg. "v. Cschwege (Wilh.).
Capitain v. Münchhausen,
Lieutenant Murarius,

Lieutenant Volpert (Beter),

" v. Rospoth (Aug.),

" v. Rospoth (Ludw.),

" Goddaeus (Carl),

" v. Ende (Franz),

" v. Seelhorft.

Fähndrich v. Kospoth (Friedr.),

" v. Billingsleben,

Fähndrich Wagner (Phil.),

" v. Banthier,

" v. Midlastewig,

" v. Klingsohr.

Caplan Stern.

Quartiermeister Bockewiß.

Auditeur Meifterlin.

### Regiment Erbpring:

Oberft v. Hachenberg.

Oberstlieutenant v. Kochenhausen.

Major v. Juchs.

Capitain v. Gall (Ludw. Friedr.),

" v. Schallern,

" Laun,

" Simmel,

" Gebhardt,

" v. Eschwege (Ad. Fr.).

Lieutenant v. Haller (Fr. Wilh.),

" v. Westerhagen (Ernst

Lieutenant v. Anderson,

" Grau (Friedr.),

v. Reudell (Friedr.),

" Ungewitter.

Fähndrich Pfaff,

" Mot (Ludw.),

" Schönewolff (Valentin),

v. Hoening (Chrift.), Adjut.

Caplan Hausknecht.

Quartiermeister Ludwig.

Auditeur Plumque.

### Regiment Pring Carl:

Oberst Schreiber.

Oberstlieutenant v. Löwenstein.

Major v. Rugleben.

Capitain Fischer,

" Neuber,

" Reuting,

" Gerstmann,

" Harkert.

Lieutenant Spangenberg (Balth.),

Becker (Martin),

" v. Genso (Carl Ludw.),

Lieutenant Schmidt (Philipp),

" v. Dörnberg,

" v. Trott (Ferdin.),

" Rroll,

" Becker (Adolph).

-Fähndrich v. Trott (Carl Wilh.),

" Schmidt (Phil. Beter),

" v. Bouilly,

" Roesing (Christ.), Adjut.

Quartiermeifter Pfaff.

### Regiment v. Ditfurth:

Oberst v. Westerhagen. Oberstlieutenant v. Schuler. Major v. Bork.

Capitain v. Malsburg (Friedr.),

Capitain Klingender,

Berchell,

Engerding,

v. Malsburg (Wilh.).

Lieutenant Schaeffer (Sugo),

v. Ditfurth (Friedr.),

v Haller (Arnold),

v. Trümbach (Leon B.), Quartiermeister Wende. 11

v. Bose (Chriftian),

Lieutenant v. Bardeleben (Frz. Ferd.),

" Dunker,

" Bultejus, Adjutant.

Kähndrich Kirnhaber,

" v. Schachten (Ant.),

Straffer,

v. Buttler (Friedr.),

### Regiment v. Donop:

Oberft v. Gosen.

Oberstlieutenant Sinthe.

Major v. Rugleben.

Capitain Giffot,

Berater.

v. Donop (Dietr.),

Beißler, ir

Murfard.

Lieutenant v. Nagele (Carl Fr.),

v. Nagele (Seinr. Ludw.),

p. Barbeleben (Beinr.).

Lieutenant v. Lepell (Wilh.), Abjut,

v. Donop (Wilh.),

v. Frevenbagen (Carl A.),

v. Trott (Entell Wilh.),

v. Frevenhagen (Joh. E.).

Kähndrich v. Knoblauch (Carl),

Murhard (Fr. Ferd.).

p. Lebrbach.

Caplan Röfter.

Quartiermeifter Binn.

Auditeur Senmele.

### Regiment v. Logberg:

Dberft v. Loos.

Oberstlieutenant Schäffer.

Major v. Hanstein.

Capitain v. Altenbockum,

" Steding,

v. Wurmb,

Rrafft. 11

Lieutenant Schwabe.

Biel, Adjutant,

Boll, "

Müller,

v. Sobe. "

Kähndrich Gräbe,

v. Bengen,

Stenndorf.

v. Waldschmidt. . 11

Rreß,

Rathemann. "

": v. Roven,

Waldeck.

Quartiermeifter Beuffer,

### Regiment v. Annphaufen : 1)

Capitain v. Löwenstein (Ludw.

Wilh.),

v. Schimmelpfennig,

" Baum,

" Reuffarth,

" Wiederhold (Andreas).

Lieutenant Sobbe, Adjutant,

" Briede (Wilh.),

" v. Romrodt (Ludw.),

" v. Baffewiß,

Lieutenant v. Heymele (Wilh.),

" Führer,

de Ferry.

Fähndrich v. Lügow,

" v. Drach,

" Bimmermann,

" Ritter. Caplan Bauer.

Quartiermeister Müller.

Quartiermeister Miulier.

Auditeur Müller.

### Regiment v. Mirbach:

Oberft v. Romrodt.

Oberstlieutenant v. Biesenroth.

Major v. Wilmovsky,

" Baurmeister.

Capitain Reichold,

" Rothe,

" Robemann,

" v. Toll.

Lieutenant Schrandt,

" v. Bonneburg (Wilh.

Aug.),

" Ruffer, Adjutant,

" Wiesemüller,

Lieutenant v. Biefenroth (Sans Fr.),

v. Bulzenflöwer,

" v. Drach (Chrh.),

" Berner (Sieron.).

Fähndrich Wister,

" . v. Chrenftein,

Lange,

" Fey,

" Unger.

Caplan Fernau.

Quartiermeister Schmidt.

Auditeur Heinemann.

### Regiment v. Bose (früher v. Trümbach):

Oberst v. Bischhausen.

Oberstlieutenant v. Münchhausen.

Major Düpun.

Capitain Scheer,

" v. Wilmovsky (Alex.),

" v. Stein (Morit),

Capitain Eigenbrod,

" Rall.

Lieutenant Speener,

". Butte,

" Soepfner,

" Geiffe (Genso?)

<sup>1)</sup> Beim Abmarich diefes Regiments aus dem Lande find folgende Stabsofficiere angegeben: Oberft v. Barte, Oberftlieutenant v. Winnigerode und Major v. Dachow, die aber fpater verfest wurden. Oberftlieutenant v. Minnigerode erhielt sofort ein Grenadier-Bataillon.

Lieutenant Sähnel, Kähndrich v. Trott (Ernst), Hartmann. Runck. v. Netner. v. Roben. v. Suntid, Braun (Wilh.). ,, Caplan Sochnell. v. Burghoff.

Adjutant Struve.

Regiment v. Trumbach: Oberst Röhler. Lieutenant Riehnen sen. Major Mathaeus, Riehnen jun., Fleck, Adjutant, " Endemann. Capitain Goebel. Werneck. Kähndrich Schröder, Freeb. Salzmann. Werner. " Staebeli. Bröste. Lieutenant be Muy, Bödning, Widefind, Wiederhold (Roseph). Quartiermeifter Fis. v. Griesbeim.

### Regiment v. Wiffenbach:

Oberftlieutenant v. Borbed, Lieutenant Körber, Adjutant. v. Rilzel. Kähndrich Körber jun.. Major Seelig. Abel. " Capitain Gunthermann, Gefiner. Bödifer. Rufti. Supeden. Mathäus. 11 Lieutenant Segemann, Dict. Caplan Grimmel. Resina. Los. Quartiermeister Pfluger. #9 Göbel. Auditeur Schang. Beermann.

### Regiment v. Sunne:

Dberft Rurg. Lieutenant Söder. Major Sillebrand. Roepenack. Martini. Ruhl. Capitain Sonneborn, Krupp. " Seilmann. Starkloff, Abjutant. " Reinhardt. Wendt. " Lieutenant Stud, Grau (Ludw.).

Kähndrich Sillebrand (Conr.).

Schuch,

Edhardt. Martini.

Caplan Rummel.

Quartiermeifter Rleinschmidt.

Auditeur Steuber.

### Regiment v. Bunau:

Oberft v. Bunau.

Oberstlieutenant Schäffer.

Major Blatte,

" Böfing.

Capitain Goebel (Joh. Chrift.),

" Birnhuber,

" Ferrand,

Moltenius. Lieutenant Beder.

Feldner, Adjutant,

Bornemann.

Lieutenant Frohn,

Sarftall,

v. Gülenberg.

Bauer (Beinr.),

Aleinstüber.

Kähndrich Gomberl.

Lunker,

Bode,

Schaeffer.

Sillebrand (Carl).

Quartiermeister Strable.

### Regiment Geit :

Dberft v. Geig.

Oberstlieutenant v. Rupel.

Major Schallern.

Capitain v Ende,

Langenschwarz,

Sandrod.

Bode.

Lieutenant Münch,

Rusti. "

Sentelmann,

Lieutenant Knieß, Adjutant,

v. Lahrbusch,

Tenner.

Kähndrich Jung,

Beit.

v. Bonneburg,

Baul,

Rörber,

Stolzebach.

Quartiermeifter Spangenberg.

### Artillerie :

Dberft Gitel.

Major Bauli.

Capitain Schleenstein,

Arug,

Werner.

Lieutenant Ravser,

" Tischer,

Schirmer.

Gerte, 12

Lieutenant Schmidt.

Schaeffer,

Engelhardt,

Schwarkenberg,

Dietel.

de Vome,

Rorngiebel.

Quartiermeifter: Lieut. Wiederhold.

### Officiere des heffischen Feldjägercorps. 1)

- Carl Emil v. Donop, Oberst und Flügeladjutant, Commandeur ber Grenadier: und Jägerbrigade; einer der helbenmuthigsten und gebildetsten Officiere. Blieb im Sturm auf die Rebbant.
- Ludwig Johann Adolph v. Burmb, Oberstlieutenant, zulest Oberst; nach Donops Tode Beschlähaber des Jägercorps. War einer der ausgezeichnetsten Führer leichter Truppen, der Vieles zu den Ersfolgen und dem Ruhme der Jäger beitrug. 1806 Generallieutenant und Commandeur von Cassel. Starb 1813.
- Ernst Carl v. Prüschent, Major, dann Oberstlieutenant. Ward 1771 von den Dragonern zum Jägercorps versetzt, bei welchem er sich mehrmals durch muthvolle Führung auszeichnete. Nach dem Kriege trat er zur Reiterei zurück, besehligte jedoch 1793 wieder die Jäger in den Niederlanden, wurde durch schwere Bunden selduntücktig und starb 1800 als Generalmajor und Commandant von Ziegenhain.
- Philipp v. Burmb, Major. Burbe 1778 von der Infanterie zu den Jägern und nach dem Kriege wieder zu ersterer versetzt. 1806 Generalmajor und Inhaber des Regiments v. Burmb. Starb 1808 im Ruhestand.
- Carl August v. Wreden, Capitain. Führte in den beiden ersten Jahren eine Compagnie mit Ruhm, nahm jedoch alsdann den Abschied und ging in darmstädtische Dienste, wo er schnell zum Obersten befördert wurde, aber schon 1791 starb.
- Johann Ewald, Capitain. Er war der eigentliche Bildner des Feldsjägercorps aus einem kleinen Stamm; 1) ihm verdankt es hauptssächlich auch die während des Krieges erhaltene Ausbildung und einen großen Theil seines Ruhmes. Seine ungewöhnliche Geschicklichkeit und Tapferkeit im kleinen Kriege verschafften ihm bei mehreren Gelegenheiten die Anführung über größere gemischte Abtheilungen. Wenig Officiere hatten in der britisch hessischen Armee einen solchen Ruf und besaßen in so ausgezeichnetem Grade die Hochschung und das Jutrauen auch des commandirenden Generals. Im Jahre 1788 erhielt er einen Ruf in dänische Dienste mit dem Grade

<sup>1)</sup> Busammengestellt vom heffischen Major a. D. Pfifter.

<sup>2)</sup> Cohn eines Postfcribenten.

- eines Oberstlieutenants und dem Befehl über das von ihm zu errichtende holstein'sche Jägercorps. Auch dort erwarb er sich bald die allgemeinste und höchste Achtung, wurde in den Abelstand erhoben, empfing das Großtreuz des Danebrogordens, den General-lieutenantsgrad, zulegt die Stelle eines General-Commandeurs von Holstein und starb 1813.
- Friedrich Heinrich Loran, Stadscapitain, dann Hauptmann. Der Stammofficier bes Jägercorps seit dem siebenjährigen Kriege, in welchem er bei den reitenden Jägern vom Gemeinen bis zum Officier avancirte. Seit dem Winter 1776 besehligte er auch in Amerika die reitenden Jäger, bis er durch eine wiederholte Verwundung im Jahre 1780 dienstunfähig wurde und nach Hessen zurücksehrte, wo er auch bald in Folge seiner Wunde starb.
- Friedrich Wilhelm v. Grothausen, Bremiersieutenant. Kam 1776 von der Reiterei zu den Jägern; besehligte bei Trenton eine halbe Compagnie, wobei er sich nicht zum besten verhielt. Beim Wiedersvorrücken gegen diesen Plat wurde er erschossen.
- Ernst Friedrich Wilhelm v. Donop, Premierlieutenant. Kam 1776 von der Reiterei zu den Jägern und starb schon im Frühling des Jahres 1777 zu New-Pork.
- Johann Friedrich Jacob Trautvetter, Premierlieutenant, dann Stadscapitain. Ewald nennt ihn "ein Bunder der Tapferkeit". Im Treffen am Brandewyne wurde er tödtlich verwundet und starb bald nachher.
- Georg Hermann Heppe. Kam 1777 von der Neiterei als Stabscapitain zu den Jägern und wurde in demselben Jahre am 25. September bei Glouchester am Delaware erschossen.
- Carl v. Rau, erst Secondsieutenant, zulest Capitain. Stand 1777 bei der berittenen Compagnie. 1781 schon an einer schweren Bunde leidend, war er im Begriff nach Hessen zurückzukehren, als er erst noch eine Streiswache jenseits Kingsbridge führte und dabei ersschossen wurde.
- Carl Morit v. Donop, Premierlieutenant, dann Capitain. 1777 von der Infanterie zu den Jägern und 1784 zur ersteren zurückversett.
- Johann Heinrichs (Hinricks), Lieutenant, dann Capitain. Mehrere Male verwundet, am härtesten nach der Einnahme von New-York, wo ihm eine Kugel durch die Brust ging. 1784 kam er zur Infanterie, trat aber bald in preußische Dienste, wo er in den Adels

- stand erhoben und bis zum Generallieutenant beförbert murbe. Starb 1834.
- Franz Christian v. Bodungen, Premierlieutenant, dann Stabscapitain. War nur zwischen 1777 und 81 in Amerika und trat in Hessen zur Infanterie zurück.
- Friedrich Adolph Julius v. Wangenheim, Premierlieutenant, dann Stabscapitain. Kam 1777 aus herzogl. gotha'schen Diensten in's hessische Jägercorps und blieb in demselben auch nach dem Kriege.
- 3. W. v. Hagen I., Lieutenant, dann Stabscapitain. 1777 bei ben Sägern und 1782 zu New Dorf gestorben.
- Erich Carl v. Hagen II., Lieutenant, dann Stabscapitain. Wie fein Bruder 1777 eingetreten. Um 25. November desselben Jahres gefährlich verwundet. Kam nach dem Kriege zur Infanterie.
- Friedrich Rellerhaus, Seconds dann Premierlieutenant und Adjutant. Kam 1777 von der Reiterei zu den Jägern und 1784 wieder zu ersterer zurück.
- Johann heinrich Bolff, Seconds bann Premierlieutenant. 1777 bei ben Jägern angestellt und 1784 zum Ingenieurcorps versett.
- De Messy, Montluisant und de Fasquiel, drei Franzosen, von denen die beiden ersteren 1777 im Lieutenantsgrade angestellt, der dritte 1779 auf seinen Bunsch von der Garde als Premierlieutenant zu den Jägern versetzt wurde. Alle Drei wollten nicht gegen ihre mit den Amerikanern verbündete Landsleute sechten; nur der Erstere blieb im Dienste, dis er 1781 den lange erbetenen Abschied erhielt. Der Andere schien nur eingetreten, kostensrei nach Amerika zu kommen; er sorderte dort alsbald seinen Abschied, erhielt ihn, wurde beim Bersuche, zur amerikanischen Armee zu entkommen, ergriffen und gesangen und nach England gebracht. Der Dritte nahm bald nach seiner Bersehung Urlaub und ward nicht wieder gesehen.
- Johann Ernst v. Wingingerode, Premierlieutenant. 1779 von der Garde zu den Jägern und 1784 wieder zur ersteren zurückversetzt. Trat darauf in preußische Dienste und als Capitain in den Ruheftand.
- Johannes Schäffer. Im Mai 1777 vom Oberjäger zum Lieutenant befördert, blieb er 1784 beim Jägercorps, trat 1790 als Capitain in darmstädt'sche Dienste, in denen er bis zum Generallieutenant und Kriegsminister befördert wurde. Schon früher hatte er seinen

- ältern Familienadel wieder als Schäffer v. Bernftein angenommen.
- Allexander Wilhelm Bickel, Oberjäger, dann Second: und Premierlieutenant; 1784 aggregirt bei den Jägern bleibend, bis er 1788 eine Försterstelle erhielt. Der Tod, der ihn oft im seindlichen Feuer und auf dem Wasser bedrohte, erwartete ihn in der Erde: er stürzte 1810 in einen Schacht des Stahlberges bei Schmalkalben.
- Maximilian Cornelius, Oberjäger, bann Secondlieutenant. Wurde 1784 dem Corps aggregirt, hierauf im Civil angestellt und starb 1828 als pensionirter Oberrentmeister auf seinem Gute zu Breiztenau.
- Johann Conrad Fließ, Secondlieutenant. Kam 1778 zu ben Jägern, diente bei diesen auch im niederländischen Kriege, wo er als Stabscapitain den Orden pour la vertu militaire erhielt. Er starb geadelt und als Oberst des Regiments Kronprinz im Jahre 1816.
- Engelhardt Böttiger, als Secondlieutenant 1779 von den Dragonern zu den Jägern und 1784 zu ersteren zurückversetzt.
- Cotthilf v. Gerrisheim (Griesheim?), Secondlieutenant. Trat 1780 aus preußischen Diensten ein und nahm 1786 den Abschied.
- Abam Ludwig Ochs, Oberjäger, seit 1781 Secondlieutenant und Abjutant. Blieb auch nach dem Kriege beim Corps, wurde schnell befördert und in den Abelstand erhoben. 1806 Oberstlieutenant, 1809 (in Spanien) Brigadegeneral; 1810 Divisionsgeneral und als solcher mit in Rußland. Starb 1823 als kurhessischer Geeneralmajor.
- Franz Georg Bauer, Oberjäger, seit 1782 Secondlieutenant. Wurde nach dem Kriege Förster in Morschen.
- Balthafar Merz, Lieutenant, dann Capitain, der von der Reiterei zum Regiment v. Bunau versetzt wurde und während des Krieges den Dienst bei den reitenden Jägern mit vieler Auszeichnung that.
- Berthold Romstedt, Stabscapitain, der in Cassel zurückblieb und in der Waldau die Einstellung der Rekruten besorgte, bis er 1781 in's Civil trat.
- W. L. R. v. Eschwege, trat 1781 an Romstedts Stelle und war zugleich Forstmeister.

Sir George Hangher, später Lord Coleraine, wählte, um dem Ariege beizuwohnen, das hessische Jägercorps, in welchem er 1778 als Stabscapitain eintrat, doch, um die Beförderung Anderer nicht zu hemmen, selbst auf diese verzichtete. Auch diente er nur im Gefolge des britischen Oberbesehlshabers. Er wurde in der Folge kurhessischer Generalmajor à la suite und starb 1840.

### Officiere des heffen-hanau'schen Jägercorps.

- Carl v. Creusburg, Oberstlieutenant, dann Oberst. Stand schon por 1777 in hanau'schen Diensten. Im Feldzuge 1792 befehligte er die hessischen Jäger und starb 1796 als Oberkämmerer.
- Hermann Albrecht v. Franken, Capitain, dann Major. Burde 1787 Forstrath in Rinteln.
- Kornrumpf, Stabscapitain. Führte 1777 die erste Jägercompagnie nach Amerika und scheint gleich nach der Ankunft gestorben zu sein.
- 2. K. Graf v. Wittgenstein, Capitain. Stand vorher im hessischen Regiment Erbpring.
- Wilhelm Caftendyd, Capitain.
- Sigismund Sugget, Capitain ber im Jahre 1779 errichteten Compagnie. Ging 1782 ab.
- Jacob Sildebrand, Premierlieutenant, bann Capitain. 1783 auf ber Rudfahrt gestorben.
- Abolph v. Lett, Premierlieutenant, zulet Stabscapitain.
- Cottfried Sigismund v. Stofch, Premierlieutenant, dann Stabscapitain.
- Philipp Schaurer, Premierlieutenant.
- Friedrich Hochstetten, Seconde, dann Premierlieutenant, von den hanau'schen Husaren und 1784 zu ihnen zurud.
- Friedrich Kalthoff, Premierlieutenant. 1779 von der hanau'schen Infanterie 1780 abgegangen und auf der Rückfahrt nach Europa gestorben.
- Bilhelm van der Belden, Secondlieutenant und Adjutant, dann Premierlieutenant.
- Friedrich v. Schacht, Second-, bann Premierlieutenant.
- Johann August Rrafft, beggl.
- Friedrich Jung, Secondlieutenant. 1782 abgegangen.

C. Friedrich v. Schaffaligty, besgl.

Chriftian v. horn, Reldwebel bei der erften Compagnie, bann Gecondlieutenant. Burde 1783 in Quebeck verabschiedet.

Carl v. Filthöfer, Sergeant, feit 1781 Secondlieutenant.

Gunther v. Bunau, Feldwebel, im Jahre 1781 bei einer Absenbung Recruten, bann Secondlieutenant.

Ernft Dietrich Wilhelmi, 1782 vom Feldwebel zum Secondlieutenant befördert.

La Blanc, seit 1782 als Secondlieutenant genannt.

Oswald, desal.

v. Sedenborf, feit 1783 als Secondlieutenant genannt.

## Officiere des herzogl. braunschweig'schen Corps.

### Stab.

Generalmajor Friedrich Adolph v. Riedefel, Freiherr zu Gifenbach.

1) General-Duartiermeister: Capitain Beinr. Daniel Gerlach,

Capitain Laurentius D'Connel. 2)

Generaladjutant Friedrich Chrift. Cleve. Oberfeldcaffirer Joh. Conr. Godede.

### Dragonerregiment :

Oberftlieutenant Baum. Major v. Maibom.

Lieutenant v. Recfrodt, v. Bodmer.

Mittmeister v. Schlagenteuffel III.,

Bornemann.

Fride,

Cornet Graf,

v. Reinefing,

" Stuter, " Schönewald.

v. Schlagenteuffel IV. Lieutenant Breva,

Caplan Melzbeimer.

v. Commerlatte.

Auditeur Thomas.

### Grenadierhataillon :

Oberftlieutenant Breymann. Capitain v. Bärtling,

Lieutenant Rudolphi, v. Wallmoben,

" b. Löhneisen,

v. Mutell,

v. Schick,

Mener. "

v. Hambach.

v. Meyern,

Lieutenant Uhlich,

d'Anniers II.,

Gebhardt.

Winterschmidt. 11

Selmde,

Balte.

v. Trott,

Regiment Pring Friedrich:

| Regiment                        | Prinz Friedrich:             |  |  |  |
|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| Oberstlieutenant Prätorius.     | Lieutenant Burghoff,         |  |  |  |
| Major v. Hille.                 | " du Roi I.,                 |  |  |  |
| Capitain Dietrich,              | " Wiesener,                  |  |  |  |
| " v. Tunderfeld,                | " v. König,                  |  |  |  |
| " Sander,                       | " Langerjahn.                |  |  |  |
| " v. Rosenberg,                 | Fähndrich v. Adelsheim,      |  |  |  |
| " v. Zielberg.                  | " Sternberg,                 |  |  |  |
| Lieutenant Schröder,            | " · Reineding,               |  |  |  |
| " v. d. Knesebeck,              | " Rolte.                     |  |  |  |
| " Volkmar,                      | 1. Caplan Fügerer,           |  |  |  |
| " Serz,                         | 2. " Schrader.               |  |  |  |
| " Wolgart I.,                   | Auditeur Wolpers.            |  |  |  |
| " v. Reigenstein,               | ·                            |  |  |  |
|                                 | v. Riedesel:                 |  |  |  |
| Oberstlieutenant v. Speth.      | Lieutenant Fregenhagen,      |  |  |  |
| Major v. Mengen.                | " v. Pincier,                |  |  |  |
| Capitain v. Pöllnig,            | " v. Cramm,                  |  |  |  |
| " Morgenstern,                  | " v. Meyern.                 |  |  |  |
| " v. Bärtling II.,              | Fähndrich Brander,           |  |  |  |
| " Harbord,                      | " Unverzagt,                 |  |  |  |
| " v. Girsewald.                 | " v. Maibom,                 |  |  |  |
| Lieutenant Hoper,               | " Häberlin,                  |  |  |  |
| " Morgenstern,                  | " Andree,                    |  |  |  |
| " v. Reinefing,                 | " Denecte,                   |  |  |  |
| " v. Burgdorff,                 | " v. Forstner.               |  |  |  |
| " Wolgart II.,                  | Caplan Mylius.               |  |  |  |
| ,                               | Generalftabsauditeur Binten. |  |  |  |
| Regiment v. Rhet:               |                              |  |  |  |
| Oberstlieutenant v. Ehrenkrook. | Lieutenant Conradi,          |  |  |  |
| Major v. Lucke.                 | " v. Dobeneck,               |  |  |  |
| Capitain v. Schlagenteuffel I., | " Betersen,                  |  |  |  |
| " Alers,                        | " Modrach,                   |  |  |  |
| " Arend,                        | " v. Unger I.,               |  |  |  |
| " Cleve,                        | " Feichel.                   |  |  |  |
| " Fredersdorff.                 | Fähndrich Bandel,            |  |  |  |
| Lieutenant Bodemeper,           | " Erich,                     |  |  |  |
| " v. Papet II.,                 | " Bode,                      |  |  |  |

Heßler, Meyer,

Bielstein,

Göbecke.

Caplan Fögel.

Auditeur Schmidt.

|                      | Regiment Specht:          |  |  |  |
|----------------------|---------------------------|--|--|--|
| Oberst Specht.       | Lieutenant d'Anniers I.,  |  |  |  |
| Major v. Chrenkrook. | " Rellner,                |  |  |  |
| Capitain v. Plessen, | " du Roi II.,             |  |  |  |
| " v. Lüşow,          | " v. Unger II.            |  |  |  |
| " v. Dahlstierna     | , Fähndrich v. Bernewig,  |  |  |  |
| " v. Schlagenter     | iffel II., " v. Redecken, |  |  |  |
| " Jäger.             | " Fromme,                 |  |  |  |
| Lieutenant Meyer,    | " v. Ulmenstein,          |  |  |  |
| " Hertel,            | " Grimpe.                 |  |  |  |
| " v. Papet I.,       | 1. Caplan Kohle.          |  |  |  |
| " Dove,              | 2. "Münchhoff.            |  |  |  |
| " Miltan,            | Auditeur Bähr.            |  |  |  |
| " Oldekopp,          |                           |  |  |  |
| Sägerbataillon:      |                           |  |  |  |
| Major v. Barner.     | Lieutenant Mühlenfeldt,   |  |  |  |
| Capitain Thomä,      | " Pflüger,                |  |  |  |
| " v. Genso,          | " Meyer,                  |  |  |  |
| " Dommes,            | " Fricke,                 |  |  |  |

| Major v.  | . Barner.       | Lieutenant | Mühlenfeldt,    |
|-----------|-----------------|------------|-----------------|
| Capitain  | Thoma,          | "          | Pflüger,        |
| "         | v. Genso,       | "          | Meyer,          |
| "         | Dommes,         | "          | Fricke,         |
| "         | Schottelius,    | "          | Bode,           |
| "         | v. Gleißenberg. | "          | Rohr.           |
| Lieutenan | nt Hanemann,    | Fähndrich  | Rhenius,        |
| "         | Cruse,          | //         | Specht,         |
| . "       | Rotte,          | "          | v. Begert,      |
| "         | Rabe,           | ij         | Hagemann,       |
| 67        | v. Gladen,      | " " .      | Graf v. Ranhow. |









### RETURN TO ----

# MAIN CIRCULATION

# ALL BOOKS ARE SUBJECT TO RECALL RENEW BOOKS BY CALLING 642-3405

# **DUE AS STAMPED BELOW** DEC - 3 1997

FORM NO. DD6

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY BERKELEY, CA 94720

YC 50419



of the Mari

F 268 .E4

